

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

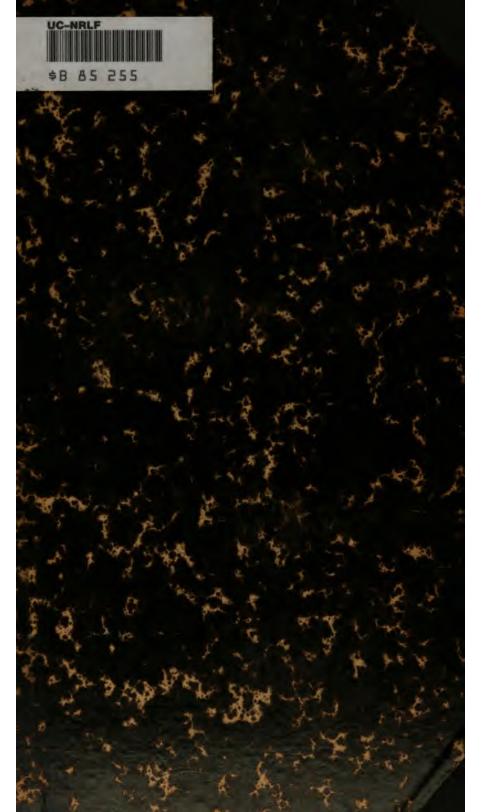



# REESE LIBRARY

OF THE

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class



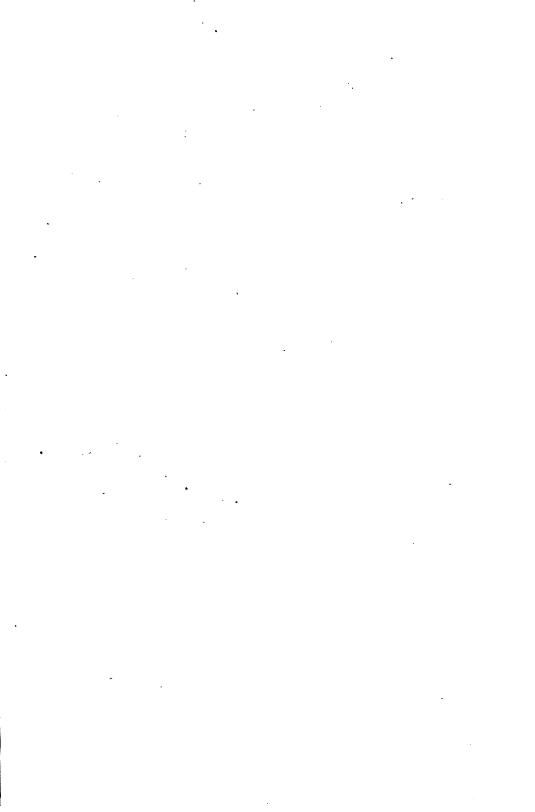



# Indwig Philipp der Erste,

# König der Franzosen.

Darstellung

### Seines Lebens und Wirkens.

No 11

Dr. Christian Birch.

Dritte vermehrte und bis ju feinem Tode fortgeführte Auflage.



3 meiter Band.

.

Stuttgart

pallberger'sche Berlagshandlung.

1851.

A) as

# Ludwig Philipp,

Bergog von Orleans,

Generalftatthalter von Frankreich.



-

### Die Generalftatthalterschaft.

Lubwig Philipp hatte am 30. Juli Abends in Neuilly die Einsladung bekommen, sich nach Paris zu begeben, um die Generals katthalterschaft zu übernehmen. Noch an demselben Abend war er in Paris eingetroffen, und hatte in der Nacht Lassitte von seiner Anstunft in Kenntniß gesett. Am 31. Juli Morgens hatte die von der Rammer ernannte Kommission sich zum Herzog verfügt; er hatte die Einladung angenommen, und die am Schlusse des ersten Theils angeführte Proklamation hatte die Bevölkerung von Paris von diesem Ereignisse in Kenntniß gesett.

Diese Proclamation war mit großer Alugheit abgesaßt. Sie gab ber Bewegung einen Haltpunkt, was ein Bedürsniß war, bas Mile empsanden, nicht nur die Gebildeten, sondern auch das niedere Boll, das nach dem Rampse sich nach einem Führer umsah, durch den das Unglaubliche zu einer beruhigenden Thatsache werden könne. Die Proclamation versprach den Besissenden Schuß gegen Anarchie und Bürgerkrieg, wodurch sie den Muth und die Ausdauer der Bürgerschaft stärkte. Durch die Annahme der drei Farden erkannte sie den Sieg des Bolkes an — als Etwas, das Bestand haben sollte; und indem sie auf die Bereinigung der Kammern hinwieß, aus welcher die Sicherung der Rechte der Nation hervorgehen sollte, deutete sie die parlamentarische Gewalt als eine constituirende an, und erregte die Erwartung eines Beschlusses; damit aber waren auch indirect Diesenigen als Feinde des Bollswohls bezeichnet, welche etwa dazu treiben möchten,

biesem Beschluffe vorzugreifen. Zugleich war in biefer Proclama= tion die Generalstatthalterschaft nur aufgefaßt als vorläufige Magregel jur Wiederherstellung ber burgerlichen Ordnung. also gang bazu geeignet, sowohl Paris, als bas Ausland, ja fogar Die altere Linie ber Bourbons ju beruhigen, ber, nachbem bie königlichen Truppen aus Paris verbrängt waren, unter allen Umftanben bie Beschwichtigung ber Parifer Bewegung wesentlich wich= tig fenn mußte. Die Anerkennung ber brei Farben mar eine Rothwendigkeit für Jeben, ber bamals in Paris seyn mußte, und bie ältere Linie konnte immerhin barin auch eine vorläufige Magregel erbliden, und allenfalls annehmen, ber Generalftatthalter muffe mit ben Wölfen beulen. Diefe Proclamation fonnte also jeder möglichen Gekaltung ber Rufunft bie band reichen, ohne irgend einer vorzugreifen ober sie abzuschneiben. Der Herzog verfündigte fich nicht einmal barin ausbrudlich als Generalfatthalter bes Reichs, er fagte auch nicht, daß er von ben "Rammern" bazu ernannt worben fev. er erwähnte nur, daß er von ben "Deputirten Frankreichs, bie in bem Augenblice in Paris versammelt waren," eingelaben worben fen, bies Umt zu übernehmen. Dit Entschiedenheit erflarte er nur, baß er alle feine Rrafte aufbieten wolle: "um Euch" (junachft bie Parifer alfo) "vor bem Unglud eines Burgerfrieges und ber Anarchie zu bewahren."

Diese voraussichtige Bebachtnahme bes Herzogs in seiner Erstärung bei einem so wichtigen Schritte, bessen Folgen so unermeßlich seyn konnten und es wurden, nennen die Republikaner Feigheit und die Legitimisten Falscheit. Es wird, glaube ich, nicht nöthig sonn, den Herzog gegen die erste dieser Beschuldigungen zu vertreten. Früshere Bezehenheiten, die man gerne läugnen möchte, und spätere, die man nicht läugnen kann, haben hinreichend darauf geantwortet, auch sür Diesenigen, welche nur oberstächliche Kenntniß von den politischen Ereignissen nehmen. Selbst das letzte bemokratische Wert von Louis Blane räumt ein, der Herzog habe "diesenige Art des Muthes, der bei plöslich eintretenden Gesahren den Verhältnissen die Stirne zu dieset weiß." Wenn er ihm aber die Beberztheit abspricht, "künstigen

Gefahren kühn ins Auge zu bliden," so ist das eine Eigenthümlichkeit bieses demokratischen Schriftstellers, und in der That der Leute seiner Partei, daß sie nur darin Muth sinden wollen, wenn Jemand, ohne irgend eine Rücksicht auf sich, die Seinigen und Andere, mit der unbedingtesten Wagehalsigkeit ihrer Sache opfert. Sie verwechseln Muth und Tollkühnheit; und Blanc meint: "große Dinge gehen nur hervor aus einer erhabenen Tollheit!" Es wäre sehr lächerlich, nach dieser Behauptung, die kaum eine halbe poetische Wahrheit enthält, den Charakter eines Mannes beurtheilen zu wollen.

Die Beschuldigung ber Falschbeit läßt fich eben so wenig recht= fertigen, man mußte benn jedes vorsichtige und fluge Benehmen falich nennen wollen. Die Behauptung flügt fich barauf, und hat baburch Eingang gefunden, bag bie Ereigniffe nachher jum Bortheil bes Berjogs und feines Geschlechts ausschlugen. Allein in bem Augenblide, wo jene Proglamation geschrieben wurde, konnte bas noch keineswegs mit Sicherheit vorausgesehen werben. Der Bergog batte fich nur mit Entschiedenheit barüber ausgesprochen, bag er unter allen Umftanden mit ben Seinigen in Frankreich bleiben, und, fo weit es an ihm fev, Alles thun wolle, um Frankreich feine constitutionellen Rechte zu er= balten. Unter welchen Umftanben und Berhaltniffen bas gescheben fonne, war bamale burchaus nicht zu bestimmen. — Betrachten wir bie Lage ber Dinge am 31. Juli Morgens in Paris, so weit sie bamals ju übersehen war. In folden Buftanben bebeuten einige Stunden fehr viel, und man tann fagen, bag bamals jeber Augenblid in Paris voll bistorischer Entwidelung war.

Das einzige Gewisse an diesem Morgen war, daß die Pariser Bürger in dem Kampse gegen die königliche Gewalt vollkommen gesiegt hatten. Die Linientruppen waren zur Bolkspartei übergetreten, wenn auch nur in der Beise, daß sie die königliche Seite verlassen hatten, und sich in ihren Kasernen neutral hielten. Die Garde hatte sich durch die Elyseeischen Felder nach St. Cloud gezogen. Alle und sede königliche Autorität war in Paris verschwunden. Wir haben gesehen, daß sogar die von Carl X. Ausgesandten, welche eine Zurücknahme der Ordonnanzen und ein neues Ministerium ankündigten, an dem

Gerarb und Casimir Perier Theil nehmen follten, gleichmäßig vom Stabthaufe wie von ber Berfammlung Laffitte gurudgewiesen worben maren. Roch aber konnte man nicht wiffen, ob biefer Giea in ben Provinzen allgemein als für ganz Frankreich und über die Herrschaft ber alteren Linie entscheibend betrachtet werbe. Man wußte gwar, bag einige Städte in der Nähe von Paris fich für die Bewegung erklärt batten, man konnte nach ber Stimmung, Die feit ber Abreffe ber 221, und bei ihrer Wiedererwählung in den Provinzen überwiegend gewesen, wohl auf eine allgemeine Zustimmung schließen, und annehmen, man werbe die in Paris vollzogene Thatsache anerkennen; allein im Süben und im Westen zählte die altere Linie viele und machtige Unbanger, und viel mußte barauf ankommen, welche Stellung die königliche Macht nun außerhalb Paris nehme; benn eine folche mar noch porhanden, und sie konnte unter energischer und gewandter Leitung von Bedeutung werden und in mehreren Provinzen Theilnahme und Stüts-Niemand konnte noch wissen, baß Carl X., von punkte finden. Paris vertrieben, seine Sache verloren geben werbe, ohne einen weis teren Bersuch zu machen. Bei St. Cloub ftant noch bie Garbe; fie betrug nachber in Rambouillet gegen 12,000 Mann mit 38 Gefchüten. Man kannte noch nicht die Gesinnung ber Truppen in ben Lagern Man konnte annehmen, bag fie von St. Omer und Küneville. herbeigerufen wurden und im Anmarsch segen. Bu Verfuchen solcher Art war auch in St. Cloud aufgeforbert worden, obwohl es nicht wahrscheinlich war, bag man das damals in Paris wissen konnte. Der General Vincent - fo wird von vielen Seiten versichert hatte bie Bustimmung ber Bergogin von Berry bekommen für ben Plan, sie mit bem Bergog von Borbeaur nach Paris zu bringen, um den jungen heinrich und sein Recht unter den Schutz der Variser Burger zu ftellen. Man wollte über Neuilly geben, um ben Bergog von Orleans (ben man übrigens bort nicht gefunden hatte, ba er in Raincy war), gutwillig ober gezwungen, zu veranlassen, sich bem Abenteuer anzuschließen. Die Herzogin von Gontaut, Die Gouvernante bes Bergogs von Borbeaux, war für biefen Plan gewonnen; aber ein Eingeweihter verrieth ihn bem König, ber die Ausführung

verhinderte. Uebrigens mare er auch nur ausführbar gewesen zu ber Beit, wo ber Rampf noch nicht entschieben war. General Champagny batte bem König einen Borschlag gemacht, wonach er mit ber königlichen Familie fich nach Orleans begeben, borthin bie Rammern berufen, und fich mit ber Benbee in Berbinbung seten folle, mahrend bie Armeecorps in ben Lagern von St. Omer und Lüneville vom Marschal Dubinot und General Coëtlosquet nach bem royalistischen Süben geführt werden follten, um bort ben Anhangern ber Legitimität einen Anhaltspunkt zu bieten, fich ber von Algier zu erwartenben Schabe ber Rasbba zu bemächtigen, und möglicherweise von Bourmont Sulfe Auch diesen Plan hatte ber König abgelehnt, ober eigentlich ben General damit an den Dauphin gewiesen, was so ziemlich einer Berwerfung gleich tam. Es schien, bag ber ungludliche Monarch alle Willenstraft verloren hatte, und noch immer auf eine Vermittelungber Sache seiner Descenben; in Paris gegen Zugestandniffe hoffte. Diejenigen, welche bamals in Paris bie Angelegenheiten leiteten, kannten allerbinge bie Charafterschmache bes Könige, wenn es galt, unerwar= teten Ereignissen Trop zu bieten; allein man konnte einen Bersuch von seinen Anhängern erwarten. Jebenfalls war er und seine Kamilie noch immer in Frankreich. In ber Nacht vom 30. auf ben 31. Juli waren Carl X. und die Bergogin von Berry mit bem Bergog von Borbeaux und Mademoifelle nach Trianon gegangen, wo fie am 31. Morgens um 5 Uhr ankamen. Der Dauphin aber mar in St. Cloud geblieben, um noch an bemfelben Tage bie Garben nach Trianon zu bringen. Dazu kam, bag in Paris felbst noch ein hinberniß zu überwinden war, ehe die Generalstatthalterschaft factisch als vollkommen anerfannt betrachtet werben fonnte.

Nach Bekanntmachung ber Orbonnanzen lehnte sich zuerst nur bie Bürgerschaft gegen biese auf — zur Aufrechthaltung ber Verfassung. Die niederen Bolköklassen wurden erst durch die Bürgerschaft ins Verständniß gezogen. In dem fast ununterbrochenen Friedenszustande von fünfzehn Jahren hatte ber gemeine Arbeiter in Paris hinlänglischen, ja wohl beinahe reichlichen Verdienst gehabt, und es siel ihm nicht sogleich ein, daß die Schmählerung der Wahl, preß und

Rammer-Freiheit durch die Ordonnangen auch ihn betreffe, und auf feinen Buftand einen unmittelbaren Ginflug üben fonne. wohl bavon etwas vernommen, daß die Regierung ben Kammern einen argen Streich gespielt, aber er war an biesen unaufhörlichen Streit berüber und hinüber ichon so lange Jahre gewohnt, ohne bag für ihn ein fühl = und greifbares Ergebniß baraus hervorgegangen ware; bas Brob war noch immer um zwei Sous, ber Bein um vier Sous zu haben, und so lachte er über die, welche angeführt waren, und ging an die Arbeit — benn diese war allerdings die Bedingung Als aber bie Burger feine Arbeit mehr gaben, feiner Beruhigung. als Drudereien, Fabrifen, Werkstätte geschlossen, Bauten eingestellt wurden, und die Arbeitsherren fagten : "Wir konnen Guch fein Brod mehr geben, und baran sind bie Orbonnanzen Schuld" — bann waren biese Orbonnanzen auf einmal bie Feinde bes Arbeiters ae= worben. Stragen und öffentliche Plage bededten fich mit unzähligen Saufen mußiger Arbeiter, bie nun Zeit genug hatten, ben Protesta= tionen ber Journale, ben Klagen ber Bürgerschaft, und ben Bornreben ber Studirenden aller Schulen ein williges Dhr zu leihen. Und als einige Saufen Waffen bekommen hatten von eifrigen Patrioten. und bamit vor ben Unbern erschienen, fo betrachteten bie Unbewaff= neten sich als gegen ihre Rameraden zurudgesett, und bie Plünderung ber Waffenvorräthe begann. So waren die niederen Volksklaffen in ben Rampf bereingezogen worben. Die Bürgerschaft begann ben Rampf für die Charte, die der gemeine Pariser Arbeiter nur bem Namen nach kannte als einen Freibrief für die Bürger, ber ibm keine Rechte verleibte; aber es war ein Feldgeschrei, wie ein anderes, und er folgte ihm. Bang anders wirkte auf ihn der Anblick ber breifarbigen Fahne, welche ben Schleier ber Bergangenheit gerriß, aus beren Dämmerung bie Zauberworte: "Freiheit, Gleichheit und Rubm" in Flammenzügen bervorftralten.

So kam es, daß, als der Sieg ersochten war, er von den Siegern selbst verschiedentlich gedeutet wurde. Die Bürgerschaft begrüßte ihn als einen Triumph der verfassungsmäßigen Rechte der französischen Nation, wohl in einem ausgedehnteren Sinne, als vor den Ordonnanzen, und

jebenfalls mit zuverläßigern Garantien, aber immer als verfagunasmäßige Monarchie. Die Patrioten aber, und mit ihnen ohne Aweisel eine nicht geringe Bahl ber Rampfer aus ben nieberen Bolfeflaffen, bestrebten fich, ben Sieg einer burchgreifenben socialen Emancipation auguwenden. Unmittelbar nach bem Siege war ber überwiegende Bortheil entschieben auf ber Seite ber Burgerschaft, nicht blos beghalb, weil fie zahlreich war und auch viele Anhänger im untern Bolfe batte, sonbern vorzüglich weil fie eine gang fertige Regierung aufstellen konnte, und weil fie als Organ eine Rammer hatte, worin bie Mehrheit notorifch ber liberalen Unficht von gang Frankreich entsprach. Die Unhänger ber Republik bagegen — benn bas mar boch bie einzige Staatsform, welche bie Ibee einer vollständigen socialen Emancipation barftellen konnte - kannten fich kaum, hatten keinerlei Art von Organisation, und waren ohne alle Borbereitung von ben Ereignissen überrascht worben. Der frangofische Carbonarismus hatte es unter ber Reftauration nur zu ben befannten verungludten Militaraufftanben gebracht, und war gesprengt worden. Seine innere Einrichtung, war obnedies eine folde gewesen, daß er keinen Leitfaben geben konnte für ein Unternehmen, bas nicht von ihm selbst vorbereitet worben; benn die Benten kannten sich nicht gegenseitig, und die Meistervente, in beren Sant allein bie Führung lag, mar allen andern Benten ein tiefes Gebeimniß. Unter ben Führern ber republifanischen Partei waren auch mehrere ehemalige Mitglieder ber Meistervente, 3. B. Lafapette, aber ohne daß biese Eigenschaft ihnen weiteren Einfluß verschafften, ober ihnen irgend ein Organisationsmittel an die Sand gab. Das Stadthaus mar ber Bereinigungspunkt ber Republikaner, bier suchten sie ber Municipalcommission, welche bie Bersammlung Laffitte eine provisorische Regierung nannte, ben Ginfluß und bie Gewalt ber alten Commune zu verschaffen, und auf bem Greveplate vor bem Stadthause lagerten bewaffnete Bolfsbanden, großentbeils von jungen Leuten angeführt, welche biefer außerften Meinung angehörten, ober bie in ber Sige bes Rampfes und im Rausche bes Siege fich ihr angeschlossen hatten. Für bie parlamentarische Partei war bas Stabthaus mit seinen roben Seerhaufen noch immer gefähr=

lich, benn sie hatte gar keine bewaffnete Macht zu ihrer Berfügung; die Linientruppen in den Casernen konnte man nicht gegen das Bolk führen, und eben so wenig die Nationalgarde, die auch noch nicht organisirt war. Die gefährlichste Macht des Stadthauses aber war die große Bolksthümlichkeit Lasapette's, des alten Bannerträgers der Nevolution und der Republik; denn diese war überwiegend in der Nationalgarde wie im Bolke, und ohnedies war er Mitglied der Deputirtenkammer, welche schon angesangen hatte, eine constituirende Gewalt auszuüben. Diese hatte den Herzog von Orleans zum Generalstatthalter gewählt, aber auch Lasapette den Oberbesehl über die bewassente Macht gegeben.

Ludwig Philipp übersah sogleich das Berhältniß, und erkannte, daß es nicht zur ausgesprochenen Opposition des Stadthauses gegen die Generalstatthalterschaft kommen durfte; denn so gering an Zahl diese Partei auch war, so konnte sie beim Berharren in einem solchen Widerspruche Anhänger gewinnen, die nur auf einen Erfolg des Stadthauses warteten, um sich zu erklären. Er beschloß daher, durch einen eben so kühnen als klugen Schritt jeder Spaltung der Respolution vorzubeugen.

Am 31. Juli wurde bie Sipung ber in Paris anwesenben Deputirten unter Laffitte's Borfit um ein Uhr eröffnet. Gebaftiani er= ftattete im namen ber an ben Bergog von Orleans abgeordneten Deputation Bericht über bie Erklärung, welche ber Bergog ber Com= mission an bemselben Morgen ertheilt, worauf die Proclamation bes Bergogs vorgelesen murbe. Der Prafibent bemerkte bann, wie er glaube, daß die Deputirten, die unter so außerordentlichen Umfianden bie Leitung ber Angelegenheiten hatten übernehmen muffen, es bem Lande schuldig maren, in einer Abreffe ober Proclamation bie Maß= regeln anzufundigen, die sie als unerläßlich zur Aufrechthaltung ber allgemeinen Orbnung betrachtet und angeordnet hatten. Den als Secretaire ber Rammer functionirenben Mitgliebern : Buigot, Billemain, Berard und Benjamin Constant wurde es übertragen, fofort ben Entwurf einer folden Proclamation aufzuseten. Währenb bies geschah, befam bie Rammer von vielen Seiten bie Mittheilung,

baß sich eine lebhaste Unruhe in der Stadt zeige. Bei Wiederaufsnahme der Sitzung bemerkte der Präsident, daß man glaube, diese Unruhe sen entstanden, weil die Proclamation des Herzogs von Orsleans nicht von der Municipalcommission gegengezeichnet sen. Persil äußerte, er halte es für unumgänglich nothwendig, daß der Herzog sich dem Bolle zeige, und daß es auch sehr rathsam wäre, daß Lasayette die Proclamation des Generalstattbalters gegenzeichne.

Hierauf bestieg Guizot ben Rebnerstuhl, und laß folgenden Bor- schlag zu einer Proclamation vor:

### "Frangofen!

"Frankreich ist befreit. Der Absolutismus entfaltete sein Panier, die helbenmüthige Bevölkerung von Paris hat es niedergeworfen. Paris, widerrechtlich angegriffen, hat den Triumph der heiligen Sache ersochten, die in den Wahlen vergebens gesiegt hatte. Eine Gewalt, die sich der und zustehenden Rechte anmaßte, und unsre Ruhe störte, bedrohte zugleich die Freiheit und die Ordnung — wir haben die Ordnung und die Freiheit wieder erworben. Wir werden die erwordenen Rechte zu bewahren wissen, und keine Schranken dulden, die uns krennen von den Gerechtsamen, die uns noch sehlen."

"Eine Regierung, die uns ohne Aufschub diese Güter gewähre, ist nunmehr das erste Bedürfniß des Baterlandes. Franzosen! Die in Paris anwesenden Abgeordneten haben sich versammelt, und, vorbehaltlich der Dazwischenkunft der ordnungsgemäß eröffneten Kammern, haben sie einen Franzosen, der nie die Wassen ergriffen hat, als für die Sache Frankreichs, den Herzog von Orleans, eingeladen, das Amt eines Generalstatthalters des Reichs auszuüben. Nach dem Dafürhalten der Abgeordneten ist diese Maßregel das sicherste Mittel, um unaushaltsam auf friedlichem Wege den Erfolg der rechtmäßigsten Abwehr zu sichern."

"Der herzog von Orleans ist ber Sache ber Nation und ber Berfassung ergeben. Er hat sich stets zu viesen Grundsätzen bekannt. Er wird unfre Rechte achten, benn er wird die seinigen von uns empfangen. Damit die Freiheit start und dauerhaft sey, werden wir uns gesetzliche Garantien verschaffen für:

"Die Biebererrichtung ber Nationalgarbe mit Theilnahme ber Nationalgardisten an ber Wahl ihrer Ofsigiere."

"Theilnahme ber Bürger an ber Bilbung ber bepartementalen und municipalen Berwaltung."

"Das Geschwornengericht für Pregvergeben."

"Gefetliche Berantwortlichkeit ber Minister sowohl, als ber untergeordneten Beamten ber Staatsverwaltung."

"Gefetliche Sicherstellung bes heeres."

"Erneuerung ber Wahl folder Abgeordneten, bie zu einem öffentlichen Amte befördert werben."

"Im Berein mit bem Staatsoberhaupte werben wir allen unfern Institutionen die nöthige Entwickelung geben."

"Franzosen! ber Herzog von Orleans hat bereits gesprochen, wie es sich geziemt, ein freies Land anzureben."

"Die Kammern," sagt er, "werden sich versammeln; sie wers ben die Mittel angeben, um die Herrschaft der Gesetze und die Ers haltung der Bolkerechte zu sichern."

Diese Proclamation wurde mit einstimmigem Beifall angenommen, deren Druck und Bertheilung beschlossen. Sierauf erhob sich die ganze Kammer, um sie dem Generalstatthalter zu überbringen. Der Präsident äußerte, alle Mitglieder würden nicht mitgeben können, er selbst z. B. sey nicht im Stande, den Weg nach Palais- Royal zu Fuße zu machen. Lafsitte hatte sich nämlich den Fuß verstaucht. Man rief ihm aber zu, er möge sich einen Tragsessel kommen lassen. So war auch Benjamin Constant in die Kammer gesbracht worden.

Auf dem Wege nach Palais-Royal wurden die Abgeordneten vom Bolke mit judelndem Zuruse begrüßt. Die Höse des Pallastes und der Plat vor demselden waren von einer ungeheuern Bolksmenge angefüllt. Nachdem die einundneunzig Abgeordnete, welche die Proschamation unterschrieden, vom Herzog empfangen worden waren, las Lassitte sie vor. Der Herzog schenkte allen darin aufgestellten Punkten seine volle Zustimmung. Daraus erschien der Herzog mit Lassitte an der Hand auf dem Balton. Sie wurden von der vers

sammelten Menge mit einem weithin schallenden Jubelruse empfangen. Man wußte, daß der Herzog sich nach dem Stadthause begeben wollte, und es wurde beschlossen, daß sämmtliche Abgeordnete ihn dahin begleiten sollten. Es war schicklich, diesen Schritt zu thun, denn die Municipalcommission hatte dis jest als provisorische Resierung gehandelt, das Volk betrachtete sie als solche. Der Generalschtalter und die Abgeordneten statteten damit gleichsam dem Volke einen Besuch ab. Man wußte, daß das Volk darin eine ihm darsgebrachte Huldigung sehen würde, und daß die Anerkennung des Stadthauses das beste Mittel sey, um alle Unruhe und Spannung zu beschwichtigen.

Der Herzog, zu Pferbe voran, eröffnete ben Bug. 3hm folgte Laffitte, von zwei Savonarden in einem Tragsessel getragen; bann kamen bie Abgeordneten au Fuße. Man konnte nur langsam vorwarts tommen; ber Bergog mußte von Beit ju Beit anhalten, bamit ihm die Träger folgen konnten. Es ging vom Plate des Palais= Royal über ben Carrouselplat, langs ber Seine nach bem Grebe-Auf bem Carrouselplate und bem Quai bes Louvre wurden ber herzog und bie Abgeordneten mit bem freundlichsten Willfomm empfangen, und es mar auch keiner Frage unterworfen, daß bie überwiegende Mehrzahl ber Parifer Bevölkerung biefe Lösung ber furchtbaren Krise als eine zweite Rettung begrüßten. Go wie man aber an Pont-neuf vorbei nach ben Quais ber Megisserie und be Gevres tam, hörte ber Zuruf auf, und bie ernfte, und jum Theil finstere Saltung ber Buschauer zeigte, baß man fich einem Sammelplate nähere, von dem andere Gefinnungen ausgingen, als bie, welche ben Bug veranlagt hatten.

Obilon=Barrot, ber bamals Secretair ber Municipalcommission war, erzählt \*), daß man an demselben Morgen erst auf bem Stadts hause die Abresse ober Einladung der Deputirten an den Herzog bestommen hatte, die er am Abend vorher in Neuilly empfing. Es hatte besonders bei Lesung dieser Adresse Entrüstung erregt, daß die Deputirten

<sup>\*)</sup> In einem gebrudten Briefe an B. Sarrans jeune.

barin mit einer gewissen Schuchternheit "ben Wunsch ausbruckten, ber Bergog moge bie Nationalfarben beibehalten." Schon am Tage vorber (Freitag 30.) war Dbilon-Barrot, escortirt von einem Dicquet ber Nationalgarbe, um ein Uhr Mittags nach ber Deputirtenkammer gesendet worden, um im Namen bes Stadthauses gegen die Gile gu protestiren, womit man bie Wahl eines neuen Staatsoberhauptes betrieb, ohne vorher bie Nation zu befragen, und bie Garantien ber Nationalrechte festaustellen. Er batte auch von bem Rednerstuble aus biefe Ansicht entwidelt. An biefem Tage nun (Sonnabend 31sten) befam Obilon-Barrot wieder ben Auftrag, sich nach ber Deputirten-Rammer zu begeben, um gegen bie Abresse zu protestiren. Er war mit Marchais, Republifaner und Abjutant bes Generals Lafavette, au Pferbe gestiegen, und sie ritten die Quais hinauf, als sie in ber Nähe vom Louvre ben Bug bes Herzogs von Orleans ankommen faben. Der Beschluß, gegen ben fie protestiren sollten, tam als vollzogene Thatsache selbst nach bem Stadthause, dort allein konnte nun protestirt werben, und bie Abgefandten kehrten um und brachten bie Nachricht von dem berannabenden Auge. Uebrigens war Lafavette schon im Boraus unterrichtet von der Absicht bes herzogs, nach bem Stadthause zu kommen, und Obilon = Barrot batte auch nach Kräf= ten gesucht, ben General für bie Generalftatthalterschaft gunftig zu Jest, wo ber Bergog ohne Begleitung von bewaffneter Macht sich bem Stadthause näherte, mußte Alles entschieden wer= ben burch ben Empfang, ben er bort finden sollte. Allerdings tam er nicht allein, die Abgeordneten begleiteten ihn, allein es waren in und vor dem Stadthause viele Männer von fanatischen Gesinnungen, und bei einem Ausbruch bes Unwillens wurden die Abgeordneten - von benen nur einige von ber außersten Linke in bem Bereich, in ben man nun eintrat, beliebt, die meiften aber wegen ber Wahl eines Prinzen vom Sause Bourbon verhaßt maren schwerlich ben Bergog haben schützen können. Bis jest hatten bie Republikaner fich aus allen Kräften bem Borichlage einer General-Statthalterschaft wibersett, und ihr Born vermehrte fich nur, je mehr fie fich überzeugen mußten, baf fie zu fehr in ber Minbergahl maren,

um verbindern zu können, was die Mehrheit wollte. Gine ber verwegensten Banben mar bie vom Passage Dauphine, meift aus Buchbrudern bestehend, welche bort aus bem Laben bes Buchhanblers Joubert wie aus einem Arsenal bewaffnet worden waren. Als biese bie Wahl bes Bergogs erfuhren, riefen fie: "Go ift benn nichts geschehen, und wir muffen von vorne anfangen!" Eine Gesellschaft von ben entschiedensten Republikanern hatte fich beim Speisewirthe Lointier versammelt. Unter dem Borsitze von Chevallier verhandelten fie mit den Buchsen in der Sand. Dag man fie für gefährlich bielt, geht baraus hervor, bag Larreaun und Combes-Sienes bingefandt wurden, um in biefer Berfammlung ber 3bce ber Generalftatthalter= schaft Eingang zu verschaffen. Es gelang aber nur schlecht; man legte an auf einen Rebner, ber ju Gunften Orleans sprach. Als ber Bug bes Bergogs berannahte, brachte Doctor Delaberge bie Nachricht nach bem Stadthause, bag ein Saufe junger Leute beschloffen batten, fich in einer ber bunkeln und engen Strafen aufzustellen, bie auf ben Greveplat auslaufen, und, wenn ber Bergog vorüber fame aus brei Reiben ein Pelotonfeuer loszubrennen. Die Borftellung, daß bann Laffitte, Benjamin Constant und viele andere Bolksfreunde und Unschuldige auch als Opfer fallen mußten, hatte fie kaum von ibrem Borbaben abbringen können.

So war die Stimmung auf dem Greveplage und in der Umsgegend. Es war Revolution, am Tage nach einem blutigen Kampse, und die übererregten Gemüther der Misvergnügten waren ganz dereit, durch einen Handstreich den Beschluß der Mehrheit zu vernichten, der ihrer idealen Borstellung von Bolksglück hindernd in den Weg trat. Und nun nahte der Herzog von Orleans, undewaffnet und in friedlicher Umgebung, dem bis an die Zähne bewaffneten Stadthause. Sie vergaßen aber, daß eben hierin eine Macht lag, denn ein fühnes und unbedingtes Bertrauen, wie es hier gezeigt wurde, enthält einen stummen Aufruf an die Ehre des Gegners, vor dem auch der wildeste unwillfürlich stutt. Lasancte mußte hier den Ausschlag geben. Die Orleanische Partei der Deputirtenkammer kannte ihn wohl und wußte ihn zu behandeln. Man hatte nicht

verfaumt, ichon am 29sten, Nachmittag, wo ber Sieg bes Bolfes entschieben mar, Anhänger bes Generalstatthalters in die Umgebung Lafavette's zu bringen. Es schmeichelte seiner Gier nach Volksthum= lichkeit, baß seine Stimme als unerläßlich geschildert wurde, um bem Vorschlage ber Generalstatthalterschaft bie Billigung ber Volkspartei zu fichern. Dann stellte man ihm vor, daß er eine große Berant= wortlichkeit auf sich labe, wenn er bem einzigen Mittel zur Beruhigung bes Augenblid's hinberniffe in ben Weg lege; bie Plane bes absoluten Rönigthums murden baburd nur geforbert werben, bei ber Einstimmigfeit ber Abgeordneten aber in ber Berufung bes Bergogs, für bie fich eine überwiegende Mehrheit in ber Bürgerschaft ausgefprochen, wurde burch einen Wiberspruch Lafavette's eine Spaltung ber Revolution offenbar werben, und aus allem biefem konnte nur Dhnedieß sen bie Generalstatthalterschaft eine Anarchie entstehen. vorläufige Magregel, die noch immer zuließe, daß man alle Freiheit republikanischer Nationalgerechtsame mit ber fünftigen Regierungsform verbinde, über bie noch entschieden werden solle. Republifaner aus Gesinnung, aber auch aus Gewohnheit, war babei immer Ebelmann in ben Umgangsformen geblieben. Er betrach= tete die Unabanderlichkeit seiner Grundfate als einen Ehrenpunkt, und wollte ihnen auch Geltung verschaffen, aber nicht mit ber rauben Unbedingtheit eines Fanatifere, sondern mit ber feinen Bulaffigkeit eines Mannes ber großen Welt. Daß ber greise Freiheitshelb zweier Welttheile nun ben erften Besuch eines Fürsten vom königlichen Geblüte empfangen follte, der auch unter der breifarbigen Fahne gefochten, beutete gleichsam auf eine Wahlverwandtschaft bes Geschickes, bie unwillfürlich ben Ebelmann für ben ehemaligen General ber Republif, und ben Republifaner fur ben Prinzen gewinnen konnte.

Unterbessen gelangte ber Zug nach bem Greveplate, auf bem bie Fußstapsen bes mörberischen Kampses sichtbar waren, in bem bie Bolkspartei mit helbenmuthiger Unverzagtheit bas Stadthaus mehreremale genommen, verloren und wieder erobert hatte. Die meisten ber auf bem Greveplate versammelten Kämpfer ber brei Tage sahen mit mißtrauischem Erstaunen ben Herzog heranreiten. Bersehen mit Baffen,

wie ber erste auflobernde Jorn ober ber Wechsel bes heißen Kampses sie ihnen in die Hand gegeben, standen sie da in tropiger Haltung, und sahen die Entscheidung kommen; es war deutlich genug, daß sie nur eines Winkes gewärtig waren, um thätlich einzuschreiten. Einige riesen wohl: "es lebe Orleans!" aber es wurde sogleich beantwortet mit: "es lebe Lasayette!" Als der Herzog vor dem Stadthause vom Pferde stieg, erschien Lasayette an dem Absabe der großen Treppe, wo er seinen erlauchten Besucher mit der Courtoisie empfing, die zugleich Ehrfurcht und Selbstgefühl ausdrückt.

Die Flügelthuren ber Thronhalle bes Stadthauses öffneten fich, und ber herzog von Orleans trat an Lafavette's Seite mitten in eine Versammlung, in welcher, außer ber Municipalcommission und bem Generalstabe Lafavette's, viele Führer und Parteiganger bes Rampfes fich befanden, alte Rrieger ber Napoleonischen Zeit, Aerzte, Abvofaten und polytechnische Schüler mit gezogenem Degen, mit Diftolen im Gurtel, in ben Westentaschen, wie es fam. Manche ber bort Anwesenden sind nachher eifrige Anhänger ber Orleanischen Dynastie geworben, allein bamals betrachteten bie meisten von ihnen bie Wahl bes herzogs von Orleans als eine Täuschung ber Erwartungen, die sie in die Revolution gesetzt, nachdem sie einen so vollständigen Sieg erlangt hatten. Als die Abgeordneten, die bem Berzoge folgten, eingetreten waren, wurde die obenangeführte Proclamation vorgelesen. Laffitte, als Prasident, batte sie vorlesen sollen, aber Biennet nahm ihm bas Papier aus ber Sand mit ber Bemerfung: "Ich habe eine prachtvolle Stimme," und las. Als er an bie Stelle ber Proclamation tam: "Das Geschwornengericht für Pregvergeben," sagte ber Bergog halblaut zu Lafanette: "Es wird feine Pregvergeben mehr geben."

Nachdem die Proclamation gelesen war, sprach der Herzog solgende Worte: "Als Franzose bejammere ich das Unglück, das dem Lande widerfahren, und das Blut, das vergossen worden. Als Fürst beglückt mich das Gefühl, zur Wohlfahrt der Nation beitragen zu können." Diese Worte wurden von den Abgeordneten mit Beifall ausgenommen, worin jedoch nur wenige von den Inhabern des Stadt-

hauses einstimmten. Dubourg, der sich aus eigener Machtvollsomsmenheit zum General ernannt, eine Unisorm von Evariste Dumoulin, dem Redacteur des Constitutionel, und Epauletten vom Sänger Perlet aus der Garderobe der Opera comique bekommen hatte, trat zum Herzog, und, auf den von Bewassneten angefüllten Greveplat deutend, sagte er: "Sie kennen unsre Rechte; wenn Sie sie vergessen sollten, werden wir Sie daran erinnern." Der Herzog antwortete mit Entrüstung, daß er seine Pslichten selbst kenne, und nicht daran erinnert zu werden brauche.

Hierauf überreichte Lafayette bem Herzog eine breifarbige Fahne, sie traten auf ben Balcon, wo Lafayette ben Herzog umarmte, und nun ertönte der Greveplat von dem Ruse: "Es lebe der Herzog von Orleans! Es lebe Lasayette!" Das Bolk sah in der Umarsmung Lasayette's den Beweis, daß seine Führer im Stadthause die Generalstatthalterschaft gebilligt hatten, und es folgte seinen Führern, wie es ihnen in den Kampf gefolgt war. Der Herzog, umgeben von den Abgeordneten, kehrte nach dem Palais-Royal zurück.

Die Stadthauspartei war bis dahin eine Macht gewesen, unsgefähr wie ein Armeecorps, das noch zögert, sich der Entscheidung des Heeres zu unterwerfen. Nachdem der Generalstatthalter bort persönlich erschienen war, ohne Widerspruch zu erfahren, war diese Partei politisch entwaffnet, wenigstens für den Augenblick; freilich nur, um sich nacher in anderer Art zu zeigen.

Was war denn nun das sogenannte Programm bes Stadts hauses, auf das man sich später so oft berufen hat, und bessen vermeintliche Verletzung dem König so bitter vorgeworfen worden ift?

Es hat nie ein Programm des Stadthauses gegeben, das vorgelegt und anerkannt worden wäre. Des Herzogs Besuch auf dem Stadthause war, wie gesagt, ein Schritt politischer Alugheit und Schicklichkeit. Seine Einsehung als Generalstatthalter hatte er von den Kammern empfangen, und konnte sie vom Stadthause weder begehren noch besondere. Auch waren ihm dort keine Bedingungen vorgelegt, noch besondere Verpslichtungen angesprochen oder eingegangen. Man betrachtete die Generalstatthalterschaft als eine vor

läufige Magregel, beren weitere Bebeutung burch bie am 3. August ausammentretenden Rammern erst bestimmt werden solle. ift nicht zu laugnen, bag bie Mehrzahl ber Stadthauspartei ber Meinung war, daß die, unter dem abgesetzten Königthum und nach ber Form bes boppelten Botums gewählten Abgeordneten gar nicht befugt maren, über die fünftige Regierungsform zu bestimmen. wollten, daß keine Entscheidung erfolgen follte, bis gang Frankreich fich ausgesprochen, und bas mußte, ihrer Meinung nach, baburch gescheben, daß im gangen ganbe Urversammlungen zusammenberufen murben, burch welche eine neue Bolfevertretung-gewählt werben follte. So bofften fie unter allen Umftanben eine breite bemofratische Grundlage für jebe fünftige Bestimmung ju gewinnen. Das war auch Diejenigen von ter parlamentarischen Partei Lafavette's Ansicht. aber, bie mit ihm berathschlagt hatten, meinten inbessen, und ohne Ameifel mit vollem Rechte, bag aus einer folden Berufung nur überall in Frankreich die beilloseste Berwirrung entsteben muffe, und sogar mahrscheinlicherweise ohne ein Ergebniß herbeizuführen; und unter bem Einbrude biefer Befürchtung hatte Lafavette gefchehen laffen, was er jedenfalls nur burch einen Gewaltstreich batte verbinbern können, und wobei bie Berantwortlichkeit um fo größer gewesen ware, als er in einem folden Falle fich felbft wohl kaum getrauen burfte, bas Aeußerste abzuwenden, benn bann waren Gewalten entfesselt morben, bie nur zu geneigt waren, jebe Brude hinter fich abzuwerfen im fanatischen Eifer für ihr System. Nachbem aber ber General-Statthalter auf bem Stadthause erschienen, und, baburch schon, baß ber Proclamation ber Abgeordneten nicht widersprochen murbe, als folder anerkannt worden war, warfen Lafanette's politische Freunde ihm vor, daß das Alles geschehen sey, ohne daß Bedingungen geftellt ober Gewährleistung erhalten worden. Lafagette empfand biefe Borwürfe umsomehr, als er vorber sich bestimmt erklärt hatte, daß man Sicherheit haben muffe für die Erhaltung der Volksrechte. Nun erzählt man, daß ber General mit Marchais und Joubert ein Programm berathen und aufgesett habe, worin die gehörige Sicherstellung in ihrem Sinne für die Volksfreiheit bedungen war. Diese Urkunde habe ber

General mitgenommen bei seinem Besuche im Palais-Royal, in ber Absicht, bie Anerkennung und Unterschrift bieses Gelöbnisses jur Bebingung seiner ferneren Mitwirkung für die Sache bes Sauses Dr= leans zu machen. Der General sev inbessen vom Berzoge auf's freundlichste empfangen und gleich in ein Gespräch verftrickt worben über die amerikanischen Institutionen. Bei biesem Gegenstande mar Lafavette stets unerschöpflich in Lob, Bewunderung und Aufforderung zur Nachahmung. Der Bergog hätte zwar gemeint, es ware immer noch fehr zweifelhaft, ob bas amerikanische System auf Frankreich anwendbar sen, habe aber Lafavette beigepflichtet in ber Ansicht, daß Frankreichs gegenwärtige Lage einen Thron verlange, ber fich auf republifanische Institutionen füge. Lafavette, entzückt über biese Billigung einer Lieblingsibee und über bie Aussicht, fie verwirklicht zu sehen, habe es für unschicklich gehalten, die Urkunde vorzulegen, beren Unterschrift er nun nicht verlangen konnte, ohne ein unziemliches Mißtrauen an ben Tag zu legen. Alls nachber Armand Carrel ihm heftige Vorwürfe über biefe Unterlaffungsfünde gemacht, habe er zu seiner Rechtfertigung angeführt: "Mein Gott, lieber Freund, ich hielt ihn für gutmuthig und beschränkt." Dhne weiter herausheben zu wollen, auf wen biese Aeußerung eigentlich volle Anwendung fand im gegenwärtigen Kalle, bemerke ich nur, bag biefe Mittheilung, bie wir weiter nicht verburgen können, obwohl fie bie Wahrscheinlichkeit für sich bat, eben von ber Partei fommt, die sich immer auf ein Stadthausprogramm berufen bat, und bie nun also felbft einraumt, baß feines vorhanden ift. Bare indeffen eines vorhanden gewesen, wie es nicht ber Fall ift, so hätte es bennoch weichen muffen vor bem am 9. August in ber Rammer geleisteten Gibe bes Ronigs auf bie neue Charte von 1830. Vor biefer felerlichen Sandlung, die volle politische und biplomatische Anerkennung gefunden, hätte unter allen Umständen bie Sandveste einer Partei gurudtreten muffen, auch wenn sie ba gewesen ware, wie sie es nicht war.

Die Republikaner berichten, daß noch am Abend bes 31. Juli einige von den Eifrigsten der Partei eine Zusammenkunft mit dem Generalstatthalter gehabt haben. L. Blanc behauptet, Thiers habe

fie bavon in Renninis gesett, bag ber Bergog fie ju fprechen muniche. Es wird unentschieben gelaffen, ob er biefen Schritt in Auftrag gethan, ober aus eigenem Untriebe in ber hoffnung, biefe jungen Leute, Die großen Ginfluß in ihrer Partei hatten, für bie Sache bee Bergoge ju gewinnen. Thiere führte, biefer Angabe nach, Boinvilliers, Gobefroi Cavaignac, Guinard, Baftibe, Thomas und Chevallon in bas Palais-Royal. In ber Unterrebung mit bem Ber= jog hatten fie nun Fragen gestellt über die Berträge von 1815, bie nach ihrer Unficht revidirt werben, über die Pairie, welche abgeschafft, über die Urversammlungen, die einberufen und befragt werben mußten. Ueber alle biefe Fragen batte bann, nach ihrem eigenen Geständniffe, ber Bergog fich mit ber freundlichsten Berablaffung, aber auch offen und ohne Rudhalt, ausgesprochen. Er hätte ge= äußert, wie er als Frangose mohl empfinde, mas Frankreich in ben Bertragen von 1815 eingebugt, daß man aber in Begiehung auf bie europäischen Dadhte vorsichtig und redlich ju Berte geben muffe; er hatte bie Erblichkeit ber Pairskammer vertheibigt, und gemeint, bag fie nicht aufgegeben werben burfe, als nur in bem Falle, wenn sie nicht mit bem Willen bes Landes zu erhalten mare; er hatte barauf aufmerksam gemacht, bag eine Berufung ber Urverfammlungen bie Zeiten bes Convents gurudführen wurben, und er zeigte bas nicht zu berechnenbe Unglud und bie Gefahr für Frantreich, bie baraus entsteben mußte; er außerte, wie er felbst Republis faner gemesen, fich aber überzeugt habe, bag biefe Staatoform nicht in Frankreich Anwendung finden könne. Als sie weggingen, bemertte Baftibe: "Er ift ber Aweihundert zwei und zwanzigste." Wenn nun aber ber Bergog, wie ein Republifaner es felbst berichtet, am erften Tage ber Generalftatthalterschaft so ohne alle Umftanbe sich erflart, und alle bie Puntte, woraus fie ein Programm bilben wollen, befämpft hat, wie konnen fie bann nachher über nicht gehaltene Ber= fprechen flagen und Berrath ichreien?

An bemselben Tage hatte bie Municipalcommission folgende Ministercommissaire in provisorischer Eigenschaft ernannt: für bie Justiz Dupont (be l'Eure) — für bie Finanzen Baron Louis — für ben Krieg General Gérard — für bie Marine Abmiral be Rigny — für bas Auswärtige Bignon — für ben öffentlichen Unterricht Guis jot — für bas Innere und die öffentlichen Arbeiten ben Herzog von Broglie.

Das Ministerium bes Innern war Casimir Périer zugebacht; er war auch von ber Municipalcommission bazu ernannt worshatte es aber abgelehnt, und bann erst war Broglie bafür bestimmt worden. Diese Ernennungen wurden vom Generalstatthalter bestätigt.

An bemselben 31. Juli war auch ein Beschluß bes Generals Lafayette und ber Municipalcommission von Paris veröffentlicht worden, der eine bewegliche Nationalgarde von zwanzig Regimentern errichtete, die auch im Felde dienen konnte. Der Sold der Offiziere und Unteroffiziere sollte später bestimmt werden, aber der für die Gemeinen wurde sogleich zu anderthalb Franken täglich angesett. Diese Maßregel hatte nicht allein eine militärische Absicht, sondern man wollte dadurch den in Folge der Revolution brodlos gewordenen Arbeitern Gelegenheit zum Berdienst geben, und die Disciplin sollte sie verhindern, von Unruhstiftern zuspkraucht zu werden.

Dupont (be l'Eure) war ein strenger Justizbeamter, redlich und uneigennütig, aber von farren Grundfaten. Dhne höhere staats= männische Bilbung ober Ansicht, war er unerbittlich in punktlicher und gewissenhafter Anwendung bes Gesetes, forberte aber auch, bag. Alles sich feinem System unterwerfe. Er weigerte fich querft, bas Ministerium anzunehmen, indem er gang richtig voraussah, bag er hier einen Boben betrat, auf bem er mit seinem Charafter nicht besteben fonne. Laffitte aber fette ben größten Werth barauf, bag Dupont ins Ministerium trete, weil er wohl wußte, daß die eifrigen Patrioten, benen Dupont's Unbeugsamfeit befannt war, ihn als einen Bächter ihrer Intereffen betrachten wurben. Dupont gab nach, und als er bem Bergoge vorgestellt wurde, verhehlte er nicht, baß er fein hofmann; sondern Republikaner fey. Nun wollte Ludwig Philipp allerdings nicht die Republit, aber beffen unerachtet konnte ein Republifaner bem Staate nüpliche Dienste leiften auch unter

einer Monarchie. Ohnebieß erkannte ber Herzog bie Nothwendigkeit, die Wahlen der parlamentarischen Partei nicht zurückzuweisen; es sollte sich noch zeigen, welche Combination haltbar sep, und ein Mann von republikanischen Grundsähen im Kabinet würde gerade andeuten, daß man von vorne hinein kein System ausschließen wolle. Der Herzog empfing daher Herrn Dupont wohlwollend, und wenn die Republikaner nachher das als Falschheit bezeichnen, so scheint das sehr ungereimt; der Versuch sollte angestellt werden, welche Richtung den Interessen Frankreichs am besten entspräche, und dazu konnte man sich in Freundlichkeit vereinen, wie verschieden auch die persönlichen Ansichten seyn mochten. Von den übrigen Mitgliedern des provisorischen Kabinets war es dem Herzog und dem politischen Publikum wohl bekannt, daß sie der parlamentarischen Mehrheit der Deputirtenkammer angehörten.

Unterbessen hatte Carl X. mit seiner Familie und mit den Garden Trianon verlassen, obwohl ungerne und nur auf lebhafte Borstellungen von Laroche = Jacquelin und General Bordesoulle; die Einwohner von Bersailles zeigten sich sehr feindlich gesinnt, und die königliche Familie war in der That in Trianon großer Gesahr außeseset. Noch am Abend spät ging der König nach Rambouillet, wo er in der Nacht eintras. In dieser selben Nacht bekam der König von Paris auß die Nachricht, daß die Deputirtenkammer den Herzog von Orleans zum Generalstatihalter ernannt habe.

Dieser Schritt schien bem König ein zweckmäßiger Ausweg, um bie Ruhe herzustellen, und er eilte baher, biese Maßregel auch zu ber seinigen zu machen, indem er sofort folgendes Schreiben an den Herzog absanbte:

"In der Absicht, die Unruhen zu beenden, die in Paris und einem Theile von Frankreich stattsinden, ernennt der König, der auf die aufrichtige Anhänglichkeit seines Betters rechnet, den Herzog von Orleans zum Generalstatthalter des Königreichs."

"Da ber König es zwedmäßig erachtet hat, bie Orbonnanzen vom 25. Juli zurückzunehmen, so billigt er, baß bie Kammern am 3. August zusammentreten, und gibt sich ber Hoffnung hin, baß

es ihnen gelingen werbe, bie Ruhe in Frankreich wieder herzuftellen."

"Der König erwartet hier die Rudfehr besjenigen, der beaufstragt ift, die gegenwärtige Erklärung nach Paris zu bringen."

"Wenn ein Versuch gegen Leben und Freiheit ber königlichen Familie gewagt werben sollte, so wird ber König sich bis auf ben Tod vertheibigen."

"Gegeben zu Rambonillet am 1. Aug. 1830.

Carl."

Mit biesem Schreiben traf ber Obriftjägermeister Graf Girarbin am 1. August Morgens nach sieben Uhr im Palais-Royal ein. Er befam auch eine Antwort, beren Inhalt uns unbefannt ift. Es wird erzählt, daß Dupin ber Aeltere im Rabinet bes Berzogs zugegen mar, als bas Schreiben Carl X. eintraf, und bag er barauf aufmerksam gemacht habe, wie nothwendig es fen, eine Antwort zu geben, welche bie Sache bes Herzogs nicht an bie ber altern Linie wieber anknupfe. Darauf soll Dupin auf ben Wunsch bes Herzogs eine energische Antwort aufgeset haben, bie ber Bergog selbst zur Absendung besorgte. Dennoch aber foll bie Erwiederung, welche Carl X. überfandt murbe, feineswege bie hoffnung bes Rönigs auf eine Beilegung feiner Sache abgeschnitten haben. Wir bemerken aber, bag biefe Behauptung von ben Republikanern berrührt, die, als ihre hoffnungen nicht erfüllt wurden, die bittersten Feinde des Herzogs geworben, und bag für biese Angabe kein Beweis angeführt ift. Dieses konnte nur baburch ge= ichehen, daß beide Briefe mitgetheilt wurden, bas haben aber weber Sarrans noch Louis Blanc, welche bie Behauptung aufftellen, vermocht, und wir find baber berechtigt, ihre Angabe gurudzuweisen, ober anzunehmen, daß nur Ausbriide gemilbert worben find, beren schroffe Form ben unglücklichen Monarch hätte verleten können.

Als einige Stunden barauf die Herren von Broglie, Laffitte, Casimir Périer, Guizot, Sebastiani, Molé, Gérard beim Herzog versammelt waren, theilte er ihnen diese auch von Rambouillet eingetroffene Ernennung mit. Es war klar, daß er nur die der Deputirtenkammer, die er bereits angenommen, als die gültige erkennen konnte. Es wurde dabei geäußert, daß dieß absichtlich geschehen sen, um den Berzog mit der Revolutionspartei zu verseinden; Laffitte aber verstheidigte den König in dieser Beziehung, indem er sonst die Ernennung hätte datiren muffen vom 30. Juli und nicht vom 1. Aug. wie es geschehen sey.

Am 1. Aug. empfing ber Herzog auch die Municipalcommission, an beren Spize Kasavette war. Sie hatte bereits schriftlich gemelbet, daß sie das ihr übertragene Amt in die Hände des Generalstatthalters niederlege. Der Herzog dankte ihnen für die erfolgreiche Müheswaltung, die sie unter den schwierigsten Umständen mit unglaublichem Eifer ausgeübt hatten, dat sie aber dis auf weitere Anordnung ihre Thätigkeit fortzusepen.

Man erzählt eine Anekote, die wohl geeignet ist zu zeigen, welche Erwartungen die Stadthauspartei gebegt hatte, und wie sehr sie, obwohl das Stadthaus so eben auf seine ofsicielle Gewalt Verzicht geleistet, dennoch sich geachtet wissen wollte. Mauguin war als Mitzglied der Municipalcommission sehr geneigt gewesen, dieser Behörde die Stellung und den Einstuß der alten Commüne zu geden. Ihm theilte Guizot den Entwurf zur schristlichen Antwort des Generals Statthalters auf die angetragene Abdankung der Commission mit. Sie schloß mit der Vitte, in Thätigkeit zu verbleiben bis auf weitere Besehle. — "Besehle?" rief Mauguin entrüstet. — "Ja so, das scheint Ihnen zu hart — ich werde dafür Anweisung hinschreiben." Hätte man nur immer so leichten Kauss den Biderstand beschwichtigen können; aber was diesmal mit einem Worte erreicht wurde, konnte später nur mit Blut bewerkstelligt werden.

Am 2. August empfing der Herzog eine noch wichtigere Sendung von Rambouillet, nämlich die Berzichtleistung Carl X. und des Dauphins auf die französische Krone. Man hat gesagt, daß Carl X. zu diesem Schritte hauptsächlich gebracht worden sey durch die Hosff-nungen für die Fortdauer seiner Dynastie, welche der vom Herzog empfangene Brief in ihm erregt hatte. Da aber Niemand den austhentischen Inhalt dieses Briefes anzusühren weiß, so ist darauf nicht zu bauen. Der plösliche Umsturz der Monarchie hatte Carl X.

bis ins Innerste erschüttert, er fant feine Rraft in sich, mit bem Gefchic ju ringen, er nahm bas Unglud als ein Strafgericht Gottes, vor bem er sich in frommer Resignation beugte. In Trianon hatte Guernon-Ranville ale bas befte Mittel, um bie Führer bes Aufftandes auffer Fassung zu bringen, vorgeschlagen, ber König solle fich nach Tours begeben, und borthin bie Rammern, alle Befehlsbaber und Burbetrager ber Krone berufen; man hatte ichon Rundschreiben aufgesett. So wenig aber, wie in St. Cloud, konnte man ben Rönig zur Unterschrift bewegen, er hatte allen Muth zu einem Bis er nach Rambouillet kam, entscheibenden Schritte verloren. batte ber Abfall ihn ichon belehrt, daß man seine Sache als verlos ren betrachtete. Nur ein, im Berhaltniß jum gablreichen Soflager, fleiner Kreis von Getreuen begleitete noch seine Flucht. waren jene glühende und lärmende Royalisten, welche bas weiße · Band ber königlichen Lilien zur Schau getragen, bie in ben Tuile= rien und auf der Rednerbühne so oft unnöthigerweise aufgefordert hatten, sich um ben Rönig zu schaaren? Da wo sie hatten fenn follen, auf ihrem Poften, bei ihrem Konige, fant man fie nicht, wenn man fie nicht unter ber breifarbigen Fahne fand, bie fie fpater wieder verließen. Davon machten Biedermanner, wie Chateaubriand und manche Andere, eine Ausnahme; man hatte, als es noch Zeit war, ihre Warnungen verworfen, sie aber verläugneten ihren König nicht, und ehrten fich und ihren Ramen burch offene Unhänglichfeiterklarungen unter bebrohlichen Berhältniffen. Diejenigen, welche fpater fich ber Legitimistenpartei anschlossen, und beren Pflicht sie in bie Nähe bes Rönigs berufen hatte, folgten wohl weniger einem großmuthigen Enthusiasmus, ber sich ber besiegten Sache zuwendet, als einer Parteiregung, die ben Sieg um seine Früchte beneidet. Der unglückliche Carl X. aber konnte in Rambouillet, wo so viele ihn verlassen, und nur die mißmuthigen Garben ihren Kahnen treu blieben, all biefen nachträglichen Legitimitätseifer nicht abnen. In Rambouillet war bie bedauernswerthe Herzogin von Angouleme, die Tochter Ludwigs XVI., angekommen von ben Babern in Bichy; unterwegs hatte bie Revolution sie ereilt, oder sie war ihr vielmehr entgegengereist, und nur

unter einer Berfleibung, und geschmudt mit bem breifarbigen Banbe, bem Siegeszeichen über ihr Geschlecht, war fie ber Gefahr entronnen. um sie auf's neue mit ihrer Kamilie zu theilen. Unter Thränen batte Carl X. seine bart geprüfte Schwiegertochter umarmt. Unter folden Umftanben mar es bei seinem Charafter natürlich, wenn er ben Muth verlor, perfonlich bem Sturm Trot zu bieten. Auch mochte er wohl in einer folden Stimmung, wo ber Zauber bes foniglichen Glanzes ibn nicht blenbete, einsehen, baß fein Sohn nur geeignet gewesen mare, eine Rrone zu tragen, die von ber allgemeinen Bustimmung eines treuen Bolles emporgehalten wurde. Der Dauphin fügte fich unbedingt bem Willen seines Baters, bem er nie wibersprochen batte. Carl X. glaubte burch seine und bes Dauphins Bergichtleiftung um so mehr eine gunftige Stimmung für seinen Enfel hervorzubringen, als ber Bolfeunwille ursprünglich nur gegen bie Regierung fich aufgelehnt batte, welche bie Orbonnangen erlassen; er wußte nicht, ober glaubte nicht, baß er fich gegen bie gange altere Linie feines Saufes aussprach, und er hoffte zuversichtlich, bag Alles verföhnt fenn wurde, wenn er und fein Gohn gurudtraten. Diefe Beweggrunde maren ohne Zweifel hinreichend, um feinen Beschluß herbeizuführen, ohne daß es nothwendig ware, eine faliche Vorspiegelung vorauszuseten, die wir, so lange nicht ein überzeugender Beweis bafür gebracht wird, als vom Parteihaffe erfunden betrachten muffen.

Der General Graf Latour Foissac wurde vom König beauftragt, bem Generalstatthalter die Abdicationsacte zu überbringen. Er ertheilte ihm sogar mehrere Borschriften in Beziehung auf den Einzug des Herzog von Bordeaux in Paris. Eine Zuversicht, die erklärlich wird, wenn man den Inhalt der Abdankungsurkunde kennt. Sie war in folgenden Ausdrücken abgefaßt:

"Ich bin zu tief erschüttert von den Leiden, welche meine Bolsfer heimgesucht haben, oder ihnen noch drohen könnten, um nicht auf ein Mittel bedacht zu seyn, das geeignet ware, weiterem Unfall vorzubeugen. Ich habe daher beschlossen, auf die Krone Verzicht zu leisten zu Gunften meines Enkels."

"Der Dauphin, ber meine Gefühle theilt, verzichtet auch auf seine Rechte zu Gunften seines Reffen."

"Sie haben bemnach, in Ihrer Eigenschaft als Generalstatthalter bes Reichs, die Thronbesteigung heinrich des Fünften zu verkünden. Sie werden auch alle die Maßregeln treffen, welche Ihnen obliegen, um die Regierungsform während der Minderjährigkeit des neuen Königs zu bestimmen. Ich begnüge mich, im gegenwärtigen Erlasse biese Anordnung festzustellen: es ist ein Mittel, großem Unheile zu entgehen."

"Sie werben diese meine Absicht dem diplomatischen Corps mittheilen, und mir so bald als möglich die Proclamation übersenden, durch welche mein Enkel als König anerkannt werden soll unter dem Ramen Heinrich des Fünften."

"Ich habe bem Generallieutenant Grafen Latour-Foissac Auftrag gegeben, Ihnen dieses Schreiben zu übergeben. Er hat Befehl, sich mit Ihnen zu verständigen über Vorkehrungen zu Gunsten der Personen, die mir gefolgt sind, sowohl als auch in Beziehung auf mich und meine übrige Familie."

"Wir werden bann auch noch sonstige Anordnungen festsetzen, welche burch diesen Regierungswechsel nothwendig geworden sind."

"Ich erneuere die Versicherung der Geneigtheit, mit welcher ich verbleibe Ihr wohl gewogener Vetter."

" Carl."

Graf Latour traf mit biesem Schreiben am Abend des zweiten Augusts im Palais Royal ein. Er verlangte beim Generalstatthalter angemeldet zu werden. Der wachhabende Flügeladjutant erklärte ihm jedoch, daß er nicht vorgelassen werden könne. Vergebens berief sich der Graf auf die Wichtigkeit seiner Sendung. Der Abjutant schlug es entschieden ab, ihn zu melden, verwies ihn auf den folgenden Tag, und bemerkte, daß an diesem die Eröffnung der Deputirtenkammer statt sinden werde. So wie die Lage der Dinge in Paris war, konnte der Herzog von Orleans sich durch geheime Verhandlungen mit einem Abgesandten Carl X. nicht nur Mißkennung, sondern auch Gesahr aussehen, die nicht blos ihn persönlich, sondern auch die allgemeine Ruhe in Paris bedrohte. Die Stimmung des Bolks war noch immer sehr schwierig; es betrachtete den Aufenthalt

bes Königs mit seiner Garbe in ber Nähe von Paris mit einem Mißtrauen, das bei der geringsten Beranlassung in helle Jornes-flammen auflodern konnte; es stempelte Jeden zum Berräther, der mit dem König verhandelte. Es war daher ganz natürlich, wenn der Abjutant ben Abgesandten auf eine gelegenere Stunde verwies, die der Jusammenkunft, wenn sie nöthig sey, den Schein der Heim-lichkeit nehmen konnte, mag er nun hierin nach einem allgemeinen Befehl oder nach eigenem Dafürhalten gehandelt haben.

Da ber Graf auf feine Beife Zutritt erhalten konnte im Palais-Royal, suchte er ben Herzog von Mortemart auf, um feine Bermittelung anzusprechen. Sie fuhren im Berein nach bem Palais-Royal. Latour blieb im Wagen und übergab Mortemart seine Depesche. Diefer versprach ihm, Alles anzuwenden, um ihm perfonlichen Butritt zu verschaffen. Das gelang inbessen nicht; ber Generalstatthalter hatte ben Brief genommen, weigerte fich aber, ben Grafen perfonlich Dieser hatte auch zwei Briefe an bie Herzogin von zu empfangen. Orleans, einen von Mabemoiselle, Tochter ber Bergogin von Berry, und einen von ber Frau von Gontaut, Gouvernante bes Bergogs von Borbeaux. Er konnte biese ber Bergogin perfonlich überreichen. Er war Zeuge ihrer Thranen beim Lesen ber findlich-unsicheren Buge ber fleinen Pringeffin; bie Bergogin verbarg nicht ihren Schmerg über ben erschütternben Schicksalewechsel ber königlichen Familie, und bezeigte die innigste Theilnahme für ihre unglücklichen Berwandte.

Konnte ber Herzog von Orleans ben Wunsch Carl X. erfüllen und die Thronbesteigung bes Herzogs von Borbeaur verkünden? In Paris ganz gewiß nicht — ohne Alles auf's Spiel zu setzen. Der Herzog hatte von den Deputirten die Generalstatthalterschaft empfangen, und nachdem er sich auf dem Stadthause gezeigt hatte, war keine offene Opposition dagegen vorhanden; man kann sagen, daß er von der überwältigenden Mehrheit der Pariser Bevölkerung anserkannt war. Wir wissen, daß er nachher auch als König ohne allen Widerspruch in ganz Frankreich anerkannt wurde. Eben so sicher aber war es, daß (wenn noch verschiedene Meinungen herrschten über die Form der zu begründenden Regierung, oder, wenn auch die

meiften fich eine Monarchie gefallen laffen wollten, wenigstens über bas Mag von Gewalt und Befugniß, bas bem neuen Staatsoberhaupte eingeräumt werben follte,) bennoch bie Meiften barüber einig waren, baß bie ältere Linie ber Bourbons von allem Antheil an ber Regierung Frankreichs ausgeschlossen werben muffe. Was man vor Allem fürchtete und um jeben Preis entfernt wiffen wollte, mar ber Einfluß ber mit allem Fortschritt unversöhnlichen Emigranten und ber jesuitischen Sofgeiftlichkeit. Diese würden aber bei einer Thron= besteigung Beinrich V. nicht abzuhalten gewesen seyn, welche Gewalt man auch immer ber Vormundschaft mahrend ber Minberjährigkeit einräumen mochte. Sie wurden hoffnungen geschöpft haben für bie Bolliährigkeit, und ohnebies mare es unmöglich gewesen, ihnen einen geheimen Einfluß auf die Erziehung bes Prinzen zu wehren. Wenn ber herzog nach bem Bunsche Carl X. die Thronbesteigung Beinrich V. verfündet, fo hatte er nothwendigerweise eine Spaltung in ber parlementarischen Mehrheit ber 221 hervorgerufen, und wenn auch eine Anzahl bavon sich mit ben wenigen Legitimisten ber Rammer vereinigt, fo hatten bie Republifaner und Patrioten fich fur bie Opposition erklärt. So wäre also ber einzige Rettungsanker bes Busammenhalts ber Interessen in Frankreich gebrochen gewesen, benn biefer rubte eben in ber Majorität ber 221, welche ber Bewegung Einheit und Nachdruck gegeben hatte. Einerseits mare ber General= statthalter mit bem minberjährigen König gestanden, andererseits bie antibourbon'iche Partei, bie nun auf ben Bergog gang biefelbe Unsicht, wie von ber übrigen Kamilie übergetragen hatte, burch biese Spaltung aber genothigt worben mare, fich ber außersten Meinung ber Volkspartei anzuschließen. In ben Provinzen hatte bie Partei Beinrich V. wohl Anhang gefunden in Bretagne, Bendee und im Suben, obwohl fie im letteren auch einen lebhaften Widerspruch er= fahren haben wurde; bagegen hätte fich ber Often, ber Norben und bie Mehrzahl ber mittleren Provinzen gegen ihn erflärt. aber benn, wenn nicht für Seinrich V.? Nun, in Ermangelung eines andern Saltpunktes ohne Zweifel für bie Republik. Denn ba sie nicht die Bourbons ber alteren Linie wollten, und ber Bergog von

Orleans bie Bolfsfache von fich gewiesen batte, mas mare ibnen anderes übrig geblieben. Napoleoniben hatten febr wenig Anklang gefunden, weil sie keine Napoleone sind noch seyn können; ben vererbten Ruhm haben fie cum beneficio inventarii angetreten, und eine Tradition constitutioneller Gesinnungen konnte man bei ihnen nicht suchen. Sie batten bochstens belfen konnen, bie Berwirrung größer machen. Gang Frankreich mare bann in zwei Lager getheilt, ber Burgerfrieg für vielleicht lange Zeit consolidirt gewesen, und frember Dagwischenkunft Thur und Thor geöffnet. Allein, wenn wir auch annehmen wollen, bag ber Regierungsantritt bes minberjährigen Enkels von Carl X. keinen Biberspruch erfahren, ober nur einen solchen, ber bätte überwunden werben können, welche ware bann bie Lage bes Reichsverwesers gewesen? Er hatte gleichzeitig gegen die Legitimisten und Republikaner zu kampfen gehabt. beiben Parteien stehen freilich auch jett bem Ronig ber Frangosen feindlich gegenüber, allein die Macht, womit er bis jest ihre Plane vereitelt, die Bürgerflasse, ware bem Bormunde heinrich V. entgangen. Diese batte nichts von ber Bolliährigfeit bes jungen Königs zu hoffen gehabt, von bem fie jebenfalls, mit Recht ober Unrecht, angenommen hatte, daß er früher ober später ben Trabitionen seines Geschlechts verfallen werbe. Es ware ihr bemnach 'feine andere Abwehr übrig geblieben, wenn fie nicht zu offener Widerseplichfeit greifen wollte, als fich burch parlamentarische Mittel einen funftigen Rechtszustand zu sichern; sie murbe aber nicht haben vermeiben können, sich bei wichtigen Fragen ben Rabicalen anzuschließen, und fo ware aller Wahrscheinlichkeit nach mahrend ber Minderjährigkeit bie ganze Gesetzebung einer Republik entstanden, und bie Legitimität batte bei ber Bolljährigkeit für ben jungen Seinrich fatt einer Krone bochftens einen Prafibentenbut mit ber nuplosen Bier eines goldenen Reifes vorgefunden. Die Idee eines Throns, umgeben von revublikanischen Inftitutionen ware bann verwirklicht worben, und im Drange zwischen biesen und ben legitimistischen Forderungen mare entweder Anarchie entstanden, ober das Königthum ware in der Republik aufgegangen, je nachbem es sich ju ber einen ober ber anbern Seite

geneigt hatte; einen felbstftanbigen Standpunkt hatte es ohne Untersftunung bes Burgerthums nicht gefunden.

Aber wurde nicht durch das Aufgeben der Legitimität bas Princip ber Volkssouverainetät thatsächlich und grundsätlich festgestellt, und baburch für immer ber Bestand bes Throns bem Schwanken eines wogenben Bolkswillens anheimgestellt? Diese Gefahr mar allerbings vorhanden, aber wie ihr damals begegnen, ohne fich einer noch größeren Gefahr auszusegen? Wie bas Recht ber Legitimität erhalten und zugleich Frankreich? Allerbings find Formen im Staatsleben nicht gleichgültig, und es ift ein großes Unglud, wenn ber Glaube an schützende Grundfate bis in seine Grundfesten erschüttert wirb; um so größer ift bie Verantwortung berjenigen, bie es herbeigeführt haben. Wenn wir die Sache nicht blos nach ber Lehre ber Schule, sonbern so barftellen wollen, wie fie sich im wirklichen Leben außert, so muffen wir bekennen, daß die Bolksherrlichkeit immer die Grundlage ber Geschlechtsherrlichkeit gewesen, so wie sie auch früher ba war. Die Legitimität ist ein Dogma, und bieses Dogma ift nicht blos ein ideeller, fondern ein im Leben ausführbarer Lehrfat, wenn Me ober boch bie Meisten baran glauben. Die Geschlechtsherrlichkeit gewinnt also nur ein außeres Dasenn, wenn die Bolfsberrlichkeit sie trägt und schütt. Die Volkssouverginetät ist eine Thatsache, bie immer bleibt, die unverrudbar ift; wenn aber bas Dogma ber Le= gitimität eine lebendige Thatsache werben foll, so muß ein Bolf ba fenn, welches baran glaubt. Demnach ift Legitimität bie gesteigerte, geweihte Volkssouverainetät, die sich ihrer herrlichkeit so zu sagen felbst entäußert in ber Annahme einer angebornen Burbigfeit bes Aber biese Legitimität hat Bedingungen, bie, Berrichergeschlechts. auch wenn sie nicht in geschriebenen ober gesprochenen Sapungen ausgebrudt werben, boch vorhanden find, bie fich entwideln mit ben Beiten, welche bie Legitimitat verstehen und beuten muß; benn sie barf fich an Intelligen; nie vom Bolfe überholen laffen, barf nicht Wenn bie Legitimität ein göttliches Recht hinter ihm zurückleiben. anruft, so muß sie nicht vergessen, bag bas Bolf auch ein göttliches Recht hat. Das göttliche Recht bes Bolfes besteht barin, bag ein

staatliches Daseyn ihm zu Theil werbe, bas in Uebereinstimmung ist mit den Bedingungen seiner religiösen, geistigen und materiellen Entwidelung. Will nun die Legimität ein solches Daseyn nicht gewähren — entweder weil sie diese Bedingungen nicht kennt, oder weil sie sich solche Beschränkungen ihres absoluten Willens nicht gefallen lassen will — so wird es darauf ankommen, ob der Entwidelungssang des Bolkes nur ein behaupteter oder ein wirklicher ist. Wenn das Lestere der Fall, so wird er durch sortgeseste Weigerung der Dynastie, die sich auf ein göttliches Verleichungsrecht derust, vielleicht gehemmt, aber nicht zerstört; und wenn keine Vermittelung eintritt, so appellirt zulest das Volk auch an sein göttliches Recht. Wenn dies von der Mehrheit der Nation anerkannt wird, so hat die Lesgitimität zwar ihr behauptetes Recht, aber keine Macht, es auszuüben.

Und so war es bamals gerabe in Frankreich. Was man auch gegen bie obige Schluffolgerung einwenden mag, und auch von einem außerhalb ber schlichten Wirklichkeit genommenen Standpunkte einwenden tann, die Frangofen hatten zu viele Dynastiewechsel erfahren, als daß nicht eine solche praktische Borftellungsweise sich bei ber überwiegenben Mehrheit ber Nation festgestellt haben follte. Diejenigen, welche bie Legitimitat als ein nothwendiges Stabilitätsprincip einer Monarchie anerkennen, konnten bamals keine Wirkung bavon ju Gunften ber älteren Linie fich versprechen, und wohl aber bie hoffnung nahren, daß bei ordnungsgemäßer Fortentwidlung eines verbefferten Staatelebens eine andere Legitimitat burch bas Befet ber Gewohnheit wieder Wurzel schlagen werde. Was hauptsächlich bazu beitrug, baß manche, die sonst nicht so leicht über eine Berletung ber Grundfate hinweggesehen baben murben, auf eine schnelle Ent= scheidung im Sinne ber Bolksansichten brangen, mar die Ueberzeugung, bag bei langerem Bogern ein Parteifrieg entfteben muffe, ber nur ju leicht Beranlaffung ju frember Dagwischenkunft geben konne. Dann aber mußte bie Republit fiegen, und faft unausbleiblich einen europäischen Rrieg berbeiführen. Unter allen Umftanden brauchte Frankreich eines zuverläßigen Führers, ber bie entfesselten Gewalten

ohne Verletzung der Volksrechte meistern, und mit eben so viel Besonnenheit als Kraft eine neue Ordnung schaffen und erhalten konnte, welche vermochte, im Innern Befriedigung, und nach Außen eine sichere Haltung zu geben. Hiezu war eine Regentschaft nicht geeigenet, die im Auftrage, nicht nach eignem Ermessen regiert, und die, wie in diesem Falle, nicht blos der Nation und dem eigenen Gewissen, sondern auch einem mißtrauischen Familieneinslusse über Verwaltung fremder Rechte Rechenschaft zu geben hätte.

Für Ludwig Philipp war bie Regentschaft fo gefährlich, als bie Frankreich bot bie Regentschaft entweber eine Vertagung Krone. seiner hoffnungen ober ein schnelles Borgreifen ber außerften Mittel, um nicht fein Schicksal abhängig zu machen von ber Erziehung eines Rindes, auf beffen Volljährigkeit bas Suftem hoffte, bas eben bekämpft worden war. Unter ber felbstständigen Regierung eines Fürsten, ber schon in immer weiteren Kreisen sich Bertrauen erwarb, konnte bagegen bas Land einer ruhigen Umgestaltung entgegensehen, bie nicht nachher bei einer von Intriguen umlagerten Bolljährigkeit in Frage gestellt wurde. Proclamirte ber Bergog von Orleans Beinrich V., so nahm er die Bormunbschaft von Carl X., und erfannte bie Generalstatthalterschaft als vom König, und nicht von ber parlamentarischen Gewalt verliehen an. Er hatte sie aber bereits vom Parlament angenommen und als aus ihm hervorgegangen anerkannt. Auf ber anderen Seite war es flar, bag heinrich V. nicht proclamiren, so viel bedeutete, als die Rrone annehmen, wenn die Rammern, die nun eben eröffnet werden follten, fie ihm zuerkannten. Roch follten die Rammern den Ausspruch thun, sowohl über die Abbankung, als über bie Rechte bes Herzogs von Borbeaux. übersandte Ludwig Philipp ber Pairstammer bie Abdanfungserflärung, welche sie in ihren Archiven hinterlegte. Dasselbe geschah in der Deputirtenkammer, jedoch unter Protestation von Mauguin, ber erflärte, bag Carl X. feine Rechte abzudanten habe, bag fie erloschen fenen in bem in Paris vergoffenen Blute; babei berief er fich auf bas uralte Recht ber Frangosen, ihre Könige zu wählen.

Paris hatte indessen fast gang sein gewöhnliches Ansehen wieder

Reine acht Tage waren verfloffen seit einem Rampfe, gewonnen. worinn über 6000 Menfchen von allen Stanben gefallen, und eine noch weit größere Anzahl verwundet worden war, und schon verschwanden bie meisten Spuren ber Berftorung, bie Strafen wurden wieber gepflastert, die Laben waren wieder geöffnet, die Boulevarbs und die öffentlichen Garten lebhaft besucht, und ein forgloser Friebenszustand zeigte fich während bie wichtigften Berhandlungen, von benen ber fünftige Buftanb bes Lanbes abbing, gepflogen murben. Indeffen blieben bie Folgen einer so unerwarteten und so hestigen Erschütterung nicht aus. Gine Zeit von gehn Berzugstagen fur alle in Paris fälligen Bechsel und Zahlungsanweisungen mar verkundet worden; allein große Summen waren verloren, ber Wohlstand vieler Familien war gebrochen, und viele Sandlungen wurden gahlungeunfahig, worunter wohl einige bie gute Gelegenheit zu einem Bankerut benütt baben mogen. Immer aber entstanden badurch große Stot-. fungen, und man mußte fpater bem Sanbelftanbe mit breißig Millionen ju Gulfe kommen. Eine große Angahl von Arbeitern waren brodlos; die besoldete Nationalgarde konnte nur einen Theil versorgen, und die freiwilligen Geldbeitrage, die reichlich floßen, sowohl für bie Familien ber im Kampfe Gebliebenen ober Verwundeten, als auch für Darbende überhaupt, erreichten viele Sulfsbedurftige nicht. ben Borftabten war eine gereizte und gespannte Stimmung, Die burch eine geringe Veranlaffung auflobern konnte.

In den Hospitälern fanden alle Verwundete die sorgsamste Pflege. Die herzogliche Familie gewährte viel Hülfe und Unterstützung. Die Herzogin von Orleans, Madame Abelaide und die Prinzessinnen Louise, Marie und Clementine besuchten die Hospitäler in Begleitung von Alexander Delaborde, Barbé-Marbois, Delaberge, Berthois. Hier sahen sie viele Leiden und viel Unglück. Wie tief muß das Herz der vortrefflichen Herzogin durch fremde und eigene Leiden in jener Zeit ergriffen worden seyn.

Am 3. August wurde die Sitzung ber Kammern eröffnet, aber nicht wie unter der Restauration, im Louvre, sondern im Sitzungsaal der Depurtirtenkammer im Palaste Bourbon, wo beibe Kammern versammelt waren. Bor ber Ankunft bes Berzogs nahm bie Berzogin mit ben Prinzessinnen Plat in einer für sie eingerichteten Tribune. Es war ebenfalls ein Raum bereit für bas diplomatische Corps. Rein fremder Gesandter war zugegen, wohl aber Cavaliere, die bei den fremden Missionen angestellt waren.

In ber Eröffnungerebe besprach ber Bergog, wie er, von seinen Mitburgern gur Generalftatthalterschaft berufen, entschloffen fen, alle Rrafte aufzubieten, um bie herrschaft gesetlicher Ordnung wieberberzustellen, und wie er hiezu die Anleitung von ben Kammern erwarte. "Aus Gefinnung und Ueberzeugung einer freien Regierungss Berfaffung ergeben, nehme ich alle ihre Folgen an." Er lenkte bann bie Aufmerksamkeit ber Versammlung auf mehrere von ben Bunkten. welche bereits in ber Erflärung ber Deputirten vom 31. Juli an= geführt maren, ale bie nachsten Berathungsgegenstände, und auch auf ben vierzehnten Artifel ber Charte, ber fo gehäffig ausgelegt morben fen. Er außerte zugleich : "baß Frankreich, ausschließlich beschäftigt mit seiner inneren Boblfabrt, Europa zeigen werbe, baß es ben Frieden fo febr liebe, als bie Freiheit, und nur bas Glud und die Ruhe seiner Nachbarn zu fördern wünsche." Wir wiffen. . unter wie schwierigen Berhältniffen und mit welch unerschütterlicher Bebarrlichkeit Ludwig Philipp biefes Versprechen erfüllt bat, bas er am erften Tage feiner öffentlichen Birtfamkeit im Ramen Frankreichs gegeben. — Um Schluffe ber Rebe benachrichtigte er bie Rammern von dem Empfang der Abbankung des Königs und des Dauphins. welche er ben Rammern vorlegen wolle, sobald sie sich constituirt batten. Diese wichtige Urfunde wurde benfelben Tag im Moniteur veröffentlicht.

Nach dieser Abbankung mußte der fernere Ausenthalt Carl X. und seiner Familie in Frankreich sie der höchsten Gesahr aussetzen. Durch den Telegraphen und durch die Posten hatte man Nachricht von fast allen Provinzen. Ueberalt hatte sich das Bolk der Beswegung gegen die Restauration angeschlossen, an den meisten Orten hatten die Linientruppen sich mit der Bürgerpartei verbunden, und überall wehte die dreisardige Kabne. Der Monarch, der noch vor

acht Tage über alle Regierungsmittel, über bie Beere und Alotten bes machtigen Frankreichs gebot, ftand einsam, verlassen ba. Allerbings umgab ihn noch seine Garbe, allein sie war muthlos, niebergeschlagen; sie hatte umsonft so viel Unglad anrichten, so viel erleiben muffen; fie erschrad vor bem Burgerblut, bas an ihren Baffen klebte, und nur mit widerstrebendem herzen hatte sie eine harte Pflicht geubt. Manche von ihnen batten eine Sache verlaffen, welche bie Unschluffigkeit und Willenlosigkeit bes Königs selbst als aufgegeben bezeichnete; ber Obrift bes 15. Garbeiagerregiments übergab in Rambouillet bie Fahne, begleitet von breizehn Mann, alle bie andern hatten fie verlaffen. Die, welche gurudblieben, ichienen mehr einem friegerischen Ebraefühl zu folgen. Und wie follten fie auch noch ferner Bertrauen hegen, ba ber König nichts that für fich, ober, nachdem er abgebanft, für seinen Enkel, ba er für nichts Sorgfalt zeigte, ale für bie Etifette, nichtsfagenbe Erinnerung ber Tage bes Glanzes. Diefe treu gebliebenen Truppen murben ohne Ameifel, trot ihrem Dismuthe, bas Leben ber königlichen Kamilie theuer verkaufen, allein ihre Lage war bennoch hochst bebenklich. Bon allen Seiten umgeben von feindlich gefinnten Bevölferungen, wußte man taum, wie nur noch einige Tage ihr Unterhalt gesichert werben konnte. Unter folden Umftanben mar feine Beit zu verlieren, um bem Unglude vorzubeugen, daß bie Bolksrache mach werbe, bie fich bis jest nur gegen bie verhaßten Institutionen gewendet hatte.

Das Journal bes Debais vom 3. August berichtet, baß ber Marquis von Larochejacquelin nach Paris gekommen war, um ein freies Geleite für Carl X. und seine Familie zu verlangen. Commissaire wurden ernaunt mit dem Auftrage, für die Sicherheit der königlichen Familie Sorge zu tragen, und sie nach Cherbourg zu geleiten. Zugleich wurde der See-Capitain Dümont d'Urville nach Bavre gesendet, um zwei Schiffe zu besorgen, die er nach Cherbourg sühren sollte, um dort die königliche Familie an Bord zu nehmen, und sie nach England zu bringen. Diese Vorsichtsmaßregeln waren ohne Zweisel unerläßlich, denn die Nation sprach sich entschieden dahin aus, daß die ältere Linie der Bourbons ihre Nechte eingebüßt

versammelt waren. Bor ber Ankunft bes Berzogs nahm bie Berzogin mit den Prinzessinnen Plat in einer für sie eingerichteten Erlbune. Es war ebenfalls ein Raum bereit für das diplomatische Corps. Kein fremder Gesandter war zugegen, wohl aber Cavaliere, die bei ben fremden Missionen angestellt waren.

In der Eröffnungsrebe besprach ber Bergog, wie er, von feinen Mitburgern gur Generalftatthaltericaft berufen, entschloffen fen, alle Rrafte aufzubieten, um die Berrichaft gesetlicher Ordnung wieders berzustellen, und wie er hiezu bie Anleitung von ben Kammern erwarte. "Aus Gefinnung und Ueberzeugung einer freien Regierungs-Berfaffung ergeben, nehme ich alle ihre Folgen an." Er lentte bann bie Aufmerksamkeit ber Bersammlung auf mehrere von ben Punkten, welche bereits in ber Erklarung ber Deputirten vom 31. Juli angeführt waren, als bie nachften Berathungsgegenstänbe, und auch auf ben vierzehnten Artifel ber Charte, ber so gehässig ausgelegt morben fen. Er außerte zugleich : "baß Franfreich, ausschließlich beschäftigt mit feiner inneren Wohlfahrt, Europa zeigen werbe, baß es ben Frieden fo febr liebe, als die Freiheit, und nur bas Glud und die Ruhe seiner Nachbarn zu fördern wünsche." Wir wiffen, . unter wie schwierigen Berhaltniffen und mit welch unerschütterlicher Beharrlichkeit Ludwig Philipp biefes Berfprechen erfüllt bat, bas er am erften Tage seiner öffentlichen Birksamkeit im Ramen Frankreichs gegeben. — Um Schlusse ber Rebe benachrichtigte er bie Rammern von bem Empfang ber Abbankung bes Königs und bes Dauphins, welche er ben Rammern vorlegen wolle, sobald sie sich constituirt batten. Diese wichtige Urfunde murbe benfelben Tag im Moniteur veröffentlicht.

Nach dieser Abbankung mußte der fernere Aufenthalt Carl X. und seiner Familie in Frankreich sie der höchsten Gesahr aussetzen. Durch den Telegraphen und durch die Posten hatte man Nachricht von fast allen Provinzen. Ueberalt hatte sich das Bolk der Beswegung gegen die Restauration angeschlossen, an den meisten Orten hatten die Linientruppen sich mit der Bürgerpartei verbunden, und überall wehte die dreisardige Fahne. Der Monarch, der noch vor

acht Tage über alle Regierungsmittel, über bie Beere und Alotten bes machtigen Frankreichs gebot, ftand einsam, verlassen ba. Allerbings umgab ihn noch seine Garbe, allein sie war muthlos, niebergeschlagen; sie hatte umfonft so viel Unglad anrichten, so viel erleiben muffen; fie erschrad vor bem Burgerblut, bas an ihren Waffen flebte, und nur mit widerstrebendem Bergen hatte fie eine harte Pflicht geubt. Manche von ihnen hatten eine Sache verlassen, welche bie Unschlüssigkeit und Willenlosigkeit bes Königs felbst als aufgegeben bezeichnete; ber Obrift bes 15. Garbejägerregiments übergab in Rambouillet die Fahne, begleitet von breizehn Mann, alle bie anbern hatten ffe verlaffen. Die, welche gurudblieben, ichienen mehr einem friegerischen Ehrgefühl zu folgen. Und wie sollten sie auch noch ferner Bertrauen begen, ba ber König nichts that für sich, ober, nachdem er abgebankt, für seinen Enkel, ba er für nichts Sorgfalt zeigte, als für bie Etitette, nichtsfagende Erinnerung ber Tage bes Glanzes. Diese treu gebliebenen Truppen murben ohne Aweifel, trot ihrem Dismuthe, bas Leben ber königlichen Familie theuer verkaufen, allein ihre Lage war bennoch hochst bebenklich. Bon allen Seiten umgeben von feindlich gefinnten Bevölferungen, wußte man taum, wie nur noch einige Tage ihr Unterhalt gesichert werben konnte. Unter folden Umftanben mar feine Beit zu verlieren, um bem Unglude vorzubeugen, bag bie Bolksrache mach werbe, bie fich bis jest nur gegen bie verhaßten Institutionen gewendet batte.

Das Journal des Debats vom 3. August berichtet, daß der Marquis von Larochejacquelin nach Paris gekommen war, um ein freies Geleite für Carl X. und seine Familie zu verlangen. Commissaire wurden ernaunt mit dem Auftrage, für die Sicherheit der königlichen Familie Sorge zu tragen, und sie nach Cherbourg zu geleiten. Zugleich wurde der SeesCapitain Dümont d'Urville nach Harve gesendet, um zwei Schiffe zu besorgen, die er nach Cherbourg sühren sollte, um dort die königliche Familie an Bord zu nehmen, und sie nach England zu bringen. Diese Borsichtsmaßregeln waren ohne Zweisel unerläßlich, denn die Nation sprach sich entschieden bahin aus, daß die ältere Linie der Bourdons ihre Nechte eingebüßt

habe; die Stimmung in Paris, wie in den Provinzen wurde immer gereizter; und unter solchen Umständen war die Entsernung Carl X. und seiner Familie nothwendig, sowohl für ihre eigene Sicherheit, als für die Beruhigung Frankreichs. Die ernannten Commissaire waren: Die Herzoge von Treviso und von Coigny, der Obrist Jacqueminot, die Herren von Schonen und Odison-Barrot. Der Herzog von Treviso lehnte die Ernennung ab, und an seiner Stelle übernahm Marschall Maison die Sendung; Obrist Jacqueminot blieb später bei dem Ausbruch der Pariser nach Rambouillet zurück.

Die Commissaire begaben sich nach Rambouillet, wo fie spat am Abend bes 2. Augusts ankamen. Carl X. ließ sie indessen nicht vor; man fagte ihnen, bag bie Sitte bes königlichen Sauses nicht gestatte, sie zu einer so ungewöhnlichen Stunde zu empfangen. Die Abbankungsurkunde mar bamals ichon nach Paris abgegangen, wovon die Commissaire aber nichts wissen konnten, ba die Urkunde erst an bemselben Abende um 11 Uhr bem Generalstatthalter in Paris übergeben murbe. Die Commissaire waren angewiesen, bie Abreise ber königlichen Familie sobald thunlich zu veranlaffen. Aus ber Unterredung mit bem Bergog von Ragusa erkannten sie, bag ber König bie Absicht habe in Rambouillet zu bleiben. Dies geht auch aus der Abdankungsurfunde hervor, worin er ben Bergog von Orleans aufforderte, ihm die Proclamation ber Thronbesteigung scines Reffen mitzutheilen, so wie er Die Feststellung ber Ginkunfte feiner Kamilie und seiner Sofhaltung abwarten zu wollen ichien, ebe er einen Entschluß in Beziehung auf seinen fünftigen Aufenthalt faßte. Man muß baber annehmen, bag Larochejacquelin abgesandt murbe, ebe bie Abbankung beschlossen war, ober bag Carl X. ein Geleite nur ju feiner Sicherheit verlangt habe, ohne bamit bie Absicht einer fcnellen Abreise zu verbinden. In ber schwankenden Gemuthoftim= mung des Königs freuzten sich Plane und halbe Vorfage, die oft einander wiedersprachen; aber nachdem er zu dem Entschlusse der Abbankung gekommen, mar es klar, baß er bas Weitere in Rambouillet, oder boch in Frankreich abwarten wollte.

Die Commiffaire fehrten eiligft nach Paris gurud mit biefem

Berichte. Die Abvankungsurkunde war der Deputirtenkammer übersfendet und dem Moniteur zur Beröffentlichung übergeben. Was nun auch die Kammern beschließen mochten, so war dennoch die Entsfernung des Königs nicht weniger nothwendig geworden. Man wußte, daß die Mehrzahl der Deputirten der entschiedenen Ansicht war, daß die Regierung der älteren bourbonischen Linie als erloschen zu des trachten sey. Es war früh am Morgen des 3. Augusts als die Commissaire von Rambouillet zurücklehrten und sich dem Herzog von Orleans vorstellten.

Unterbeffen batte bas Gerücht fich in Paris verbreitet, bag bie Commiffaire von Rambouillet gurudgetommen maren, ohne bag fie ihre Sendung hatten ausführen konnen. Es war gang natürlich. baß bie Runbe bavon schnell ihren Weg fant burch alle Stänbe. und bis in die entferntesten Theile ber Stadt, benn gang Paris ftromte an biefem Tage gusammen, um ber Eröffnung ber Rammern ober bem Aufzuge bes Herzogs von Orleans babin beizuwohnen. Schon von 6 Uhr bes Morgens an waren bie Zugange bes Pallastes Bourbon und bie Quais mit einer großen Menschenmenge besett. Reugierbe und Erwartung veranlagten Jeben, ben Mittelpunkt gu fuchen, wo man am schnellften und am zuverläßigften erfahren konnte. was sich ereignete. Sobald es baber ruchbar wurde, bag Carl X. Rambouillet nicht verlaffen wolle, so verknüpfte fich bamit bie Ibee, bag ber vertriebene Konig noch einen Bersuch auf Paris machen wolle: baraus entstand ber Bunich und ber Entschluß, ihm auvor-Bald hörte man nur bas Losungswort: "Rach Ramautommen. bouillet! nach Rambouillet! Carl X. will Paris überfallen!" Man griff zu ben Waffen, wie in ben Julitagen, und balb mar ber Eintrachtsplat (Lubwig bes XV.) und ber Gingang zu ben Elnseeischen Felbern mit einer zahllosen Menge Bewaffneter angefüllt. Debrere hundert Bagen, angeboten ober genommen, murben ichnell überfüllt und schlugen ben Weg nach Rambouillet ein. Sehr viele waren ju Pferde, unter biefen bie polytechnischen Schuler, auch mehrere bespannte Ranonen setten fich in Bewegung. Es war ber buntefte und abenteuerlichfte Bug, ben man fich benten tann, - als waren bie

Tage ber Routiers wieder lebendig geworden. Scherz und Ernst wechselsten, Lachen und Geschrei betäubten das Gewühl, das im Borgenusse ber Siegesfreuden stürmisch wogte — man wußte kaum zu untersscheiden, ob zu freudigem ober blutigem Werke.

Unter so bebrohlichen Anzeichen wurde es inbessen Pflicht ber Regierung, ber Bewegung, die man nicht aufhalten konnte, eine Leitung zu geben. General Pajol wurde beauftragt ben Oberbesehl zu übernehmen, und Obrist Jacqueminot wurde ihm beigegeben. General Lafapette ertheilte Besehl, daß von jeder Legion der Natios nalgarde 500 Mann auf Rambouillet marschiren sollten.

Die Commissaire wurden wieber nach Rambouillet beorbert: man fonnte annehmen, baß ihre Borftellungen unter ben obidwebenben Berhältniffen mehr Einbrud machen wurden. Marschall Maison. bie Berren von Schonen und Obilon-Barrot begaben fich eiligst auf ben Weg burch ben gangen phantaftischen Bug, bessen außerste Spige bereits bis auf anderthalb Stunden nach Rambouillet gekommen war. Sie tamen gegen neun Uhr an, und wurden balb barauf gum Ros nig geführt. Seine erste Anrede zeigte, bag er glaubte, in ber Ab= bankungeurkunde einen Schutz feiner Stellung ju finden, benn er fragte bie Commissaire, was sie von ihm wollten, ba boch nun Alles geordnet sen, und er sich mit seinem Generalstatthalter verständigt Marschall Maison erwiederte, daß eben ber Herzog von Drhabe. leans fie gesendet, um Seine Dajestät zu beschwören, fich bem Un= griff ber Pariser nicht auszuseten, Die im Anmarsch seven, und beren Vorhut sich schon in ber Nähe von Rambouillet befinde. Carl X., ber fich hintergangen glaubte, äußerte feinen Unwillen in beftigen Worten. Obilon-Barrot stellte bem König vor, baß er burch ein ferneres Verweilen nicht nur sich, sonbern auch seine Kamilie einer augenscheinlichen Gefahr preisgebe, in ber biefenigen, welche ihm bis jum letten Augenblick treu geblieben, ihren Untergang finden murben ohne Nupen. Der König erwiederte, bag er bie Rechte seines Entels: bis auf's Aeußerste vertheibigen werbe. Obilon-Barrot bemerkte, bag welche hoffnungen er auch für bie Bukunft seines Enkels begen möchte, fie boch nur verlieren konnten, wenn seinetwegen französisches Blut vergoffen werbe. Was aber eigentlich ben Entschluß bes Königs bestimmte war Maisons Bersicherung, daß bas heranrückende Bolksheer 60,000 Mann ftart sep. Der Herzog von Rasgusa stimmte nun auch für die Abreise.

Die Parifer waren ohne Zweifel nicht fo zahlreich, es war aber in bem Augenblide gang unmöglich, auch nur annaherungsweise anjugeben, wie viel Ropfe biese Saufen betrugen, beren Bahl nie genau ermittelt worben ift. Dan fonnte annehmen, bag Biele noch nachkommen wurden; ohnebieß war bie Nationalgarbe aufgeboten, und die Rouenneser, sowie die Nationalgarden von Louviers und Elboeuf, die auf Paris marschirten, batten fich mit ihnen vereinigt. Der Marichall konnte glauben, bag fie ungefahr fo ftart waren, wie er angab, ober es boch balb werben wurden, ohne bag man anzunehmen braucht, daß er wissentlich ihre Anzahl übertrieb, um bem König Furcht einzujagen. Ueberbieß mar es wesentlich, einen feinblichen Busammenftoß zu vermeiben, benn bie Lage bes Boltsbeeres konnte allerbings fehr miglich werben. Die Parifer waren aufgebrochen, ohne bag irgend eine Fürsorge hatte getroffen werben können; fie waren ohne Gelb, ohne Lebensmittel, ohne Ordnung, und wenn sie in biesem Zustande von ben Truppen bes Königs, bie man auf 12,000 Mann mit 38 Ranonen ichatte, in offenem Felbe angegriffen wurden, so waren sie ohne Zweifel geworfen worben. Inbessen war die Anhänglichkeit ber königlichen Truppen auch auf eine harte Probe gestellt, die nicht Alle bestanden. Der arößte Theil ber Cavaleriedivision unter General Borbesoulle hatte ihre Fahnen verlaffen. Die noch unter Gewehr ftanben, murrten laut barüber, baß weber ber König noch ber Dauphin fich unter ihnen zeigten. Baren fie jedoch angegriffen worben, hatten fie fich zuverläßig muthig vertheibigt. Ein Fürft von friegerischem Geifte batte wohl noch einen Bersuch mit ihnen machen können, ber alle Aussicht bot, baß er wenigstens herr geblieben ware über ben Weg, ben er batte einschlagen wollen. Ein Fürst, ber von Seinrich IV. nicht bloß feis nen Stammbaum, sonbern auch feine Fähigkeiten geerbt, konnte, wenn er mit bem eigenen Beispiel vorangegangen, biesen Truppen

noch so viel Zuversicht einflößen, bag er sie bis nach ber Bretagne ober ber Bendée geführt, und ware es nur gewesen, damit eine fo alte Berricherlinie mit friegerischen Ehren von einem Schauplate abtreten konnte, auf bem-viele ihrer Borfahren ein ruhmvolles Anbenken binterlassen batten; es war wohl ber Mühe werth, bessen burch eine entschlossene That theilhaftig zu werden, um wie Frang I. fagen au können, bag Alles verloren sen, nur nicht die Ehre. Es scheint aber, baß bie Rübnheit Carls X. nicht über bie Orbonnangen binausreichte; jum zweitenmale jog er fich vor ben Parifer Burgern gurud. Gine balbe Stunde nach ber oben berichteten Unterrebung war Carl X. mit seiner Familie unterwegs nach Maintenon, wo bas erfte Nachtlager gehalten werben follte. Die Commissaire benachrichteten sogleich General Pajol, ber bei Einbruch ber Nacht in Coianeres Salt gemacht batte. Darauf versiegelten sie bie Rronbiamanten, fertigten einen Courier nach Paris ab und folgten bem Rönig. Ihr Bericht an ben Generalftatthalter ift batirt von Rambouillet 3. Aug. 10 Uhr Abends. Es war bemnach ein sehr wichtiger Tag für Ludwig Philipp. Morgens noch hatte bie Weigerung bes Rönige fich einer Lösung ber Berwidelung entgegengestellt; Mittags hatte bie Eröffnung ber Rammern ftattgefunden, und bie Abbantungeurfunde war ihnen verfündet; Abende hatte Carl X. mit feiner Familie die Reise nach Cherbourg angetreten.

Diese Borgänge sind in der Folge als Ergebnisse einer Intrigue dargestellt worden, und ein soeben erschienenes Werk über die Julis Revolution bemüht sich, historisch sestzuhalten was disher nur in Flugschriften des Parteizorns angedeutet war. Diesen Angaden nach sollte Carl X. durch ausdrückliche Mittheilungen in dem Wahne des stärkt worden seyn, daß die Generalstatthalterschaft im Bortheile seisner Linie geübt werde, und der Entschluß der Abdankung nur hervorsgegangen seyn aus der Zuversicht, daß die Rechte Heinrich V. sicheren Händen anvertraut wären. Man bezeichnet den Grafen Alexander von Girardin als den vertrauten Boten zwischen Kambouillet und Palais-Royal. Als Beweise für die sest Girardin beauftragt gung des Königs wird angeführt, daß Graf Girardin beauftragt

wurde, 600,000 Franken vom Schakamte in Varis zu bolen, und baß ber Bergog von Luremburg burch einen Tagsbefehl ben Garben ankunbigte, bag ihre Stellung unter heinrich V. biefelbe bleiben werbe, wie unter Carl X. Bekanntlich verabschiedete Carl X. vor ber Abreise vom Schlosse Maintenon bie Garben, und nur seine Saustruppen follten ihn bis Cherbourg begleiten. Man legt nun besonderes Gewicht auf die Schlufworte bes Tagsbefehls, worin biefer Beschluß ber Garbe mitgetheilt wurde. Sie wurde für treugeleistete Dienste belobt, und bann bieß es: "Der König ertheilt ben tapferen Garben, die ihm bisher gefolgt, seinen letten Befehl: fie werben fich nach Paris begeben, und fich jur Berfügung bes Generalstatthalters bes Rönigreiches stellen, ber alle Magregeln getroffen bat für ihre Sicherheit und fünftiges Wohlergeben." Gelbst in ber Form ber Abbanfung will man, unter Erinnerung an bes Ronigs ftrenge Beobachtung ber Etifette, einen Beweis finben. Bas nämlich burch eine feierliche Staatsurfunde geschehen sollte, burch Mitunterschrift von Zeugen befräftigt, war in einem einfachen Briefe ausgesprochen, und bem Bergog übertragen, Die feierliche Berfundigung zu beforgen, sowie ihm auch anheim gestellt mar, beliebige Magregeln für bie Thronbesteigung und bie Minberjährigfeit ju treffen. Aus allem biefem geht nun allerbings hervor, bag Carl X. fest an bie Anerkennung ber Rechte feines Enfels glaubte; aber bamit ift feinesweges ber Beweis geführt, bag biefe Annahme auf Buficberungen beruhte, bie ihm von Palais-Royal aus ertheilt maren, nachbem bie Generalftatthalterschaft angetreten mar. Carl X. hatte ja immer geglaubt, baß gang Frankreich legitimistisch gefinnt mar, und daß ber Widerspruch nur von einer liberalen Partei in Paris ausging. Allerdings hatte, mas eben geschehen mar, ihm eine anbere Ueberzeugung beibringen konnen, aber er hatte fich fein ganges Leben hindurch von Thatsachen nicht belehren laffen.

Man will ferner behaupten, daß selbst die herzogin von Orleans die Ansicht Carls X. damals noch theilte. Louis Blanc führt an, daß als Graf Latour, der, wie wir schon berichtet, die Abdankungsurkunde dem herzog nicht persönlich übergeben konnte,

baaegen burch Mortemarts Bermittelung \*) von ber Bergogin empfangen wurde, und ihr bie Briefe von Mademoiselle und ber Berzogin von Gontaut überreicht batte, Die eble Kürftin geäußert babe, bag bie königliche Familie auf ihren Gemahl rechnen könne. Als bie Commissaire ernannt waren, die fich ju Carl X. begeben follten, und noch vor ihrer ersten Reise nach Rambouillet, sollen fie ihre Inftructionen mündlich empfangen haben in Gegenwart ber Berzogin von Orleans. Der Herzog foll bei ber Gelegenheit bie mohlwollenbsten Gesinnungen für die ältere Linie geäußert haben. — Diese fonnte er nun auch personlich fehr wohl hegen, felbft in bem Falle, baß die Sorge für Frankreichs Wohl seinen Verwandten ein unvermeibliches Opfer auferlegte. Als hierauf herr v. Schonen gefragt habe, wie die Commissaire sich zu verhalten hätten, wenn man ihnen etwa ben herzog von Bordeaur übergeben wollte. "Der herzog von Borbeaur?" foll Ludwig Philipp ausgerufen haben — "er ift Ihr König!" Die Bergogin foll sich bann gerührt in die Arme ihres Gemahls geworfen haben mit den Worten: "Sie sind der reblichste Mann bes Rönigreiches!" - Wir wiffen nicht, ob biefe Behauptung mahr ift, obwohl hier gerade Maison, Coigny, Jacqueminot, Schonen und Doilon-Barrot als gegenwärtig bezeichnet werben. Das Staatswohl kommt manchmal in Wiberspruch mit ben persönlichen Reigungen; ber herzogin mußte es schwer fallen, ihre Familienpietät unter bem harten Joche ber politischen Nothwendigkeit zu beugen. Jebenfalls konnten biefe Gefühle auf Schonung Anspruch machen, und noch hatte Frankreich sich nicht über bie Besetzung bes Thrones ausgesprochen. Es muß am 2. Aug. gewesen senn, benn an biefem Tage um vier Uhr Nachmittags traten die Commissaire ihre erfte Reise nach Rambouillet an. Erft um eilf Uhr Abends an bemselben Tage (wie er es in ber Eröffnungsrebe vor ben Rammern erflarte) empfing ber Generalftatthalter bie Abbanfungsurfunbe.

Man behauptet endlich geradezu, daß die Bewegung, welche

<sup>\*)</sup> Er foll es nur burch feinen Reffen erreicht haben, ber mit ben jungen Pringen von Orleans befreundet mar.

ben Bug nach Rambouillet veranlaßte, fünftlich erregt worben fen. Jacqueminot hatte es übernommen, sie hervorzurufen, und Leute waren nach allen Stabtvierteln gesendet' worben, welche bie Nachricht verbreiteten, bag Carl X. Paris bedrobe. Bon bem Waffenhändler Lepage ware ein Korb mit Vistolen nach Valais-Ronal gebracht worden, und herr v. Rumigny hatte fie, fo wie auch Pulver, an bolvtechnische Schuler bertheilt. Das gange Unternehmen follte nur bazu bienen, bem zaubernben Könige Furcht einzujagen, und bie Borftellungen ber Commissaire, Die an bemfelben Tage jum zweitenmale nach Rambouillet abgingen, ju unterflüßen. Das ware auch ber Kall gewesen mahrend ber Flucht bes Königs. General Sulot war nach Cherbourg abgegangen, und hatte ben militarischen Oberbefehl bekommen in ben vier Departements, welche Paris vom Meer trennen in der Richtung nach Cherbourg, von wo aus die furzeste Ueberfahrt nach ber Insel Wight ift, also in ben Departements von Seine und Dife, l'Eure, Calvados und Lamanche. Am 10. August, also am Tage, nachdem Ludwig Philipp ben Thron bestiegen, traf herr von La Pommerave, Abgeordneter des Calvados, in Kalaise ein. war gesendet worden, um die Reise Carl X. ju beschleunigen, bessen Gegenwart nun, nachbem Frankreich gewählt hatte, bie Staatsficherheit gefährbete. Unter bemfelben Datum hatte ber Rrieg8= minister, General Gerard, bem Befehlshaber in Cherbourg barauf bezügliche Depeschen gesendet. Darin soll ihm ausgebehnte Bollmacht ertheilt worden senn, nach ben Umständen mit Rraft vorzugeben; ber Seeprafect von Cherbourg wurde unter seine Befehle ge= General Sulot hatte indessen schon por Empfang biefer stellt. Mittheilung ben Obrift Trobriant Carl X. entgegengesenbet; er berichtete, daß die Commissaire keine Autorität über die Escorte ausübten, bie nur vom Bergoge von Ragusa Befehle annehme. General bulot habe barauf Nationalgarbiften, beren Bahl auf 400 angegeben wirb, nach Carentan geführt, wo fie bie Unkunft bes flüchtigen Ronigs erwarteten. Inbeffen hatte icon bie Rachricht von einer bewaffneten Schaar, Die fich ihm entgegenstellte, Carl X. veranlaßt, seine Flucht zu beschleunigen, und ben Anordnungen ber Commissaire

sich zu fügen. General Hulot verließ Carentan und Herr von La Pommerane, der dem Zuge vorausgeeilt war, bewog die dort verssammelten Nationalgardisten zum Rückzug. Diese ganze Bewegung wird als eine künstlich erregte dargestellt.

Diese Angaben erscheinen aber als bloße Behauptungen, ohne daß irgend ein Beweis für ihre Zuverlässisseit angeführt ist, während die Vorgänge, wie wir oben gezeigt, aus ganz natürlichen Bewegsgründen, und ohne eine absichtliche Einmischung erklärt werden können. Die Darstellungsweise, welche das Ganze als eine Intrigue des Palais-Noval bezeichnet, rührt von erklärten Republikanern her, welche bekanntlich bittere Feinde des Königs der Franzosen geworden sind, weil er seinen Thron nicht mit den ihrer Partei wohlgefälligen Institutionen hat umgeben wollen. Ihre Behauptungen könnten also nur dann historische Bedeutung bekommen, wenn sie undezweiselbar erwiesen wären.

Um 4. August zog ber Bergog von Chartres an ber Spike feines Susarenregiments in Paris ein. An ber Barrière bes Throns schwenkte bas Regiment auf, und man erwartete ben Bergog von Orleans, ber mit bem Bergog von Remours fam, um bas Regiment einzuholen, bas ichon fo lange ben Ramen Orleans geführt hatte. Un ber Barrière hatten fich mehrere Lehrer ber Schule eingefunden, welche ber junge Herzog besucht, und viele seiner ehemaligen Rameraben. Wie er fie nach einander erkannte, begrüßte er fie mit Bertraulichkeit, und die zahlreich versammelte Menge jubelte, als ber Pring, von allen biesen Freunden seiner Rindheit umgeben, ausrief: "Nie werbe ich die Dankbarkeit vergeffen, die ich meinen Lehrern schuldig bin, so wenig ale bie Unbanglichkeit meiner Schulkameraben." Als ber Bergog von Orleans zwischen feinen beiben Sohnen bas schöne Regiment burch Paris nach Palais-Royal führte, murben fie überall auf bem Wege von bem freundlichen Zuruf bes Volkes begrüßt.

Der herzog von Chartres war einige Tage vorher in großer Gefahr gewesen. Am 30. Juli war er von Joigny, wo sein Regisment in Garnison lag, nach Paris geeilt. In Montrouge wurde er

anaebalten, und ber Maire Luillier behielt ihn als Gefangenen. herr Boismilon eilte nach bem Stabthause, um biefen Borgang Lafavette zu melben, und von ihm einen Befehl zur Loslaffung bes Prinzen zu erhalten. Der Republifaner Pierre Leroux hatte ichon bem General einen Befehl angerathen, worin flatt ber Befreiung, bie Gefangenhaltung gultig erklart murbe, als Obilon=Barrot bagu fam, und auf seine Burebe herr Comte nach Montrouge geschickt wurde, um ben Pringen zu befreien. Unter ber Borhalle bes Theaters bes Nouveautes lagerte eine Banbe ber bestigsten, und in ihrem republikanischen Born gefährlichsten Parteiganger jener Tage unter Anführung von Stienne Arago. Diese Leute erfuhren um biefelbe Beit die Verhaftung bes Bergogs. "Es ift ein Pring," riefen fie, "auf, um ihn zu erschießen!" Arago versuchte vergebens fie abzuhalten, und ba er es nicht konnte, fo fcbrieb er fchnell ein paar Worte an Lafavette, er moge eilen, ben Bergog von Chartres gu befreien, beffen Leben in Gefahr schwebe. Er feste fich bann an bie Spipe seiner Leute, und verlängerte bie ohnebief weite Strede, indem er sie auf langem Umwege an die Barrière bu Maine führte. Sier gelang es ibm, sie zu einem Salt zu bewegen, indem er ihnen vor= ftellte, bag fie noch ein Stud Beges nach Montrouge hatten, und zuerst ausruhen müßten. Er konnte nun bie Wache an ber Barrière bewegen, Niemand mit Waffen herauszulassen, und eilte felbst nach Montrouge, mo indessen Comte angekommen mar. Der Pring reiste sogleich mit Postpferben nach Croix=le=Berny.

Unterbessen hatte die Deputirtenkammer ihre Sitzungen am 4. Aug. begonnen unter bem Vorsitze bes Alterspräsidenten Labben de Pompierre. Die Mitglieder der neun Büreaus waren nach dem Loose bestimmt worden. Auf den Vorschlag von Charles Dupin hatte sich die Kammer in Permanenz erklärt, dis die Veglaubigung der Vollmachten vollendet seyn werde. Für die Präsidentenwahl hatte Casimir Perier die meisten Stimmen; außer ihm wurden nach dem Reglement noch vier andere Candidaten durch eine Deputation dem Generalsstäthalter zur Wahl vorgeschlagen. Der Herzog antwortete, daß seiner Ansicht nach die Kammer das Recht haben müsse, ihren Präsidenten

Birch, Ludwig Philipp. Bb. II.

zu wählen ohne Dazwischenkunft der Regierung; er wählte Casimir Perier, der die meisten Stimmen hatte. Da dieser aber sich mit seiner schlechten Gesundheit entschuldigte, so führte von da an Lassitte als Vicepräsident den Borsit in der Kammer während der merkwürdigen und solgenreichen Verhandlungen, die bald darauf begannen.

Es hatte fich bamals icon flar herausgestellt, bag Beinrich ber Fünfte mit einer Regentschaft in ber Deputirtenkammer nur wenige Stimmen für sich habe, daß dagegen die Wahl des Herzogs von Orleans für ben frangösischen Thron jedenfalls eine überwiegende Mehrheit bekommen werde. Nicht die Wahl war zweifelhaft, sondern nur bie Bebingungen, unter welchen ber Thron verliehen werben follte. Die Mehrheit ber Kammer bestand noch immer aus ber Opposition gegen bie rudwärtsstrebenbe Politik ber Restauration. Es kam nur noch barauf an, welches Mag von Rechten ber Krone und ber Nation, ober eigentlich ber Deputirtenkammer ertheilt werben follte. Diese Frage, über ben Umfang bes Fortschrittes, über bie Bulaffigfeit von Garantien; welche ihn innerhalb gegebener Grenzen festhalten, ober ihm eine Ausbehnung geben follten, welche ben Standen eine indirekte Mitherrschaft verleihen konnte, mit einem Worte, ob Die Kammern den Juliusthron berathen ober bevormunden sollten biese Frage sonderte schon damals die zwei Parteien der Erhaltung und ber Bewegung aus, welche später so benannt wurden, und noch beute ben Kampf fortsetzen. Im Grunde ist bas bie politische Frage in ber gangen Welt, wo ber Standpunkt einer absoluten Monarchie aufgegeben ift, aber in Frankreich, am Tage nach einer Revolution, mußten biefe Wegenfäte icharfer hervortreten.

Die Patrioten bes Stadthauses, in so fern sie eine Republik wollten, waren unterlegen, und mußten sich eine Monarchie gefallen lassen. Diese aber wollten sie durch republikanische Institutionen so zersetzen, daß sie nur den Gehalt einer erblichen Präsidentenwürde bekäme. Sie betrachteten die jetzige Absindung mit der Tendenz der Bürgerschaft zur Monarchie als eine Vertagung der Republik. Der Liederbichter Beranger, der, ohne persönlich hervorzutreten, in der Art eines poetischen Siepes, in den Berathungen bei Laffitte eine

Rolle gespielt hatte, sagte zu viesem: "Den Herzog von Orleans also, weil es nicht anders seyn kann; aber, glauben Sie mir, wenn Sie ihn in seine Boutik eingesett haben, kehren Sie zu der Ihrigen zurück. Später eine Republik, das ist meine Meinung." Nicht alle Anhänger der Bewegung waren Republikaner, aber sie vereinigten sich mit diesen, um den liberalen Ideen den möglichsten Spielraum gesehlich zu sichern durch Ausdehnung des Wahlrechts, durch Entbindung der Presse von hemmenden Berboten, durch Beschränkung der Aristokratie und des Privilegiums. Hierüber vereinigten sich die Ansichten von Lassitte, Benjamin Constant, Lasavette, Dupont (de l'Eure), Mauguin, Berard, Demarçay, Eusèbe Salverte, Audry de Puyraveau und Andern. Sie wollten einen andern Ausgangspunkt, als den der Restauration, für das Staatsverhältniß bessen Grundlagen nun gestegt werden sollten.

Die Manner ber Erhaltung wollten zwar nicht bie Restauration, aber ihre schützende Formen ber Sobeiterechte gegen bie von unten aufftrebende bemofratische Tenbeng; nur mit Garantien für eine zuständige Dazwischenkunft bes besitenden und intelligenten Bürgerthums burch Initiative und Berathung ber Gefete, Sicherftellung einer Aeußerung ber öffentlichen Meinung mit Repreffions= mitteln gegen eine antismonarchische Presse, also eine burch parlamens tarifche Rechte beschränkte Monarchie. Ihnen war Aufrechthaltung ber Grundfate ber Charte 3med ber Revolution gewesen; nichts war geandert, als bie ber Charte feinbliche Dynastie. Den Rern biefer Partei bilbeten bie, zwar nicht gablreichen, aber burch geistige und gesellschaftliche Bebeutung in ber böberen Mittelflasse einflugreichen Doctrinairs. Unter ihnen find zu nennen Royer = Collard, Guigot, Broglie, Mole, Billemain; ihre Clientel war in ben publizistischen und universitarischen Kreisen, aber ohne Wurzeln im Volksleben, bem fie au ferne ftanben.

Was nun Ludwig Philipp betrifft, so fand er allerdings seine Grundsäse durch die Doctrinairs vertreten. Er achtete ihre Kenntnisse, ihre Redlichkeit, ihre Chrenhaftigkeit, wenn er sich vielleicht auch nicht angezogen fühlte von ber herben und kathegorischen Aeußerungs-

weise, die etwas erinnerte an die Formen ber alten Parlamentsherren und ber ehemaligen Noblesse be Robe. Uebrigens sprach ber Bergog fich nicht für und nicht gegen bie eine noch bie andere Partei aus; er betrachtete bie Deputirtenkammer ale bie konstitutive Gewalt, welche bie künftige Staatsform und seine Stellung in berselben bestimmen follte, und wartete ihren Spruch ab, ohne einen fichtbaren Ginfluß barauf auszuüben. Lafavette war vertieft in ber Organisation ber Nationalgarbe und ben bavon unzertrennlichen Pladereien, und beruhigt burch bie glanzende Ibee einer von republikanischen Grund= fagen umgebenen Monarchie, beren Wiberspruch im Busate ihn nicht verhinderte an ihrer Berwirklichung zu zweifeln. Laffitte, ber tägliche Gaft im Palais-Royal, war entzudt von Allem, mas er bort hörte und fah; und, weil ber provisorische Bustand feine Veranlaffung ju einer Erörterung von Pringipien berbeiführte, fo faßte fogar ber ftrenge Dupont gute hoffnung. Die Doctrinaire aber arbeiteten für ben Bergog, indem fie für fich arbeiteten. Das Rlügste mar baber, bas Ereigniß sich von selbst entwickeln, und Alles möglichst unbefangen an sich kommen zu lassen.

Uebrigens gewannen vorerst die Männer der Bewegung den größten Einsluß auf die Abanderungen des Grundvertrags. Berard hatte einen Borschlag ausgearbeitet, welcher in der Deputirtenkammer vorgetragen werden sollte. Seine Arbeit wurde von Dupont dem Ministerrathe mitgetheilt, sand jedoch nicht den Beisall der Doctrisnairs. Guizot übergab nachher Berard einen Borschlag von Broglie, aber Berard ließ ihn unberücksichtigt und brachte seinen ursprüngslichen Plan vor die Kammer.

In der Sitzung der Deputirtenkammer vom 5. August, in welcher die Beglaubigung der Vollmachten vollendet wurde, gab Duvergier de Hauranne, bei Beranlassung einer Klage über Verletzung des Geheimnisses der Abstimmung bei den Wahlen, die erste Andeustung über die wichtige Handlung, welche bevorstehe, indem er, zur Eile mahnend, bemerkte: "Wir können Morgen wichtigere Gegenstände zur Berathung bekommen, als die Wahlen." Diese Worte, welche die unmittelbare Nähe der Krise verkündete, von der wohl

Jebermann wußte, daß sie bevorstand, wieberhallten auch außerhalb ber Kammer, und man sah mit gespannter Erwartung der nächsten Sitzung entgegen.

Die benkwürdige und folgenreiche Sitzung vom 6. August wurde um 10 Uhr morgens, noch unter dem Borsite des Alterspräsidenten Labbey de Pompierre eröffnet. Nach einigen Berhandlungen über die Duästoren der Kammer, deren Ergebniß war, daß man die bisherigen beibehielt, um keine Zeit zu verlieren, traf die Ordonnanz des Generalstatthalters ein, welche Casimir Perier zum Präsidenten der Kammer ernannte. Da dieser aber sich wegen leidender Gesundheit entschuldigt hatte, so übernahm der Bicepräsident Jacques Lassitte den Borsit. Bemerkenswerth ist, daß sein erstes Geschäft als Präsident war, der Kammer einen Borschlag des Abgeordneten der Seine, Eusede Salsverte, vorzutragen, der in solgenden Worten abgesaßt war:

"Die Kammer ber Deputirten Frankreichs klagt bie Minister, welche ben Bericht an ben König und bie Orbonnanzen vom 25. Juli 1830 unterzeichnet haben, bes Hochverraths an."

Die linke Seite und das Centrum stimmten bei; die wenigen Mitglieder der rechten Seite, welche anwesend waren, verhielten sich ruhig. Da von keiner Seite Widerspruch eingelegt wurde, so war keine Abstimmung über die Erheblickkeitsfrage nöthig, und Salvertes Vorschlag wurde an die Büreaus überwiesen. Man hatte bereits in Paris Nachricht, daß Peyronnet und Chantelauze in Tours angehalten und sestgenommen waren.

Berard bekam nun das Wort für seinen Vorschlag. Er zersiel in drei Theile. Er begann damit, zu erklären, daß der Thron erledigt und daß es unerläßlich nothwendig sep, darüber Fürsorge zu treffen (d'y pourvoir). Dann wurde vorgeschlagen, mehrere Artikel der bis-herigen Charte zu unterdrücken und anderen eine veränderte Fassung zu geben. Darauf wurden dieselben Punkte, welche die in Paris an-wesenden Deputirte vor Eröffnung der Kammern in ihrer Proclamation vom 31. Juli benannt, als solche angeführt, die in möglichsturzer Frist durch besondere Gesetze sestgestellt werden sollten. Schließlich wurde erklärt; daß die allgemeine Wohlfahrt und das bringende Be-

Dürftuts bes französischen Bolls ben Herzog von Orkeans auf ben Thron Frankreichs beruse, und baß bemmach die Deputirkenkammer Seine Königliche Hoheit Ludwig Philipp von Orleans, Herzog von Orkeans und Generalstatthalter bes Reichs, ersuchen möge, nach Besschwörung der constitutionellen Charte und der oben angestührten Besschmungen, den Thron zu besteigen, mit dem Titel eines Königs der Franzosen, für sich und seine rechtmäßigen männlichen Nachkommen nach der Erstigeburtösolge, mit ewiger Audschließung der weidlichen Rachkommen und ihrer Abstammung.

Diefer Borichlag mußte nun nach ber parlamentarischen Borfdriff ben Bureaur jur Berichterftattung überwiesen werben. Gine Erbrierung entspann fich über bas Bureau, bem er zugetheilt werben follte. Augustin Perier schlug die Abressecommission vor. Billemain trug an auf Ernennung einer besonderen Commission, welche fich mit ber Abressecommission zu vereinigen habe; aus ihrer gemeinschaft= liden Berathung folle ber Bericht über Berarbe Borfchlag bervorgeben. Demarçan befämpfte biesen Antrag, indem er erflärte, bag noch viel wesentlichere Abanderungen gotroffen werben muften, benn bie Charte enthalte Bestimmungen, welche unverträglich feven mit ber öffentlichen Meinung und ben Intereffen Frankreiche. Diefe Gincornbung im Ginne ber ultrabemofratischen Partei lehnte Laffitte mit Gewandtheit ab, als nicht zur Frage gehörig, welche bier allein bie Ueberweisung an bie Bureaux betreffe. Die Rammer entschieb für bie Ernennung eines befonderen Bureaus, bas fich mit bem ber Abreffe zu vereinigen babe. Letteres bekand aus: Billemain, Davée be Ban-Doeuvre, humblot-Conté, Keratry, Dupin bem Aelteren, Matthieu Dumas, Benjamin Constant, Jacques Lefebore, Etienne. Darauf wurden folgende Mitglieder für die besondere Commission gemählt: Berard, Augustin Perier, humann, Benjamin Deleffert, Graf Got, Graf Sebastiani, Bertin be Beaux, Graf Bonby, von Tracy. Diesen Männern wurde die Untersuchung dieser hochwichtigen Angelegenheit und bie Berichterstattung barüber anvertraut. Sie befamen aber nicht lange Beit, um ben fünftigen Grundvertrag bes Reichs feftuftellen, benn bie Rammer, bie sich noch in Permaneng befand, vertagte bie

Sigung nur bis acht Uhr Abends, bis zu welcher Zeit Keratry erstlärte, daß die Commission hosse, den Bericht erstatten zu können. Allerdings waren die vorgeschlagenen Abänderungen solche, die in dieser ober annähernder Weise von der Opposition unter der Restausration angeregt und in Flugschriften besprochen worden, und seit dem ersten August in größeren und kleineren Bereinigungen der Kammermitglieder erörtert worden waren, so daß jedes Mitglied der vereinigten Commission ohne Zweisel eine auf reisliche Ueberlegung begründete Ansicht und Ueberzeugung in Betress der wichtigsten von den vorliegenden Fragen und ihrer Tragweite mitbringen konnte. Allein die Gesammterörterung in der Commission konnte nicht ersschöfend seyn, wenn Zeit bleiben sollte für eine vollständige Absalsssung des Berichts.

Von sechs Uhr Abends an waren die Zugänge zu ben für Buborer bestimmten Plagen in ber Rammer von einer viel größeren Menge belagert, als barin Plat finden konnte, und vor bem Pallaste Bourbon wogte eine Menschenmaffe, Die sehr geneigt schien, Die freie Erörterung ber Rammer ju ftoren. Man borte rufen: "Weg mit ber Erblichkeit! Die Rammer verrath und!" Es waren Bersuche ber Stadthauspartei, ober Solcher, bie von ihren Ibeen aufgeregt maren, um möglicherweise einer Beschlugnahme vorzubeugen, ober boch eine Entscheidung zu verschieben, in ber hoffnung, bag Zeit gewonnen, wenigstens viel gewonnen fen. Benjamin Constant, Labben be Pompierre erschienen nach einander unter ben Saulen bes Portals, und rebeten bie Menge an. Bulest auch Lafavette, und es gelang, ben Tumult so weit zu beschwichtigen, bag er bie Kammerverhandlungen nicht mehr ftorte. Eigentliche Führer tamen nicht jum Vorschein; ohne Zweifel, weil sie sich überzeugten, baß sie auf keine Unterftusung einer nachbrudlichen Bewegung rechnen konnten.

Gegen zehn Uhr Abends erschien die Commission, und Dupin ber Aeltere legte in ihrem Namen Bericht ab. Er berührte nur die Punkte, welche burch das Bedenken der Commission Abanderungen erlitten hatten. Das Mißliche des Berard'schen Vorschlags lag nicht sowohl in den Zugeständnissen, welche er der ultraliberalen Meinung (nach ber Benennung unter ber Reftauration) machte, fonbern bielmehr barin, bag wesentliche Controverefragen schwebend erhalten wurden, bie später bestimmt werben sollten. Daburch ichuf man eine Reihe von Beranlaffungen ju ben heftigsten Parteitämpfen, bie in ber Folge auch nicht ausblieben. Die Commission hatte biesen Rebler nicht gehoben, sonbern vielmehr bestätigt; fo unter anberem in Beziehung auf bie Stellung ber Pairie, worüber fie bie Erörterung auf bie Situng bes Jahres 1831 verwies. hierin erfannte man, wie fehr bie Rammer unter bem Drange bes Augenblicks mit Haft und Gile verfuhr, benn bas Berfaffungswert, wie es hier vorgeschlagen und nachher angenommen wurde, war weber bas Alte. ba ber Grunbfat, aus bem es entsprungen, verworfen wurbe, noch ein Neues, ba man bennoch bie Sauptbestimmungen bes Alten beibehielt, und so bekam man eine Charte, welche man bei ihrer Promulgation als unvollständig erklärte, indem sie felbst vorschrieb, baß fie ber Toriur fünftiger Amendements zu unterwerfen fen. \*)

Corcelles verlangte ben Druck bes Berichts, und Nambuteau, daß die Erörterung sogleich eröffnet werde. Dagegen erhoben sich Benjamin Constant, Salverte und Mauguin. Guizot schlug vor, daß der Bericht sogleich in Druck gegeben und in der Nacht ausgestheilt werden solle, damit die Kammer nach voller Kenntnisnahme des Inhalts am folgenden Morgen um zehn Uhr die Erörterung eröffne. Dies wurde angenommen. Die Sitzung wurde um eilf Uhr Nachts aufgehoben.

Am folgenden Morgen des 7. August versammelten sich mehrere Abgeordnete schon von acht Uhr an in der Deputirtenkammer; aber die Tribüne der Journalisten und die der Zuhörer waren leer. Bei der Trennung am vorhergehenden Abend war die Morgensitung auf zehn Uhr bestimmt worden, aber in der Nacht hatte man die Er=

<sup>&</sup>quot;) Um bie Darstellung ber Begebenheiten nicht aufzuhalten, folgt am Schluffe bieses Banbes in ber Beilage bie Charte von 1830 mit ben Aenberungen, wie fie von ber Commission beantragt und von ber Kammer vorgenommen wurden, und mit dem Terte ber Artisel ber älteren Charte vou 1814, die unterdrudt ober anders abgesaßt wurden.

öffnung für acht Uhr ansagen lassen. Di ese Aenberung wurde von den Feinden der Rammerpartei gedeutet als ein Bersuch, die Erössenung und einen Theil der Erörserung der Anwesenheit des Publikums zu entziehen. Gegen zehn Uhr erst konnte die allgemeine Erörterung über Berards Borschlag beginnen.

herr von Conny hatte zuerft bas Wort. Als Royalift vertrat er bie Rechte ber Legitimitat, und erklarte, wenn biese verkannt wurben, den Berhandlungen nicht beiwohnen zu können. Außer ihm traten in biefer Sigung mehrere Legitimisten auf, bie ben Ruhm ernteten, ale Ehrenmanner, und ihrer Ueberzeugung getreu, gegenüber von einer überwältigenden Mehrheit feindlich Gefinnter, ber besiegten Sache auf bem Bablplate felbft, auf bem fie unterlegen, noch im letten Augenblicke Zeugniß zu geben und bas Wort zu reben. edle und treue Sybe de Neuville, ber nicht ein Parasit ber Hofaunft, fonbern ein unerschrodener Warner vor ben Abwegen gemefen mar, auf welchen die alte Monarchie ihrem Verberben entgegeneilte, betrat ben Rebnerftuhl unter achtungevoller Stille ber Rammer. Er konnte fagen, bag er Alles gethan habe, mas ein Mann von Gewiffen und Ehre thun konnte, um unfäglichem Unglude vorzubeugen; bie ganze Rammer bestätigte bas, und rief ihm laut zu, bag er bie Achtung Aller besite. Er erklarte ferner, bag er Diejenigen, benen er von Kindheit an treu gebient habe, im Unglud nicht verlaffen wolle. Er außerte bann, bag es gefährlich senn könnte, wie bie Rammer es eben thun wolle, die Zukunft eines großen Bolles au begründen auf Eindrude und vorgefaßte Ansichten bes Augenblicks. "Aber," rief er aus, "Gott hat mir nicht bie Gewalt verliehen, ben Blis aufzuhalten, und ich vermag nichts gegen ben Strom, ber aus feinem Bette tritt; ich fann baber Sandlungen, die ich nicht billigen, nicht forbern barf, nur schmerzliches Stillschweigen entgegenstellen." Er jog fich jurud unter Bezeigung ber lebhafteften Theilnahme. Als später herr von Pobenas Carl X. als einen wilben und grausamen Tyrann bezeichnet hatte, gleich Carl IX., ber bie Bartholo= mäusnacht befohlen, erhob fich herr von Martignac, ben bie Cabale Polignac als einen jaghaften Royalist verbrängt hatte, und verthei=

von beren Gharafter bes vertriebenen Königs vor einer Bersammlung, von beren meisten Mitgliebern Benjamin Constant noch in berselben Situng hatte sagen können, daß sie nur dem sieg-reichen Bolle ihre Köpse verdankten, denn um diese wäre es geschehen gewesen, wenn Polignac mit seinen Kartätschen den Sieg errungen hätte. Auch Berryer trat auf, und hier schon deutete er die Stellung an, die er künstig einnehmen wolle, indem er erklärte, daß er sich wohl das Recht zuerkenne, an der Erörterung über vorgeschlagene Nenderungen der Charte Theil zu nehmen, daß er dagegen keinen Untheil haben könne an Verhandlungen, deren Gegenstand sen, den Thron für erledigt zu erklären, und einen neuen König von Frank-reich zu wählen.

In ber allgemeinen Erörterung, welche ber ber einzelnen Artikel voranging, war unter ben Rednern für Berard's Borfchlag Benigs min Constant berjenige, welcher am flarften und unverhohlen bie Grundfate angab, worauf er berubte. Er widerlegte querft ben Rebner, ber vor ihm bas Wort geführt (Conny). Diefer hatte geaußert, bie Gewalt begrunde fein Recht. "Ift es benn," fragt Constant, "ift es benn bie Partei, Die einen conflitutionellen Pringen in Vorschlag bringt, welche ihre Zuflucht zur Gewalt genommen bat? Wir haben nicht mit Rartätschen tyrannische Grundsäte geltend machen wollen: wir haben nicht bie Bitten ber Abgeordneten gurudgemiefen. welche Alles thaten, um zu erlangen, bag bas Morben eingestellt werbe; wir haben nicht ben schändlichen Plan genährt, bas Boll jum Sflaven machen zu wollen!" Er erkennt die Legitimität als. eine bas Staatswohl erhaltende Ibee an, wenn man barunter bas Princip ber Erblichkeit bes Thrones verstebe, aber nicht in bem Sinne, bag bas Bolt einer Familie anheimfallen tonne, um ohne Murren fich jebe Bebandlung von ihr gefallen laffen zu muffen. "Die öffentliche Meinung und bie Souverainetät bes Bolles, innerbalb gefetlicher Beschränfung, find bie Grundlagen jeber Freiheit; fie find aber auch die Grundlage jeder Regierung, wenn fie die Bebingungen angenommen bat, unter benen fie gewählt worben ift bas ift meine Lebre! Dan fagt uns, wir verletten unfern Gib.

wenne wie einem andern Fürst auf dem Thron: orhöben. Aber wer vermag sich benn die Rüddehr irgend eines Mitgliedest der gestellenen Dynastie zu denken im Gegenwart der Gräber von so vielen. Opfern Hrech Gestemben, die so ost verletzt wurden? können wer an Eide glanden, die so ost verletzt wurden?" Er bernhigt die Kammer wegen der Meinung von Gurope, das kinnen Widerspruch erheben werde, wenn man eine welfe und versassungsmäßige Freiheit begründe und sich nicht um die Ansgelegenheiten des Nachdars bekümmere.

Man ging nun zur Erörterung ber einzelnen Artikel über. Wit wollen bem ersten Artikel wörtlich geben, weil er bie Ermägungsgrunde ausspricht und also ben Upfprung bes Inlinkthrans enthält:

"In Ermadzung ber gebieterischen Rothmenbigkeit, welche burch bie Ereignisse ber 26. 27. 28. und 29. Juli hervorgetreten ist, und ber Lage Frankreiche in Folge ber Berlehung bes versassungsmaßigen Bertrage: In Ermägung serner, daß, in Folge bieses Bersassungswäsigen bruche und des helbenmüthigen Widerstaudes der Bünger von Paris, ber König Earl X., Seine königliche Hobeit Lubwig Anton, Dauphin, und alle Mitglieber der alteren Linie der königlichen Familie in diesem Augendlich den Boden Frankreichs verlassen: Erklärt die Depubirkenkammer, daß der Thron thatsächlich und rechtlich erledigt ist, und daß es unerkäslich nochwendig sey, darüber Fürsonge zu tressen."

Dieser Artifel wird mit einer überwiegenden Mehrheit ber Linken, bes linken Centrums und eines Theils vom rechten Centrum angewommen. Der übrige Theil ber außersten Rachten orhebt fich weber für noch gegen.

Bei der Erörterung des zweiten Artikels verlangt Perfil, daß der Grundsap der Bollssouwerainetät in der Charte ausgesprechen werden solle. Man überzeugte ihn, daß der Druck des Geseynorsschlags nicht correct sep, weil in der Nacht keine vollständige Revision statsenden konnte, daß aber der Artikel im Commissionsberichte ausschrücke enthalte, daß die Einleitung zur Charte von 1824 auszuslassen sie, weil sie dem französischen Volle Rechte verleihe, die ihne selbs wesentlich zusleben.

Der Bérard'sche Vorschlag hatte ben Artikel ber alten Charte unterbrückt, worin die katholische Religion als Staatsreligion anerskannt wird. Die Commission hatte vorgeschlagen, zu erklären, daß die Mehrzahl der Franzosen sich zur katholisch-apostolisch-römischen Religion bekennen. Benjamin Constant fragte, warum man in einem Grundvertrage, der sich als beständig ankündige, einer Thatsacke Erwähnung thun wolle, die Niemand läugne, die aber einem Bechsel unterworsen seyn könnte im fortschreitenden Lause der Zeit. Charles Dupin erinnerte daran, wie gefährlich es sey, keine Rücksicht zu nehmen auf die Gesinnungen des Südens, besonders nach Salverte's Neußerung, daß die Thatsacke vielleicht in zehn Jahren nicht mehr wahr seyn könnte. Das Amendement der Commission wurde angesnommen.

Die übrigen Punkte bes Vorschlags wurden mit geringen Menberungen so angenommen, wie sie von ber Commission beantragt waren, und endlich las ber Prafibent ben letten Artifel über bie Berufung bes Herzogs von Orleans zur Königswürde vor, und fragte: "Berlangt Jemand bas Wort?" Rach einem allgemeinen Stillschweigen erhob fich herr von Corcelles und beantragte, baß man bingufüge: "mit Borbehalt ber Beiftimmung ber Urversammlungen." Man rief ihm ju, es gebe keine solche mehr. "Run wohl," antwortete Corcelles, "mit Borbehalt ber Beiftimmung bes Bolfes!" Das war nun freilich nicht gleichbebeutenb, obwohl es fo schien, benn es kam eben Alles an auf die Form, in welcher bas Bolk fich aussprechen sollte. Wollte man bie gegenwärtige Deputirtenkammer, beren Mehrheit unläugbar aus einer Berufung an bie Babler bervorgegangen war — benn so konnte man mit Recht bie letten Bahlen ansehen — wollte man biese nicht als die rechtmäßigen Organe bes Bollswillens betrachten, fo konnte bas nur barauf beruben, baß man annahm, sie mußten mit einem besonderen Auftrage versehen werben, um eine Königswahl vornehmen zu können. In ihrer allgemeinen Befugniß lag es übrigens, Aenberungen in ber Verfassung berathen zu können, und ber besondere Fall, um ben es sich hier handelte, hatte allerdings nicht vorgesehen werben konnen. Wollte

man nun von ber Deputirtenkammer Berufung einlegen an bas Bolt, fo konnte bas nur baburch geschehen, bag man bie Bablcollegien zusammenberufen hätte, um entweber neue Abgeordnete ju mablen, ober ben bereits Gemablten für bie besondere Frage eine besondere Vollmacht zu geben. Wer aber hatte bie Wahlcollegien berufen sollen? Rur ber Generalftatthalter konnte bas, wenn Die Deputirtenkammer fich incompetent erklärte. Gie batte fich aber bereits burch Berathung bes Berard'iden Borichlags competent er-Die Republikaner und bie Legitimisten wollten bie Berufung nur um Zeit zu gewinnen, und bamit batte Frankreich nur bie Zurüftung zu einem wüthenben Parteifampfe gewonnen, ber gewiß nicht auf bem Boben ber Berathung geblieben mare, sonbern aller mensch= lichen Boraussicht nach ben Ausbruch eines Burgerfriegs berbeigeführt Was man auch fagen, und welche Formfehler man auch nachweisen moge, so läßt sich boch gar nicht läugnen, bag baburch allein, bag bie Deputirtenkammer bie bictatorische Gewalt auf fich nahm, um die Verfassung und die Dystastie ju andern, die Wieberherstellung ber Ordnung möglich wurde, ohne Frankreich einer neuen Erschütterung preiszugeben. Burbe Corcelle's Borfchlag angenommen, so war damit die ganze Berathung umgeworfen, und die Kammer hatte ihre Incompetenz ausgesprochen. Laffitte inbeffen ließ über ben letten Artifel abstimmen, ber auch angenommen wurde. Corcelles rief bem Prafidenten ju: "Gie haben aber nicht über meinen Borschlag abstimmen laffen!" Laffitte antwortete: "Er ift nicht unterftütt worben!" - und so verhalte ber lette Widerspruch gegen bie nun vollendete Thatsache.

Die Rammer fühlte auch, daß man die Thatsache noch durch einen öffentlichen Schritt sogleich als solche verkünden mußte. Daher wurde beschlossen, daß die Kammer sogleich nach der Abstimmung über das Ganze persönlich dem Herzog von Orleans die Beschlußnahme statt einer Abresse überbringen solle. Die Gesammtzahl der Stimmen betrug 252. die absolute Mehrheit 127. Der Borschlag wurde angesenommen mit 219 Stimmen gegen 33.

Um fünf Uhr Nachmittags verfügten sich bie Abgeordneten

zu Fuß, adecutirt wen ber Mationalgarbe nach bem Palaise Ronal.

Der Herzog von Orleans, umgeben von feiner erlauchten Familie, empfing die Abgeordneten Frankreichs. Laffitte las dem Generalstatthalter die Erklärung der Deputirtenkammer vor. Der herzog erwiederte:

"Mit tiefer Bewegung empfange ich die Erklärung, welche Sie mir überbeingen. Ich betrachte sie als den Ausdruck des Bolls-willens, und sie erscheint mir in llebereinstimmung mit den politischen Grundsähen, zu demen ich mein ganges Leben hindurch mich befannte. Umgeben von Erinnerungen, welche steis den Munsch in mir rege hielten, nie einen Thron zu besteigen, frei von allem Strgeize, gewöhnt an ein häusliches Leben, kann ich Ihnen die Empsindungen nicht verdergen, die in dieser wichtigen Stunde mein herz bewegen. Ein Gesuhl jedoch überdietet alle andere — die Liebe zum Baterkande! Ich kenne ihr Gebot, und werde es vollsziehen."

Lasavette nahm hierauf die Hand des Herzogs und sagte: "das ist der Fürst, den wir brauchen, das ist die beste Republit!" Die ses Wort soll übrigens schon früher von Obilon=Barrot gesagt worden seyn.

Es war indessen in der einseitigen leberbringung der Erkarung durch die Deputirtenkammer Umgang genommen von dem gewöhnlichen Gebrauch und der parlamentarischen Sitte. Eine Staatshandlung von so unermesticher Bedeutung, worin die Deputirtenkammer nicht in ihrer gewöhnlichen Besugniß als gesetzebende Bersammlung aufgetreten war, sondern sich die Sendung zuerkannt hatte, den Grundsvertrag des Landes in seinem Ursprung wie in seinem Umsange zu ändern, ihm neue Bestimmungen anzusügen, die, nur dem Princip nach sestgehalten, einer späteren Entwicklung überwiesen wurden, den Thron sür erledigt zu erklären, und die Krone einer neuen Dynassie anzutragen — ein solcher Beschluß, der über das Geschick von ganz Frankreich entschied, und der Ration eine neue historische Bahn anwieß, der ein Urtheil in sich sation einen Geschlechtszweige

nahm, was er einem anbern gab, fonnte ficherlich nur als vollzogen angesehen werben, wenn er bie Billigung ber erblichen Rammer erfahren. Ja man bätte wohl erwarten können, bag beibe Kammern fich in einer Gesammtsitung vereinigt batten zu einer feierlichen Anerkennung ber Erwägungegrunbe für bie Umgeftaltung bes frangefischen öffentlichen Rechts. Nicht allein bas geschah nicht, fonbern man wartete nicht einmal ben Beitritt ber Pairstammers zu bem aefaßten Befdlug ab, um ihn bem Generalftatthalter ju verfunben, und hiemit zeigte man beutlich genug, daß man bie öffentliche Sandlung als vollenbet betrachtete auch für ben Rall, baß fie nicht von ber Pairekammer gebilligt werbe. In der Deputirtenkammer batte bie Bewegungspartei in bem Berarb'schen Vorschlag die Initiative gewonnen, und ihre Abneigung gegen bie Pairskammer, als ariftofratischen Staatsförper, hatte sich bereits ausgesprochen in bem Artikel bes nun jum Befchluß erhobenen Borfchlage, worin alle von Carl X. verfügten Ernennungen jur Pairewurde für null und nichtig erkart wurden. Siedurch traten vierundneunzig Mitglieder aus ber Pairekammer, von benen sechsundsiedzig bei dem großen Paireschube am 5. November 1827 ernannt worden waren. Gine Reinigung ber hoben Rammer von ber in reactionairem Sinne eingeschobenen Pairs wurde eher bazu beigetragen haben, bie öffentliche Meinung mit biefer Inflitution zu verfohnen; ihr Ansehen befam aber einen berben Stoß. indem bie Abgeordneten bie Bestätigung ber Pairekammer nicht abwartete, um eine neue Dynastie und eine neue Berfassung ju verkunden, und hieburch erschien bie Rullitätserklarung ber Pairsernennungen von Carl X. als eine Demuthigung ber erften Rammer, ber man ben ichon verfündeten Beichluß zustellte, mehr gum Ginregistriren als zur Berathung. Allerdings wurde etwas ber Art nicht ausgesprochen noch angebeutet, vielmehr erschien Alles als bas Wert ber augenblidlichen Eingebung unter ber Dringlichkeit ber Berhalt= nisse und ber öffentlichen Stimmung. Laffitte hatte vor der Abstimmung vorgeschlagen, bag ber Beschluß nach ber Annahme bem Berjog von Orleans überbracht, und ber Pairskammer jugefiellt werden folle, und Etlenne bemerkte, bie schönfte Abreffe fen bie Ueberbringung

bes Borschlags burch die ganze Rammer; und so schien diese die Abresse zu ersetzen, welche gewöhnlich jede Kammer für sich zu überreichen pflegte. Auch mag die unruhige Bewegung, die den ganzen Tag während der Berathung um die Deputirtenkammer herum sich regte, zu diesem Entschluß beigetragen haben.

Die Pairstammer versammelte sich benfelben Abend (7. Aug.) um neun Uhr. Der Prafibent, Baron Pasquier, las bie ihm furg vorher von ber Deputirtenkammer überfandte, und von ihr angenommene Erklärung vor. Der Herzog von Choiseul verlangte, bag bie Rammer, wie es icon früher zweimal ftatt gefunden, ohne Erörterung unmittelbar gur Abstimmung gebe. Die Rammer entschieb babin, bag wenn auch nur ein Mitglied bas Wort verlange, es gehört werden folle. Chateaubriand fragte die Kammer, ob fie es noch für schicklich halte, eine Erörterung zu beginnen, nachbem bie Deputirtenkammer bereits ben Beschluß bem Generalstatthalter bes Königreichs überbracht habe. Der Herzog von Broglie bemerkte. baß es unvermeidlich sen, zur Berathung zu bringen was bie Deputirtenkammer nach ben gebräuchlichen Formen vorgelegt habe, indem biefe eben baburch anzeige, baß sie bas Ergebniß ihrer Berathung nicht allein auf sich nehmen wolle; ohnedies habe ber Generalstatt= halter ben Antrag weber abgelehnt noch angenommen, und werbe bas auch erft nach bem Ausspruch ber Vairstammer thun. Präfident erflärte bie Eröffnung ber Erörterung. Chateaubriand batte bas Wort. Man wußte, bag er für bie besiegte Sache auftreten wolle, bag er von ben letten Dingen ber vertriebenen Monarchie, von ihren Gebrechen und ihren Rechten reben wolle; man kannte feine ritterliche Unabhangigfeit, fein Genie, bas fich bem Märterthum und erlauchtem Diggeschick geweiht, die Lapibarformen seiner Rhetorik, und man konnte nicht zweifeln, bag ber eble Pair bes alten Königthums ein catonischer Richter seiner Irrthumer und ein bufterer Wahrsager seiner Nachfolge seyn werbe. Man behauptet, baß Mabame Abelaide von Orleans Befürchtungen gehegt habe wegen bes Einbrucks, ben Chateaubriands Rebe hervorbringen könne, und Francois Arago beauftragte, ibn zu vermögen, von seinem Vorhaben

abzustehen. Was einigen Zweisel in die Zuverlässisseleit dieser Behauptung erregen kann, ist, daß dem Grasen eine Stellung im Ministerium angeboten worden sey; denn wenn man es auch micht für unmöglich hielt, daß der ehemalige Minister der Restauration auf den Ruinen der Legitimität ein Porteseuille annehme, wie könnte man glauben, daß der Dichter darauf verzichten werde, der scheidenden Dynastie das letzte Wort zu reden, — daß er den Ruhm eines geschichtlichen Austritts gegen ein Porteseuille des öffentlichen Unterrichts vertauschen wolle. Es war vorauszusehen, daß eine Rede von Chateaubriand dei solchem Anlasse Rachhall haben müsse in Frankreich, ja in ganz Europa; aber sie hallte der vollzogenen Thatsache nach, wie ein Rekrolog, und konnte daher nur wirken auf die Ansichten über das Bergangene, nicht auf die Gestaltung des Künstigen.

Die Rammer, unter bem Einflusse einer gebieterischen Rothwendigkeit, ließ die geistreiche und fühne Rede bes edlen Vicomte über sich ergeben wie eine Buppredigt in der Charwoche. Der Redner benutte bie Ausnahmsftellung, welche ihm bas Genie verliehen, um bas zu sagen, was Andere nicht sagen konnten, um bas nicht zu thun, was Andere thun mußten. Den gangen Aufwand feiner begeis fterten Bewunderung weihte er bem helbenmuthigen Bolle, "biesen Labendienern, die so leicht den Pulverdampf einathmen, und die sich von vier Mann und einem Korporal nicht bewältigen laffen — ben tapfern Schülern von Paris, ben Sohnen ber Sieger von Austerliß und Marengo:" seine gange Entruftung traf "bie Berschwörung ber Dummbeit mit ber Seuchelei, Die Meuterei, welche Eunuken bes Schlosses angezettelt." Er sprach für bie Sache bes königlichen Baifen, ber von bem Bolfe und für bas Bolf erzogen werben fonne, um es regieren zu lernen; aber, außerte er, er vertrete nicht ben Berlaffenen "aus sentimentaler Ergebenheit ober mit einer Ummenzärtlichkeit, Die von Windeln zu Windeln überliefert sey, von der Wiege bes heiligen Ludwig an bis auf die bes jungen Beinrich. 3ch will keinen Roman, nicht Ritterschaft, nicht Märterthum machen. Ich glaube nicht an bas göttliche Recht bes Königthums, ich glaube an bie Macht ber

Revolutionen und ber Thatsachen. Ich will nicht Kelbwache halten in ber Bergangenheit unter bem alten Banner, bas nicht ohne Ruhm ift, bas aber schlaff an feiner Stange herabhangt, weil kein Lebensothem es hebt. Wenn ich ben Staub aller fünfundbreißig Capetinger auswühlte, ich brachte fein Beweismittel heraus, bas man heutzutage nur anhören wollte. Der Gögendienft eines Namens ift gerftort, bie Monarchie wurzelt nicht mehr in einer religiöfen Ueberzeugung, fie ift eine politische Form. Wie eine unnütze Cassandra habe ich ben Thron und die Pairie hinreichend ermübet mit meinen nichtbefolgten Borberfagungen; es bleibt mir nur übrig, mich auf einem Brad niebergulaffen in bem Schiffbruche, ben ich fo oft verfündigte." Nach folden Geständniffen, mit welchen Grunden wollte bann ber Rebner hoffen, ber Annahme Beinrich V. Eingang zu verschaffen ? Wenn er fich felbft lossagte von ber Pietät bes legitimen Anrechts, wie konnte er fie von Undern fordern? Und hatte er biefen hiftorifchen Ankergrund verlassen, so mußte seine Sache die Segel streichen vor der Rathfamteit bes Augenblide, welche gebot, einen erfahrenen Steuermann an bas Ruber zu stellen, um burch bie Brandung einer Revolution bas Staatsschiff in ben Safen zu bringen. Damit hatte ber Bicomte ben parlamentarischen 3wed seines Vortrags aufgegeben, er war nur die academische Burbigung bes abgetretenen Borgangers. In seiner Rede blitten auch einige Lichter auf, welche einen zudenben Stral auf bie Bufunft werfen follten. Bu ben Pairs fagte er: "Ihr follt berathschlagen über ben Beschluß, ber eine Strafe verbangt über Eure Genoffen, Die von Carl X. ernannt find? 3ch felbit babe gegen die blofe Drobung ber Pairelieferungen Bermahrung eingelegt; aber bie Mitglieder ber Pairskammer streichen, jebesmal wenn man ber Stärkere ift, fieht einer Proscription ju ahnlich. Will man die Pairie vernichten ? Es fen! Beffer bas Leben einbugen, als barum betteln." Als er bie Staatsformen musterte, unter benen Frantreich mablen konne, fant er, bag bie Republit jest zur Anarchie führen werbe, "und könnt Ihr bann ben Berkules weden, ber auf feinem Kelsen schläft, und ber allein es vermochte, bas Ungeheuer zu erftiden ? Golder Riesen bes Geschicks gibt es fünf ober seche in

Mögen Eure Nachkommen nach einigen taufend ber Geschichte. Jahren einen zweiten Napoleon erbliden, - 3hr burft es nicht erwarten. Eine representative Republik ift vielleicht bie kunftige Staatsform ber Welt, aber ihre Zeit ift noch nicht gefommen." Er wies barcuf hin, daß die Preffreiheit, durch welche und für welche ein fo faunenswerther Sieg erfochten mar, unter einer neuen Dynastie gefährbet sen. "Jebe neue Monarchie muß früher ober später bie Preß= freiheit knebeln. Napoleon felbft konnte fie nicht ertragen." Er fcbloß mit ben Worten: "Fern sey es von mir, Samen ber Zwietracht in Frankreich zu streuen, barum habe ich meiner Rebe bie Sprache ber Leibenschaft versagt. Wenn ich bie innige Ueberzeugung hatte, bag, um bie Rube von 33 Millionen Menschen zu sichern, ein Rind gu verbleiben hatte in ben verborgenen und barum glüdlichen Rreifen bes Lebens, so wurde ich als ein Verbrechen jedes Wort betrachten, bas im Wiberspruch ware mit bem Bedurfniß ber Zeit; ich habe nicht biefe Ueberzeugung. Satte ich bas Recht, über eine Krone zu verfügen, ich wurde sie gerne bem Berzoge von Orleans ju Fuffen legen. Allein, nicht ein Thron scheint mir erledigt, nur ein Grab in Saint-Denis. Welches auch bas Schidsal seyn möge, bas ben Generalstatthalter bes Königreiches erwartet, nie werbe ich fein Feind fenn, wenn er bas Glud meines Baterlandes begründet!"

Die Pairstammer verordnete den Druck dieser Rebe — und nahm den Beschluß der Deputirtenkammer an, mit Ausnahme einer einzigen Bestimmung. Sie billigte den Borschlag des Barons von Barante, die Pairskammer wolle erklären, daß sie nicht berathschlagen könne über die Nichtigkeitserklärung der von Carl X. versügten Pairsernennungen, in diesem Betress aber die hohe Klugheit des fürstlichen Generalstatthalters anruse. Das hieß allerdings um ein Leben bitten, das ihnen nachher nur halb geschenkt wurde. Es waren 114 Pairs gegenwärtig; 89 stimmten für die Annahme des Beschlusses der Deputirtenkammer, 10 dagegen; 14 Stimmzettel waren leer, einer ungültig. Die Pairskammer wollte in Darlegung ihres Eisers auch nicht hinter den Deputirten zurückbleiben. Eine Abordnung wurde durchs Loos bestimmt, um sogleich in Begleitung der Mitglieder, welche

sich ihnen anschließen wollten, ben Beschluß bem Generalstatthalter zu überbringen.

Gegen elf Uhr Abends empfing der Herzog von Orleans die Abordnung der Pairskammer. Baron Pasquier redete ihn mit folgenden Worten an:

## "Gnäbigster Berr!

"Die Pairskammer überreicht Eurer königlichen Hoheit die Urkunde, welche unsere Zukunft seststellen soll. Ehedem haben Sie mit den Waffen in der Hand unser noch neuen und unerprobten Freisheiten vertheidigt, von nun an werden Sie sie durch gesetzliche Einrichtungen schützen. Ihr Geist, Ihre Gewohnheiten, die Erinnerung Ihres ganzen Lebens, versprechen uns einen Bürgerkönig. Sie werden unser Nechte achten, die auch die Ihrigen sind. Die erlauchte Familie, welche wir um Sie versammelt erblicken, erzogen in der Liebe zum Vaterlande, zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit, verheißt unsern Kindern den friedlichen Genuß der Verfassung, die Sie beschwören werden, und die Wohlthaten einer stätigen und freisinnigen Regierung."

### Der Herzog erwiederte:

"Meine Herren! Indem Sie mir diese Erklärung überreichen, erweisen Sie mir ein Vertrauen, das mich innigst rührt. Aus Ueberszeugung den verfassungsmäßigen Grundsäten ergeben, wünsche ich nichts so sehr, als das gute Vernehmen beider Kammern. Ich danke Ihnen für die Aussicht, hierauf rechnen zu können. Sie übertragen mir ein schweres Amt, ich werde mich bestreben, mich dessen würdig zu zeigen."

In diesen Worten sprach der Herzog viel bestimmter die Annahme der Krone aus, als in denen, welche er an die Deputirten gerichtet hatte; was auch sehr natürlich war, da er, von seinem Standpunkte aus, seine Wahl erst als festgestellt betrachten konnte nach der Bestätigung der Pairskammer. Acht Tage waren gerade verstoffen seit seinem Besuche auf dem Stadthause, und er war König der Franzosen.

Montag ben 9. August war ber Tag ber Thronbesteigung. Die Vairs verfammelten fich mit ben Abgeordneten im Palafte Bourbon. Auf einem Gerufte, oberhalb ber Rednerbuhne, war ber Thron mit paffenden Bergierungen angebracht, wie bei ber Eröffnung ber Rammer am 3. August; nur waren von ben Sammtgebängen bie Lilien verschwunden. Bor bem Throne ftanben brei Geffel. Rechts mar ein Tisch, auf bem Krone, Scepter, Schwert und die Sand ber Gerechtigfeit lagen, links ein Tisch mit einer Urfunde auf Bergament und einem Schreibzeuge. In der biplomatischen Tribune fah man nur Damen und einige Frembe. Die Pairs wie die Abgeordneten waren in großer Bahl gegenwärtig. Rur bie Abgeordneten ber außerften Rechten fehlten, bagegen hatten viele Mitglieber bes rovalistischen rechten Centrums fich eingefunden, unter benen Berryer, Martianac. Jacquinot-Pampelune und Andere. Gegen zwei Uhr verfündigten bie Ranonen der Invaliden und die Fanfaren der Musikbanden die Annäherung bes Zuges. Die Herzogin von Orleans, Mabame Abelaibe, die treue Gefährtin ihres Brubers in Lanbflüchtigkeit und Berfolgung, erschienen in Begleitung bes Prinzen von Joinville, ber Herzöge von Aumale und Montpensier, ber Prinzessin von Orleans, ber Mademoiselle von Valois und ber Mademoiselle von Beaujolais, und nahmen Plat in ber für die herzogliche Kamilie eingerichteten Tribüne.

Als Ludwig Philipp, begleitet von den Herzögen von Chartres und Nemours, in den Saal trat, empfing ihn der Ruf: "Es lebe der Herzog von Orleans!" Es war das lettemal, daß er unter diesem Titel begrüßt werden sollte. Der Herzog setzte sich auf dem mittleren Sessel vor dem Throne, zu beiden Seiten seine zwei Sohne. Der herzog grüßte die Versammlung, und nach den Worten: "Setzen Sie sich, meine Herren!" bedeckte er sich. Darauf las Casimir Périer, als Präsident der Deputirtenkammer, die Erklärung vom 7. August laut vor, und überreichte Seiner königlichen Hoheit die Erklärung. Varauf vor, und überreichte Seiner königlichen Hoheit die Erklärung der Pairökammer. Sißend, mit bedecktem Haupte sprach darauf der Generalstattbalter:

"Meine herren Pairs, meine herren Deputirte!"

"Ich habe mit ber größten Aufmerksamkeit bie Erklärung ber Deputirtenkammer gelesen, so wie die Beitrittserklärung ber Paireskammer. Ich habe alle Ausbrücke überbacht und erwogen."

"Ohne Ausnahme ober Borbehalt, nehme ich an alle Bebingungen und Verpflichtungen, welche biese Erklärung enthält, so wie den Namen eines Königs der Franzosen, welchen sie mir ertheilt, und bin bereit, die Beobachtung bieser Erklärung zu beschwören."

Der Herzog erhebt sich, wie die Prinzen, seine Sohne. Die ganze Versammlung steht auf. Dupont (de l'Eure), als Siegelbewahrer, überreicht die Cidessormel. Der Herzog zieht den Handschuh aus, nimmt den Hut ab, und mit aufgehobener Hand spricht er folgens den Cid:

"In Gegenwart Gottes schwöre ich, ben verfassungsmäßigen Grundvertrag und die in der Erklärung ausgesprochenen Beschränstungen desselben treu zu beobachten: nur zu regieren nach den Gessehen und durch die Gesehe: Jedem nach seinem Rechte gute und pünktliche Gerechtigkeit ertheilen zu lassen, und in allen Dingen zu handeln mit ausschließlichem Bedacht auf den Vortheil, die Wohlfahrt und den Ruhm des französischen Bolks."

Unter dem enthusiastischen Ruse der Versammlung: "Es lebe Philipp der Erste! Es lebe der König der Franzosen!" begibt sich der König zum Tische an der linken Seite des Throns, und unterschreibt die verschiedenen Urkunden, worin die eben vollzogenen Vershandlungen verzeichnet sind, welche der Siegelbewahrer ihm untersbreitet.

Bier Marschälle von Frankreich nähern sich bem Tische zur Rechten, worauf die Reichsinsignien liegen. Marschall Macbonald nimmt die Krone, Marschall Herzog von Reggio das Scepter, Marschall Herzog von Treviso das Schwert, und Marschall Molitor die Hand der Gerechtigkeit. Der Sessel vor dem Thron wird wegges nommen. Unter einem neuen Ausbruch von Freudenrusen besteigt der König den Thron, bedeckt sich, und spricht:

"Meine herren Paire, meine herren Deputirte!"

"Ich habe eine hochwichtige Handlung vollzogen. Ich erkenne tief den ganzen Umfang von Pflichten, die Sie mir auferlegt. Ich fühle in meinem Gewissen, daß ich sie erfüllen werde. Mit voller Ueberzeugung habe ich den mir vorgeschlagenen Bertrag ans genommen.

"Es war mein lebhafter Bunsch, niemals ben Thron zu besteigen, auf ben ber Bollswunsch mich berufen hat. Allein Frankreich, angegriffen in seinen gesehmäßigen Freiheiten, sah die öffentliche Dronung in Gefahr; die Verletzung des Staatsvertrags hatte Alles erschüttert, die Herrschaft der Gesetze mußte wieder hergestellt werden, und den Kammern lag es ob, dafür Sorge zu tragen. Dies haben Sie gethan, meine Herren."

"Die besonnenen Beschränkungen, welche wir ber Charte ansgefügt haben, gewährleisten die Sicherheit der Zukunft, und Frankreich, so hoffe ich zuversichtlich, wird im Innern glücklich senn, nach Außen geachtet, und der europäische Friedensstand wird mehr und mehr begründet werden."

Der Siegelbewahrer verkündigte bann, daß ber König die Pairs und die Deputirten auffordere, am nächstfolgenden Tage sich in ihren Rammern zu versammeln; um dem Könige Treue, dem Staatsverstrag und ben Gesesen des Reiches Gehorsam zu schwören.

Darauf wurde bie Urkunde über ben Wortlaut der eben vollsgegenen Handlung, nach dem König, noch von folgenden Personen unterzeichnet:

Bon bem Präsibenten Pasquier, vom Marquis Mortemart, bem Berzog von Placenzia und bem Grasen Lanjuinais, als Secretairen ber Pairskammer;

vom Präsidenten Casimir Périer, von den Vicepräsidenten Laffitte, Dupin dem Aelteren und Benjamin Delessert, von Jacqueminot, Cunin-Gredaine, Pavée de Bandoeuvre und Jars, als Secretairen der Deputirtenkammer;

von bem Siegelbewahrer Dupont (be l'Eure) und vom Minister bes Innern Guizot.

Unter bem Freubenruse aller Anwesenben verließ ber König mit Familie und Gesolge ben Pallast Bourbon. Er und die Herzöge von Orleans (ber nun als Kronprinz ben Titel eines Herzogs von Chartres niedergelegt hatte) und von Nemours stiegen zu Pserbe; die Rönigin mit der übrigen königlichen Familie suhren in einem offenen Wagen.

Ueberall auf ihrem Bege wurden fie von bem Jubelrufe ber Menge empfangen, und kein Miston ftorte ben Bollsgruß.

# Judwig Philipp der Erste,

König ber Franzofen.

. 

# Ludwig Philipp, König der Franzosen.

## Erstes Kapitel.

Lubwig Philipp empfing die Krone durch eine Revolution, aber nicht von einer Revolution. Er war nicht das gekrönte Haupt der Revolution, nicht ein König der Barricaden, wozu rasende Fanatiser ihn gerne machen wollten, und wie Legitimisten ihn gerne schalten. Er hatte ohne Zweisel eine seste und klare Anschauung von der Sendung, die ihm geworden war, wenn er auch, wie alle Andere, von den Ereignissen überrascht, im ersten Augenblicke nicht übersehen konnte, ob alle Bedingungen ihm sozleich zu Gebote stehen würden, die unerlässlich waren, um den Weg einzuhalten, den er mit klarem Bewußtseyn als den rechten anerkannte. Er wußte was er wollte und was er sollte, aber er wußte nicht, ob er es gleich konnte. Noch sollten die Elemente der verschiedenen Richtungen, welche Geltung verslangten, sich um den neuen Thron gruppiren, und ihre Kräste verssuchen, bis es sich herausstellte, mit wem der König es versuchen konnte.

Es ist schwer für Alle, die nicht Aehnliches erfahren haben können, sich einen Begriff zu machen von den Gefühlen und Ansichten eines Prinzen, der, entsprossen aus einem der ältesten Fürstengeschlechter, gesboren auf einem Bulkan, entwurzelt durch eine politische Springfluth, die den staatlichen, religiösen und moralischen Boden in einer allessgleichmachenden Anschwemmung versandete, auch in der Verbannung nicht den Zusammenhang mit dem Baterlande verlor, und der nun,

nach einer neuen Erschütterung gur Berrichaft berufen, fich bemühte, ben gesunden Boben Frankreichs wiederzufinden, aus dem allein ein neues Staatsleben hervorblühen fann. Das Bürgerthum war bie Macht, welche siegreich aus ber Julirevolution hervorgegangen war; und nicht die überraschende Thatsache bes Siege belehrte ben König bavon, benn mabrend ber gangen Restauration war er ein scharfs fichtiger Beobachter gewesen von ber Entwidelung bieser Macht, welche, nach Napoleons Sturz, zum Bewußtseyn ihrer Bebeutung gelangt, unter Ludwig bes Achtzehnten Charte ihre politische Erziehung begonnen hatte, im Rampfe gegen bie rudgangigen Beftrebungen unter Carl X. alle intelligenten Rrafte, bie eine Bukunft in fich trugen, angezogen und an ihre Spite gestellt hatte, und im ge= setlichen Widerstande hinlänglich erstarkt mar, um die Gegner des Gesetzes von bem Boben zu verbrängen, ben sie mit ungesetlichen Mitteln behaupten wollten. War nun auch ber Umfturz bes Bestanbenen nicht ursprünglich in ber Abwehr bes Bürgerthums als Absicht enthalten gewesen, so war es boch nicht bavor zurückgetreten, als bie Rebler ber Gegner ihm feine Wahl gelaffen hatten. Es konnte aber nicht vollbracht werben, ohne bag andere Rräfte fich mit bem Burger= thum verbanden, die mit ihm nur augenblicklich barin übereinstimmten, daß die Gewalt ber Rompflichtigen Geistlichkeit und bes lehnfüchtigen Abels, welche die Bolksfreiheiten jum Bortheil einer von ihnen überflügelten Regierung einziehen wollten, gebrochen werben muffe. Rachbem bies geschehen mar, forberten nun bie helfer bes Burgerthums einen Lohn, bebroblich genug, um bie Errungenschaft bes Sieges zu gefährben; bie Abrechnung konnte bebenflich werben. Das Bürgerthum hatte seinen Ronig bekommen; und bie Patrioten, welche ben alten König vertreiben halfen, zwar nicht ihre Republit, aber sie hatten in die Erklärung, welche ben Thron errichtet, ungelöste Fragen hineingestellt, bei beren vorgeschriebenen Losung fie hofften, eine bemofratische Grundlage unter ben Thron bes Burgerthums einzu= fdieben. Eben bie Gile, womit bie Burgerschaft zur Errichtung bes neuen Rönigthums trieb, hatte bie Patrioten begunftigt in Erlangung von Borbedingungen ihres Einflusses, beren gewichtige Bedeutung ber

Generalstatthalter wohl erkannt hatte, die indes Manchen von der Bürgerschaft nicht sehr verfänglich erschienen, so daß sie billigten, was sie nachher auf ihre eigenen Kosten zurückweisen mußten. Der König wußte schon vor seiner Throndesteigung, mit welchen Gefahren er zu thun haben werde, und vom ersten Tage an faßte er sein Ziel scharf ins Auge; aber so lange die er die Zuverlässigkeit der Mittel, welche ihm zu Gedote stehen würden, erforscht hat, sehen wir ihn die Dinge mehr an sich kommen lassen, als ihnen offendar vorbeugend entgegentreten. Im Kabinete warnte er vor Maßregeln, deren Mißbrauch ein Ordnungssystem erschüttern konnte, er zeigte ihre Tragweite, und soll öffer geäußert haben: je vous attends à l'épreuve; aber er ließ seine Minister die Probe dessen bestehen, was sie unter ihrer Berantwortlichkeit riethen.

Die erfte Sandlung ber Rammern nach ber foniglichen Situng war bie Vereidung ber Mitglieder; sie schworen bem Könige ber Frangosen und ber Charte von 1830 Treue und Gehorsam. wenigen Deputirten, welche eigentliche Republikaner waren, hatten feinen Grund, um ben Gib, ben man forberte, gurudzuweisen. Bir fennen ihre Hoffnungen; sie unterließen nichts, um sie zur Ausführung ju bringen. In beiben Kammern konnten es nur die Legiti= misten seyn, welche sich ber neuen Regierung und ber neuen Berfassung nicht anschließen wollten. Dieses war, und mußte hauptfächlich in ber Pairskammer feyn; boch tamen babei feine perfonlichen Protestationen von Bedeutung vor; die meisten, welche nicht Theil nehmen wollten, zeigten bies schriftlich an. Einige, wie Fit = James, leisteten ben Cib, aber erklärten babei, baß sie ihre Ueberzeugung nicht geanbert hatten. Es waren folche, bie, wie Berryer, für nothig erach= teten, bag ihre Sache in ben Rammern, wenigstens inbirect, und für Wechselfalle ber Bufunft vertreten fen. Die Partei ber Legiti= misten hatte sich noch nicht zusammengefunden, sie war versprengt und gerstreut, aber ein Rern hatte sich gebildet durch einige entschlossene und fähige Männer, Die ihren Posten nicht aufgaben. Borberhand war keine Aussicht für sie, und in ber That hat sich auch später faum eine gezeigt, ohne daß die Meisten von ihnen durch unfluges

Benehmen bie trügerischen Soffnungen zerstörten, welche sie feine Beit lang begen ju können glaubten.

Das erfte Ministerium ber neuen Regierung wurde am 11. Auauft burch eine Orbonnang gebilbet. Diese ernannte: Dupont De l'Eure) jum Siegelbewahrer und Justigminister — Generallieutenant Graf Gerard jum Kriegeminister - ben herzog von Broglie jum Minister bes öffentlichen Unterrichts und bes Cultus, und zugleich aum Prasibenten bes Staatsraths - Guizot zum Minister bes Innern — Baron Louis jum Finanzminister — ben Grafen Dtolé aum Minister bes Meußern — ben Generallieutenant Grafen Gebaftiani jum Seeminifter. Diefelbe Orbonnang ernannte ferner Jacques Laffitte, Casimir Perier, Dupin ben Aelteren und Baron Bignon zu Mitaliebern bes Ministerrathes. Unter ben balb barauf folgenben Beförberungen, welche Männern von Auszeichnung zu Theil wurden, bemerten wir, daß Gerard Marschall von Frankreich murbe, Marschall Jourban zum Gouverneur ber Invaliden, und Duverré zum Admiral von Frankreich ernannt wurden, wobei bestimmt war, daß fünftig ein wirklicher Abmiral einem Marschall von Frankreich gleich geachtet werben folle; Benjamin Constant wurde Staatsrath und Mitalied bes Ge setausschusses im Staatsrathe. In biesem Ministerium mar nur Dupont, und unter ben Ministern ohne Portefeuille Laffitte und jum Theil Bignon, Manner ber Bewegung ober boch Anhanger einer bemofratischen Begründung bes Throns. Die übrigen im Rathe des Königs hulbigten conservativen Grundsäten, obwohl bamals die Grenzen beider Parteien noch nicht genau abgesteckt waren.

Raum hatten biese Minister ihre Amtsthätigkeit begonnen, so wurden sie überstutet von der Plage aller Minister, von einem Schwarm von Stellenjägern, die lästiger sind als die Fliegen im herbst, und von denen die Meisten fast so bereit sind, Alles um eine Anstellung zu thun, wie die Fliegenwedler eines Sultans. Präsecten, Unterpräsecten, alle absetzbare Beamten, die es nur irgend konnten, ließen ihre Provinzen im Stich, die sich administriren mochten, wie es immer ging, und lagen auf den Landstraßen, um nach Paris zu kommen.

Burben fie abgesett? Ober hatten fie Soffnung beibehalten zu werben, ober gar ju fleigen? Einer neuen Regierung mußte man fich perfonlich vorstellen, mußte felbft ber Berold feiner Berbienfte fenn, und von biefen brachte Jeber betrachtlichen Borrath mit. Bon allen Eden und Enben Frankreichs famen bie öffentlichen Bagen in Paris an, vollgestopft mit Bittstellern geringerer Sorte, die am grauenben Morgen nach ihrer Ankunft im Schwarzen Frad, bas breifarbige Band im Knopfloche, eine ungeheure Rokarbe am but, von hoffnungszitternben Sanben erwartungevoller Provinzialmutter und Frauen ge fertigt, Papiere und Zeugnisse in ber Bruftigiche, nach ben Ministerum mit unabweisbarer Beharrlichkeit an ber hotels fturaten, Rabinetothure eines Vorzimmers Tage lang zu kleben. Die Minifter und ihre Secretaire komnten fich ju keiner Thure binaus retten, ohne an ber Schwelle über solche Stellenjäger zu ftolpern, bie mit Präfectur= und Staatsanwaltsstellen anfingen und sich zulett mit einer Tabadsconceffion begnügten. Dier offenbarte fich fogleich ein Sauptgebrechen ber Staatsgesellschaft, welches fünfzehn Jahre eines constitutionellen Systems nicht gemindert hatte. So war es unter bem Raiserthum, unter ber Restauration, beim Beginn ber Juliregierung, und so ist es noch. Es ist unglaublich, welche Gier man bat, sich bem Budget anguschließen. Die befannte Empfehlung : Je suis le batard de votre apothicaire hatte nur Bariationen befommen ; es maren nun natürliche Göhne ber Eroberer ber Baftille, Dheime von polytechnischen Schülern, aber immer Bewerber um ein Amt ober ein Aemtchen um jeben Preis. Gine traurige Erscheinung, in folder Weise, wo fie immer vorkommen mag, und fie zeigt fich mehr ober weniger überall aber kaum in foldbem Ueberschwange wie in Frankreich. In manchen andern Staaten find Borbebingungen, Staatsprüfungen, Die eine große Menge von unbefugten Bewerbern ausschließen, welche aber in Frankreich nur felten geforbert werben, wo ohnebieg bei ber aus-Schließlichen Centralisation, Die Anstellungsgewalt in ben Ministerien ber Hauptstadt ruht. Die Grundsate, nach welchen in ben letten Jahren ber Restauration die Anstellungen in allen Theilen der Staats= verwaltung erfolgten, waren unbezweifelt nicht nur entschieden royalis

ftisch gewesen, sonbern bie Empfehlung ber Geiftlichkeit hatte babei eine große Rolle gespielt, und bas Zeugniß eines Beichtvaters ent= icbieb in manchen Ministerien, und fast immer am hofe, mehr als Wo Religiosität nicht Belege über Befähigung bes Canbibaten. als eine freie Sandlung bes Gewissens und ber Ueberzeugung betrachtet wirb, fonbern Bescheinigung der Priesterschaft über Beobachtung außerer Formen bie Burbigfeit ber Menschen barthun foll, ba muß nothwendig Scheineifer und heuchelei entstehen, benn biese Maske ist von allen die leichteste, weil weder Geist noch Fähig= feit nothwendig find, um fromm ju scheinen, so wenig, als um fich überköniglich gesinnt zu geberben. Diejenigen, welche ihrer religiösen und politischen Ueberzeugung nach aufrichtige Legitimiften waren, konnten, wenn fie fortfuhren unter ber neuen Regierung zu bienen, biefe bochftens als eine außere Nothwendigfeit betrachten, ihrem Syftem aber nicht zugethan fenn; und biejenigen, welche tief in bas Net ber Geiftlichkeit verftridt maren, entweber aus Gefinnung ober burch Intrigue, konnte man wohl mit gutem Jug für gefährlich halten, wenn fie auch nichts befferes verlangten, als fich breifarbig zu erweisen. Mochte man auch einigen Werth barauf legen, wenn bochgestellte Royalisten fich für bie Regierung erklärten, fo konnte babei boch bas heer ber Namenlosen nicht in Betracht kommen, und bie öffentliche Meinung verlangte eine Reinigung im Personale ber Berwaltungebehörben. Für bie Regierung mar biefes Beburfniß nicht in allen Theilen Frankreichs baffelbe, benn es war flar, daß bort, wo eine Mehrzahl ber Bevolferung legitimistisch gestimmt war, eine Berwaltung im Ginne ber neuen Regierung fich am bringenbfien nothwendig erweisen mußte, während in anbern Gegenden eine constitutionell gesinnte Bevölferung ein wachsamer Bachter ber Beamten wurde. Im Rabinet brang besonders Dupont auf eine burchgreifende Erneuerung aller Beamten; er wollte biese auch auf die Richter ausgebehnt wiffen, welche bekanntlich in Frankreich fast bie einzigen unwiderruflich angestellten Staatsbiener find. Gegen lettere Meinung porzüglich erklärte fich bie Mehrzahl bes Ministerraths, und namentlich Duvin, ber icon 1815 für bie Unabsenbarteit gesprochen batte. Man

wollte biefen Grundfat nicht antaften, und erblidte barin mit Recht ein willfürliches Berfahren ber Regierung, bas zu bedenklichen Folge rungen führen könnte. In ben übrigen Zweigen ber Bermaltung aber wurde eine große Anzahl neuer Ernennungen angeordnet, und bas heer ber Bittsteller hatte fich nicht umsonft auf ben Markt begeben. Die Berlegenheit ber Minister mar groß, um die Ansprüche ber Kammerclientel zu befriedigen, und aus einer Maffe von Unbefanns ten die Rähigen und Zuverläßigen herauszufinden. Die Gile, womit verfahren werben mußte, mahrend bie Minister gleichzeitig ben gesetz gebenben Berathungen ber Rammern und ber Geftaltung einer neuen Regierungererwaltung genügen follten, gestattete feine lange Prüfung; man mahlte nicht, man ernannte. Go fonnte nicht ausbleiben, mas wirklich eintraf. In ber zweiten Salfte Augusts veröffentlichte ber Moniteur königliche Orbonnanzen mit ganzen Spalten von Anftels . lungen, von benen nachher sehr viele als vollständige Irrthumer geanbert werben mußten. Um fich einen Begriff ju machen von bet Ueberbürbung ber Centralftellen, mag es genügen zu wiffen, baß Lafavette, ber ausschließlich nur mit Organisation ber Nationalgarben beschäftigt war, täglich an fünf hundert Briefe empfing, und in ben Beitungen befannt machen mußte, es fen ihm unmöglich alle gu lesen, geschweige benn sie zu beantworten.

Nur das Volk verlangte nichts — als Arbeit. Es ist eine rüherende und sehr zu beherzigende Erscheinung, daß der gemeine Mann nach dem Kampse stillschweigend zurücktrat, die Gräber der Gefallenen und die verwundeten Kameraden in den Spitälern, aber kein Borzimmer besuchte, und nichts wollte von allen Herrlichkeiten, welche die Regierung zu vergeden hatte, für die er dem Tode getrost, als das bescheidene Loos eines nicht arbeitlosen Arbeiters. Das Pariser Bolk hatte sich im Kampse großartig gezeigt, und seine Uneigennützigkeit bei der Preisvertheilung nach dem Siege ist eine spbillinische Mahnung für die Jukunst, die man nicht überhören möge, da man ihm eben nicht mit dem Beispiel der Genügsamkeit vorangeht, und es doch zulest lernen könnte, auch seinen Preis zu machen. Ich weiß wohl, daß mit dem Unkengeschrei trüber Warnungen nichts gethan

ift; ich weiß, bag wir so ziemlich Alle rathlos stehen vor ber Aufgabe, bie eine Sulfe verlangt, welche nicht Einer, sondern nur Alle gewähren können; ich weiß, daß sie nicht in politischen Formen liegt, fonbern nur aus einem geläuterten Beifte ber Gefellschaft hervorgeben fann - aber bie Geschichte mußte berglos fenn, wenn fie bei fo fchneibenben Gegenfagen, wie fie hier einander gegenüberftanben, nicht baran erinnern wollte, bag bas Unglud biejenigen treffen mußte, welche sich keiner Schuld bewußt waren, und benen man bie Früchte bes Siegs vorweg nahm mit bem bosen Troste, bag bas nicht anbers fenn könne. Das eben ift bas größte Unglud, bag es in ber That jest nicht anders fenn fann, mahrend es doch anders werden muß. Es war bamals nicht so leicht, die gerechte Forderung ber Arbeiter au befriedigen, und ihnen Arbeit zu geben, benn nichts ift so furchtfam, und nichts wird fo leicht verscheucht, als Capitalien, die allein Arbeit schaffen können. Dazu fam, bag bie gute Sache ber Arbeiter getrübt wurde burch politische Ungebühr. Solche, beren System befiegt mar, ober biejenigen, beren Erwartungen ber Sieg nicht entfproden, und die nur auf Erneuerung ber Unruben die hoffnung bauten, bag bie Regierung fich nicht feststellen konne, sendeten Aufwiegler zu ben Arbeitern, die unter allerlei Bormanden, fie zur öffentlichen Darlegung ihrer Unzufriedenheit treiben follten. Es gelang nicht sogleich, sie zur Widerseglichkeit zu bringen, wohl aber veranlaßte man fie bagu, unhaltbare Forberungen gu ftellen. Gin langer Bug von Arbeitern ging unter Bortragung einer Fahne, aber in befter Ordnung, nach bem Stadthause, wo ihr Vormann eine Bittschrift überreichte, welche barauf antrug, bag alle frembe Arbeiter aus Paris weggewiesen werben möchten, bamit bie Einheimischen Arbeit befämen. In solden Gewerken, in welchen Maschinen in einigen Theilen Sandarbeit ersegen, verlangten die Arbeiter die Abschaffung ber Maschinen. Solche Forderungen kounten natürlich nicht gewährt werden, und Die Ungufriebenheit wurde noch genährt burch Beschluffe von Bereinen und Gesellschaften aller Art, welche von Ausrufern vertheilt und burch Maueranschläge befannt gemacht wurden, und worin man gur Randhaften Behauptung ber Boltsrechte aufforberte. Die Arbeiter

gingen gur Drobung über; einige Dafdinen wurden gerfiort: bie Buchdrucker verweigerten bie Arbeit, wenn man nicht statt Maschinenpreffen handpreffen einführe, so bag an einem Tage mehrere Journale nicht erscheinen konnten. Die Regierung hatte noch keine organis firten Polizeimittel, fein Gensb'arme burfte fich bliden laffen. Girob (be l'Ain) war Polizeipräfect. Er erließ ermahnende Proclamationen an bie Arbeiter. Charles Dupin, ber früher in bem Confervatorium ber Runfte und Sandwerke Vorträge gehalten, verständigte bie Arbeiter in einer öffentlichen Befanntmachung über ihre Stellung und ihren mabren Bortheil. Der berühmte Typograph Dibot, Mitglieb ber Deputirtenkammer, ber, wie seine Gohne, burch alle Grabe eines Buchbruderarbeitere emporgestiegen mar, überzeugte bie Buchbruder, baß man ohne Schnellpreffen weber Zeitungen in großer Auflage, noch große Ausgaben von Buchern beforgen fonne, und wieß nach, daß seit ber Einführung ber Maschinenpressen noch einmal so viele Arbeiter in ben Drudereien gebraucht wurden, als vorher. Die Berftändigern ließen sich bedeuten, aber bie Noth mar groß. Aufläufe und Ausammenrottungen, die indessen mehr brohend als handelnd auftraten, fanden statt; die Nationalgarde machte über Aufrechthaltung ber Ordnung, eine Obliegenheit, die ihr noch oft und in ben wichtigsten Fällen zufiel. Das Wesentlichste aber mar, bag fünf Millionen bewilligt murben, um Arbeit ju fchaffen. Gine Menge öffentlicher Bauten, welche unterbrochen maren, murben fogleich aufgenommen, und neue begannen. Schon die Wiederherstellung ber in ber Revolution zerstörten ober beschädigten öffentlichen Gebäude mar beträchtlich. Der Wiederaufbau der an den Pariser Barrieren und fonft in ber Stadt gang ober großentheils vernichteten Bachthäuser forberte allein beinahe eine halbe Million. hieburch murbe vorberhand geholfen; später noch wesentlicher burch ben Borichus von breißig Millionen, womit man bem Parifer Sandelsstande Gulfe brachte. Diese kamen allerdings birect nur benen zu Gute, welche Gelbeswerth befagen, aber fie boben bas Bertrauen, und ohne Crebit gibt es keine Arbeit, so daß sie dadurch in wesentlichem Mage, obwohl inbirect, auch ben Arbeitern zu Gute kamen. Bald barauf wurde

Dbilon = Barrot Präfect bes Seinebepartements. Er und Girob (be l'Ain) organisirten bie Polizei. Die Gensb'armerie wurde aufgehoben, und eine Municipalgarde eingerichtet; mit einer andern Unisorm und einem andern Namen waren es auch Gensb'armen. Die Polizei konnte nun eine etwas entschiedenere Stellung nehmen gegenüber von den Ruhestörern, aber sie hatte noch immer mit unendlichen Schwierigskeiten zu kämpfen, mußte mit der größten Behutsamkeit versahren, und konnte Aufläusen von einiger Bedeutung nur mit Hülfe ber Nationalgarde entgegentreten.

Die ersten Arbeiten der Regierung, um die ihr nach der Charte gebührende Stellung zu nehmen, waren durch eine Proclamation unterstützt worden, die wir hier anführen, weil in dieser der König, und ohne Zweifel nicht blos der Form nach, selbst spricht:

#### "Frangosen!

"Ihr habt Eure Freiheiten gerettet, und mich berufen, nach ben Geseten zu regieren. Eure Arbeit ist rühmlich vollzogen; die meine beginnt. Mir liegt es ob, der gesetlichen Ordnung, die Ihr erobert habt, Achtung zu verschaffen. Ich kann Niemand gestatten, sich ihr zu entziehen, denn ich selbst muß ihr Folge leisten."

"Die Verwaltung muß in allen Theilen wieber ihren Fortgang nehmen. Zahlreiche Aenberungen sind bereits verfügt, andere werden vorbereitet. Die Regierungsgewalt muß ausgeübt werden von Männern, welche ber Nationalsache entschieden ergeben sind. Eine so plößeliche und so durchgreisende Bewegung hat nicht statt sinden können ohne einige augenblickliche Verwirrung; sie naht sich ihrem Ende. Ich sordere alle guten Bürger auf, sich ihrer Behörde anzuschließen, und ihr beizustehen, um im Vortheile Aller die Ordnung wie die Freiheit aufrecht zu erhalten. Aenderungen sind unerläßlich im öffentlichen Dienste. Die Erhebungsweise gewisser Abgaben belastet das Volk mit einer schweren Bürde. Gesetze sollen vorgeschlagen werden, um diesem vorzubeugen. Bei ihrer Erörterung soll keine Klage überhört, keine Fürsorge vernachläßigt, kein Thatbestand misstannt werden. Allein, bis neue Gesetze gegeben werden können, muß denen, die in Krast sind, unweigerlicher Gehorsam geleistet werden; das verlangt die

öffentliche Bernunft, wie die Sicherheit des Staats es gebietet. Mögen alle Wohldenkende ihren Einfluß anwenden, um ihre Mitburger bavon zu überzeugen. Ich werde mein Bersprechen erfüllen in der Zukunft, wie meine Pflichten in der Gegenwart."

"Franzosen! Europa betrachtet unfre glorreiche Revolution mit Bewunderung sowohl, als mit Erstaunen; es wirst die Frage auf, ob Civilisation und Arbeitsamkeit bewirken können, daß solche Bezgebenheiten sich ereignen, ohne daß die gesellschaftliche Ordnung erzschüttert werde. Berscheuchen wir Europa's Zweisel! Schnell möge eine ordnungsmäßige Regierung folgen auf die Niederlage der willzfürlichen Gewalt. "Freiheit und öffentliche Ordnung" ist der Wahlspruch auf den Fahnen der Pariser Bürgergarde; möge er auch verzwirklicht werden vor den Augen Europa's, dann haben wir in einigen Tagen die Wohlsahrt und den Ruhm des Baterlandes gesichert für Jahrhunderte.

Der Siegelbewahrer: Düpont."

Die hier ausgesprochenen Hoffnungen sollten nicht so balb in Erfüllung gehen. Die Macht, welche niedergehalten wurde sogleich nach Bertreibung des alten Königthums, erstarkte in dem unheils vollen Einflusse, den sie sich vorbehalten hatte in den unerledigten Fragen. Biewohl stets zurückgewiesen von der ordnungsliedenden Mehrheit, gab sie doch nicht die Hoffnung auf, diese zu ermüden durch immer wiederholte Angrisse; durch eine unterminirende Thätigkeit geheimer Berbindungen aller Art in dem politischen und sozialen Leden Frankreichs eine Aengstlichkeit und Unsicherheit zu erzeugen, die sie durch jedes Mittel auszubeuten entschlossen war. Ich glaube, daß im Jahre 1830 weder der König eine so lange Fortzbauer der revolutionairen Bersuche vermuthete, noch daß die Revolutionaire erwarteten, daß er sie mit so viel Kraft und Beharrlichkeit zurückweisen werde.

Die Regierung zeigte sich so vollsthümlich als möglich. Aus Politik ohne Zweifel, benn sie follte noch erst ben Boben erkennen und genau erforschen, auf bem ihr Berwaltungssystem Wurzel fassen konnte, und bie Regierungsmittel versuchen, welche Anwendung sinden

tonnten, ohne einem zu heftigen Wiberftreben zu begegnen; ich glaube aber auch, bag fie mit Aufrichtigkeit volksthumlich mar, benn warum hatte fie es nicht fenn follen, fo lange fie bas Bolt gufrieben fellen fonnte mit einem Berfahren, welches nicht ben Bestand ber Dinge Der König lebte wie er es als Pring gethan hatte. Geine gange Beit gehörte ben Regierungsgeschäften, benen er fich mit unermüblicher Bebarrlichkeit widmete. An seine Tafel lub er nicht blos bie Großwürdentrager feiner Regierung, fonbern verbiente Manner aller Stanbe ohne Rudficht auf Rang und Geburt; und bas geschieht noch. Fast alle Abende erschien er, umgeben von seiner zahlreichen Familie, auf ben Teraffen im Palais-Ronal: Musikbanben spielten bie Marfeillaise, welche bamals ein Nationals gefang mar, und eigentlich nie verboten, sondern nur spater aus rachaewiesen wurde, als man sie zu einem Symbol bes Aufstandes machte. Der König ging allein und ju Fuß, mit einem Schirm bei schlechtem Wetter, burch bie Strafen; er zeigte ein unbedingtes Bertrauen, fo lange es erwiedert wurde. Uebrigens fannte Ludwig Philipp bie Natur ber Volksthumlichkeit gut genug, wie man es aus feinen Lebensschicksalen wohl erseben haben wird, und hatte in Frankreich, wie in ber Frembe ju viele Beispiele erlebt, wie fie gewonnen und verloren wird, um ihrer Unbeständigkeit nicht gewärtig ju fenn. Die Ronigin, Madame Abelaide, und die jungere königliche Familie waren gegenwärtig bei ber Preisaustheilung im Collegium Beinrich IV. In ben Reihen ber Schüler waren ber herzog von Nemours und ber Pring von Joinville. Beibe befamen Preise in mehreren Lehr= fächern. Diefe waren übrigens Ergebniffe ber Lehrernoten vom gangen Jahre, und also von ihnen verbient, lange ebe man eine Ahnung haben tonnte von ber Erhebung ihrer Familie. Es mar ber polytechnischen Schule, benen ber Rechte und ber Mebicin, jeber eine Anzahl Ehrenlegionefreuze zugestellt worben, damit fie nach eigener Bahl ben Schülern querfannt wurden, die fich mahrend bes Juli= tampfes am meiften ausgezeichnet hatten. Alle brei Schulen gaben fie aber gurud mit ber Erklarung, bag fie Alle glaubten ihre Pflicht getban ju baben, und Reiner fich vor feinen Rameraben ausgezeichnet wissen wolkte. Es liegt in der großmüthigen Selbswerläugnung der Jugend, die an dem Aufschwung eines ungewöhnlichen Ereignisses ruhmvollen Antheil genommen, ein Stolz, der ebel und schön, ein unschätbares Unterpfand für das Baterland ist, und so geschah es, daß, unter solchen Berhältnissen, vielleicht undewust, eine demokratische Auswallung sich einmischte, die in der Jurückweisung einen größeren Genuß fand, als in der Annahme. Man erwies dieser Jugend auch noch die Ehre, ihre Abgeordnete zu Mitgliedern der Commission zu ernennen, welche bestellt wurde, um diezenigen zu bestimmen, welche für ihren Antheil am Kampse Auszeichnung verdient hatten. Das Pantheon wurde seiner Bestimmung zurückgegeben, und die alte Insschrift wieder hergestellt: "Seinen großen Männern das dankbare Baterland."

Unterbessen hatte Carl X. und seine Familie Cherbourg erreicht, wo fie fich fogleich am Bord bes Great-Britain nach Portsmouth einschifften, um zwei Uhr Nachmittags am 16. Auguft. Merfwurbig genug mar es, wie beziehungereich ber Bufall sich erwies bei biefem Abschied ber alteren Bourbonschen Linie von Frankreich. Die beiben ameritanischen Schiffe, Great-Britain und Caroll, welche Cavitain b'Urville zu biesem Zwede in Bavre gefrachtet hatte, gehörten Joseph Napoleon. Unter ber Flagge einer Republif, beren Befreiung einen bebeutfamen Ginfluß geübt hatte auf die erfte frangofische Revolution, auf ben Schiffen eines ameritanischen Burgers, ber einft Ronig von Neapel und Spanien gewesen war, von beren Thronen bie fiegreichen Baffen feines Brubers bie Bourbonen verbrangt hatten, gelangte ber kanbflüchtige König nach Portsmouth, wo berselbe General Colin-Campbell ben Befehl führte, ber im Jahre 1814 ben auf ben Thron feines Gefchlechtes rudfehrenben Lubwig XVIII. nach Frantreich begleitet hatte. Jett hatte ber General bie Weisung, Carl X. nicht als König von Frankreich zu empfangen, und ihm nur ben Autritt auf Englands Boben zu gestatten, wenn er ihn als Privatmann betreten wolle.

Carl X. hatte die Krone eingebüßt, aber die Unverletlichkeit seiner Person wurde aufrecht erhalten. Richt so gludlich waren die

jenigen feiner Minifter, benen es miglungen mar, ins Ausland gu entkommen. Früh Morgens an bemselben Tage, an welchem bie königliche Familie ber alteren Linie Die frangofische Rufte verließ, war Polignac in Granville verhaftet worben, furz ehe er ein Boot, bas ibm zugesichert war, besteigen wollte. Er war mit ber Marquise von St. Fargeau bahingekommen in ber Berkleibung ihres Bebienten. Der Fürft, und die bereits in Tours verhafteten Verronnet, Chantelauze und Guernon=Ranville wurden unter farfer Bebedung nach Bincennes gebracht. Die Abreise Carle X. und seine Unfunft in Portsmouth, wo er wenigstens vor Verfolgung ficher mar, mußten ebenfalls bezeichnende Tage werden für einige seiner Minister, welche bie Volksrache gegen fich aufgeregt hatten, weil fie fich vom Könige überreben ließen bie Verantwortlichkeit eines Verfassungsbruchs auf fich zu nehmen, benn gerabe um bieselbe Zeit, als ber vorige Konig an ber englischen Rufte Anker warf, machte herr von Tracy in ber Deputirtenkammer ben Vorschlag, die Tobesstrafe abzuschaffen. Dies war offenbar ein Nachhall von Salverte's Vorschlag, die Minister Carl X. bes hochverraths anzuklagen, um wenigstens abzuwenden, baß auf bem Schaffott Blut fließe für die Revolution. Tracy ent= widelte bie Beweggrunde seines Vorschlags, welche aus allgemeinen humanistischen Rechtsideen flogen, wie' sie seit Beccaria oft vorgebracht worden sind, die aber bei ber brobenden Anwendung ber Tobesstrafe, wenn fie nicht aufgehoben wurde, in ber ganzen Lebenbigkeit bes Augenblick gitterten, und auf bem bufteren hintergrunde ber bereits ausgesprochenen peinlichen Unflage mit icharferen Bugen bervortraten, als es sonft in einer juribischen Erörterung ber Fall seyn konnte. Es war miglich, über eine auf bem Rechtsgebiete so umfassende und so vielfach mit bem Staatsleben verflochtene Frage in einem folchen Augenblid einen Entschluß zu faffen, ber jedenfalls im Gedränge fenn mußte zwischen ber besonderen Absicht, Die zur Gile mabnte, und einer reiflichen und besonnenen Erörterung, wie die Frage fie ihrer Natur nach verlangte. Lafavette unterflütte Tracy's Borfcblag, beffen Erheblichkeit mit überwiegender Stimmenzahl von der Rammer anerkannt wurde. Zwei Tage barauf wurde, in einer ziemlich fturmischen

Sitzung, ber Anklagecommission ber Kammer alle Befugnisse eines Untersuchungsrichters zuerkannt mit einer großen Stimmenmehrheit. In biesen Borgängen bereitete sich ber Hochverrathsprozes vor, ber am Schlusse besselben Jahres Paris, Frankreich, ja bas ganze Ausland in eine ängstliche Spannung versetze, und bessen Ausgang für die neue Regierung eine so gefährliche Probe wurde.

Es war nothwendig geworben, bie Deputirtenkammer ju vervollständigen; viele Mitglieder waren gurudgetreten, und bie neue Charte schrieb vor, bag Deputirte, bie nach ihrer Babl und mahrend ber Ausübung ihres Mantats zu einem mit Gehalt verbunbenen Regierungsamte ernannt wurben, fich einer neuen Babl unterwerfen mußten. In ber neuen Charte war auch ein neues Bablaeset verfündigt. Ein fo wichtiges Gefet forberte eine ruhige und leibenschaftslose Berathung, bic bei ber noch ju fart nachklingenben Aufregung ber Revolution nicht zu erwarten war, indem man vielmehr vorausfeben konnte, bag bie Demokraten Alles aufbieten murben, um, wenn nicht allgemeines Stimmrecht, wenigstens fo weit ausgebehnte Bablerund Bahlfähigfeit zu erlangen, als nur immer möglich. Bahrend nun nicht vorher zu sehen mar, mas hiebei erhalten werben könne, fo ftand boch immer fest, daß nach Annahme eines neuen Bablaesetes jebenfalls bie Deputirtenkammer aufgelost werben muffe. Die gegenwartige Deputirtenkammer war aber ber Regierung in ihrer Feftftellung burch gesetzgebende Fürforge so unentbehrlich, als bie Nationalgarbe es war gegen offenen Aufftand. Man mablte baber ben Ausweg, ber Rammer einen Gefetvorschlag über Erganzungewahlen vorzulegen, ber nur vorläufige Gultigfeit haben follte, bis ein organisches Bablaeset eingebracht werden konnte. Dieser Borichlag wurde in ber Sitzung vom 25. Auguft mit 210 Stimmen gegen 18' angenommen.

Am 26. August starb im Schlosse St. Leu ber Herzog von Bourbon-Conbé. Er lebte in ben letten Jahren in den freundsschaftlichsten Verhältnissen mit der Familie Orleans und hatte den jungen Herzog von Aumale zu seinem Erben eingesetzt. An dem Tage, an welchem die Ordonnanzen unterschrieben wurden, war Ludwig Philipp in St. Leu, wo ein Fest, und Abends theatralische

Borstellungen gegeben wurden. Nach ber Julirevolution folgte ber Bergog von Bourbon nicht ber alteren Linie, fonbern blieb in St. Leu. Da er feit Jahren nicht in irgent einer Art von öffentlicher Thatigkeit gewesen war, so erfolgte auch, so viel ich weiß, keine ausbrudliche Anerkennung ber neuen Regierung von feiner Seite; sie gab sich nur mittelbar kund baburch, baß er in Frankreich blieb: auch war fein Abjutant erschienen in bem Gefolge, bas am 9. Aug. ben König in bie Deputirtenkammer begleitet hatte. Der Bergog war im Jahre 1756 geboren, und hatte bie Schwester bes Bergogs von Orleans, Baters bes Königs ber Frangofen, geheirathet. Seine Gemahlin starb plötlich im Jahre 1822; ihr Sohn, ber Herzog von Enghien, mar 1804 auf Napoleons Befehl getöbtet worben. Der lette Sprößling bes berühmten Sauses Conde hatte fich selbst bas Leben genommen, ohne daß man einen bestimmten Grund da= für angeben fann. Er war ein Mann von geringer Beiftesfraft. Lubwig XVIII. ergählte, bag er fich bei ber Rudfehr napoleons 1815 überzeugt habe, daß ber Bergog von Bourbon gang außer Stande fen, bei außergewöhnlichen Ereignissen Fassung zu gewinnen. Die Julirevolution mußte einen so schwachorganisirten Ropf in bie peinlichste Spannung verfeten. In bem neuen Staatsleben, bas fich zu entwickeln begann, konnte er feine Bukunft finden für feine Ansichten und Gewohnheiten, und vielleicht marf er sich vor, bas Schidfal ber älteren Linie nicht getheilt zu haben. Die Legitimisten behaupteten bamale, und behaupten noch, ber Bergog von Bourbon babe fich nicht felbst erhangt, wie man ihn in seinem Schlafgemache fand, sondern sen getöbtet worben. Sie meinen, man habe gewußt, baß ber Herzog bie Absicht bege, Frankreich zu verlaffen und fich mit der alteren Linie zu vereinen; baburch fen die Befürchtung entfanden, er wurde fein Testament andern. Die Untersuchung, welche fogleich von bem Prafibenten Baron Pasquier und bem Großreferenbar ber Pairskammer herrn von Somonville an Drt und Stelle angestellt wurde, ergab burch Briefe von bes Bergogs Band, baf er felbst sein Leben abgefürzt batte. Bekanntlich ließ ber Bergog fich fant willenlos von ber Baronin von Feucheres leiten, und wenn er auch die Absicht gehabt hätte, Frankreich zu verlassen — woster übrigens gar kein Beweis vorhanden ist — so war nichts leichter, als ihn von diesem Borhaben abzubringen, ohne daß Jemand nösthig gehabt, Hand anzulegen an dem armen, schwachen Greis, der schon seit vielen Jahren gewohnt war, nur das zu thun, was ihm von seiner Umgebung vorgeschrieben wurde.

Am 29. Aug. war eine große Beerschau ber Bürgergarbe auf bem Marsfelbe; ber König übergab bie Fahnen. Begünftigt von bem ichonften Better und ber beften Stimmung, zeigte biefes Burgerfest eine bewaffnete Macht, bie burch Bahl und Saltung Bertrauen einflößen konnte fur Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung. Der Ronig wurde mit aufrichtigem und allgemeinem Enthusiasmus auf-Die Pariser Burgergarbe bat oft und mit großer Gelbftverläugnung eine beschwerliche und gefahrvolle Pflicht geubt. liegt aber in ber Natur ber Dinge, bag in einem Lande, in welchem politische Parteien hervorfreten, eine fo große Bahl bewaffneter Burger ihnen nicht fremt bleiben konnen, und fo kamen allmählig Berwurfniffe auch bier jum Borichein, weil fie unvermeiblich waren. Lafavette, ber jum Oberbefehlshaber aller Burgergarben Frankreichs ernannt war, feierte am Tage bieser Heerschau einen Triumph, ber noch erhöht wurde, als er im Tagesbefehl einen Brief befannt machen fonnte, worin ber Bergog von Orleans anzeigte, bag er in ber Artillerie ber Nationalgarbe zu bienen muniche unter bem Felbherrn, unter bem sein Bater und sein Dheim ichon gebient hatten. Lafavette's Stellung fonnte, in ben Banben eines ehrgeizigen, flugen, thatfraftigen und unternehmenben Mannes, ber eines Connetable von Frankreich gleich gebracht werben; er hatte ben Ginfluß feines Poftens einer inbirecten Dictatur annahern können. So verftanben es ohne Aweifel mehrere feiner politischen Freunde. Allein Lafapette war ein redlicher Mann, ber zwar unermublich mitzuhelfen suchte zum Siege bemokratischer Grundsate, und bem jum Abbruch bes Absolutismus Revolution und Aufwiegelung geläufig worben war, bem aber nach Erreichung biefes 3wedes aller personlicher Ehrgeiz fremb blieb: Später, ale zu befürchten fland, daß es Lafavette's Anhangern

gelingen werbe, ben Dberbefehlshaber ber bewaffneten Burger ju überzeugen, daß die Sache ber Patrioten burch ihn gerettet mer= ben muffe, konnte er entlassen werben, - weil er in ber That seinen Poften nicht migbraucht hatte, um fich eine perfonliche Dacht ju schaffen. Er entging nicht ben Borwurfen ber Cifrigen feiner Partei, bie, von ihrem Standpunkte aus wohl nicht gang mit Unrecht, einen Wiberspruch barin erblidten, einen Zwed zu wollen, und bie Mittel ju beffen Erlangung in ber Sand zu halten, ohne fie zu verwenden, als ware ce nur ber symbolische Donnerkeil eines thonernen Jupis Man fann es eigentlich ben Männern ber außerften Meinung, zu benen Lafavette fich mit bem Worte immer bekannte, nicht verbenten, wenn fie fich in feinen revolutionairen Conservatismus nicht finden konnten, ber ihn immer still stehen bieß, wenn er seinem eige= nen Syfteme nach vorgeben follte. Rann man es nun Andern verbenten, wenn sie biesen Umftand benütten, um bie ihnen feindlichen Plane zu vereiteln? Die Heerschau vom 29. Aug. täuschte bie Datrioten, welche ihren heerführer an ber Spite einer Achtung gebietenben Macht faben, aber nicht Denjenigen, ber Lafavette burchschaut batte, und ben rechten Augenblick beffer zu erkennen wußte, als ber Oberbefehlshaber ber Bürgergarben.

Am 13. September erstattete Guizot auf Befehl bes Königs Bericht in ber Deputirtenkammer über die Maßregeln, welche bis bahin genommen waren zur Begründung einer im Sinne ber neuen Charte zweckmäßigen Berwaltung. Bir können aus ben mitgetheileten Ergebnissen ben Umfang ber Aenberungen ermessen.

Im heere waren vorerst nur in ben höheren Stellungen Aensberungen vorgenommen. Bon 75 Besehlshabern ber oberen und unsteren Militärdivisionen waren 65 neu besetzt: 39 Infanteries und 26 Cavalerieregimenter hatten neue Oberste besommen; in 31 Festunsgen waren neue Commandanten eingesetzt worden. Zur Besetzung der Grade abwärts vom Stade war eine Commission ernannt, die bei aller Thätigkeit dennoch in einer so umfassenden Untersuchung nicht rasch vorschreiten konnte. Das dauerte den liberalen Gemeinen an einigen Orten zu lange. In Met, Saargemünd, Pontsà-Mousson

und Befort erhoben sich bie Regimenter und jagten ihre Offiziere fort, ohne die Anordnungen bes Kriegsministers abzuwarten.

In der Flotte waren wenige Beränderungen vorgenommen worsden. In einem Fache, das eigenthümliche Kenntnisse und lang vorsangegangene Uedung verlangt, kann man nicht plötlich mit durchsgreisenden Aenderungen einschreiten, ohne dem Dienste zu schaden; ohnedieß waren auch unter der Restauration die Flotteossiziere meist als sehr freisinnig bekannt. Nur 3 Gegenadmiräle, 12 Schiffscapitaine, 5 Fregattencapitaine, 4 Schiffslieutenante und ein Fähnrich wurden zum Rücktritt aus dem ordentlichen Dienste zugelassen. Die Bürde eines Admirals von Frankreich war geschassen worden.

Die größten Aenberungen waren im Bereiche bes Ministeriums bes Innern vor sich gegangen: von 86 Präsecten waren 76 — von 277 Unterpräsecten waren 196 — von 86 Generalsecretairen waren 53 — von 315 Präsecturräthen waren 127 geändert worden. Es war natürlich, daß man in den beiden letteren Graden mit mehr Borsicht zu Berke gegangen war, denn ohne Generalsecretaire oder Präsecturräthe, die schon mit den Localgeschäften der Departements vertraut waren, konnten neue Präsecte unmöglich zurecht kommen. Solche Fälle traten bessen unerachtet ein, wie es nicht anders zu erwarten war. In der Municipalverwaltung waren 393 Amtsänsberungen vorgenommen.

Bon ben im Justizsache angstellten widerruslichen Beamten wurden bei den Ober = und Untergerichten 328 Generalprocurastoren, Generaladvocaten und Substitute neu angestellt. Unter den unwiderruslich Angestellten waren durch Besetzung von bereits erles bigten Stellen, oder wegen freiwilliger Amtsniederlegung 103 Ersnennungen zu Präsidenten =, Raths = oder Richterstellen erfolgt. Die Untersuchung über Erneuerung der Friedenbrichter, deren Zahl außersordentlich groß ist, war noch nicht beendet.

Die Zahl ber Staatsrathe im orbentlichen Dienste mar von 53 auf 38 geminbert worben, und von biefen waren 20 geanbert.

Die Mehrzahl ber Gesandten an ben fremben bofen wurden zurückberufen.

24 Oberbeamten, Rathe, Inspectoren und Rectoren geandert worden.

Die Gesammtzahl bieser vorläufigen Amtsänderungen, die Minister eingerechnet, betrug 1536. Diese aber waren meist nur in den höheren Graden erfolgt; als die der unteren Grade dazu kamen, müssen sie in den ersten Monaten der Juliregierung die Summe von 4000 weit überschritten haben. Hiemit aber war die Opposition noch keineswegs zufrieden.

In ben Provinzen Frankreichs war ber Regierungswechsel burchgangig fast ohne allen Widerspruch angenommen worden; an einigen Orten nur wurde ber Uebergang burch einige Wiberseplichkeiten bezeichnet, bie aber verhältnismäßig gering waren. Man hatte junächst für bie Erhaltung der Rube in der Benbee Besorgniß gehabt; benn mare Carl X. mit seinen Garben an bie Loire geruckt, so ware, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine Erhebung in ber Bendee bewerkstelligt Allerdings batten fich die Berhältniffe außerordentlich geworden. ändert in ber wegen ihrer legitimen Anhänglichkeit berühmten Proving; bennoch konnte die herzogin von Berry fpater bort Unter-General Lamarque war hingesenbet worben; er stütung finden. fand Alles ruhig, und feine Spur jum Wiberstande. Eine später im November stattgefundene Bewegung wurde vom Obrist Langermann unterbrudt. Die fanatischen Gesinnungen im Garbbepartement veranlaßten Unruhen in Nismes. hier nimmt jeder Gegensat fogleich einen religiösen Charafter an. Weil die Protestanten sich laut freuten über ben Sturg ber Jesuiten, murbe ben- Ratholiken bie neue Regierung verbächtig als ben Regern gunftig; sie glaubten ben Ratholicismus gefährbet burch bie Vertreibung ber Bourbonen. Die Erbitterung mar auf's höchste gestiegen, als zwei eble Pfarrer, Bonhomme, Ratholif, und Bincent, Protestant, unter bie erhipten Wibersacher traten; ben Ermahnungen dieser ehrwürdigen Geistlichen, bie sich vor bem Bolte bruberlich umarmten, gelang es, Die Aufregung zu beschwichtigen. Später fam es aber mehreremal zu blutigen Gefechten, und erst nachdem bie Protestanten, welche in ber Minderzahl maren, protestantische Bauern aus den Cevennen berbeis

gerufen und bie Nationalgarbe von Lyon ihnen ju Gulfe gefommen, fonnte bie Rube bergestellt werben. An mehreren Orten famen tumultuarische Auftritte gegen Jesuiten vor, die indessen ohne weitere Folgen blieben, und fogleich wieder gedämpft murben. Das aber muß Jebem einleuchtenb fenn, bag alle biefe begonnenen Bewegungen allein barum im Reime erstidt werben konnten, und zwar ohne alle Anwendung von außerorbentlichen Mitteln, weil in Frankreich nur ein Princip ber Ordnung geblieben war. Sätten politische und religiose Leidenschaften Soffnung ober Kurcht nähren können burch bie Erwartungen, welche bie Reichsverwaltung im Namen eines Minberjährigen nothwendig erweden mußte; ware Carl X. im Lande geblieben, um die Ginsegung feines Enfels und bie Bebingungen für eine Minberjährigkeitsregierung ju überwachen; so hatten jumal mehrere Parteiheerbe bas Feuer einer Bürgerspaltung in ben Provingen erhalten, ber nur baburch vorgebeugt wurde, bag eine neue Gewalt auftrat, in ber die constitutionelle Mehrheit ihren Ausbrud fant, ber sie sich anschließen, und thatsächliche Aeußerungen nieberbalten konnte, welche personliche Berhaltniffe ber Bergangenheit wie ber anknupfen wollten.

Allerdings gab es noch viele bedenkliche Fragen, die vermittelt werden sollten; allein Frankreich erschien dennoch in seiner Gesammtheit auf eine überraschende Weise beruhigt nach einem so plößlichen und vollständigen Regierungssurze. Dieser Umstand trug wesentlich dazu bei, die europäischen Kabinette zur Anerkennung des Regierungswechsels in Frankreich zu bestimmen. Wir haben im ersten Theile schon nachgewiesen, daß Rußland und Desterreich die Regierung Carl X. förmlich gewarnt hatten vor jedem gewaltsamen Eingrisse in das versfassungsmäßige Staatsleben Frankreichs, und daß sie jede Theilnahme an Abwendung der daraus entstehenden Folgen ablehnten. Alle Kasbinette kannten die Unfähigkeit und die leichtsinnige Zuwersichtlichkeit Polignac's. Sie wußten, daß dieser Minister, dei achtungswerthen persönlichen Eigenschaften im häuslichen Leben, sehr geneigt war, einer Pallastintrique sich rücksichtslos hinzugeben, uneigennüßig seiner Idee von Treue sich selbst zum Opfer zu bringen; daß er es aber

nicht verftand und nicht vermochte, einen Staatoftreich burchzuführen. Polignac, unwiffend in ber Renntnig seines Landes, ließ fich nicht irre machen burch bie Warnungen Frember, welche Frankreich beffer als er zu würdigen wußten. Aus den Depeschen ber frangosischen Botschafter in Petersburg und Wien tonnte er schließen, in weldem Sinne bie Gesanbten biefer Machte in Paris über ihn berichtet hatten. Dem biplomatischen Corps gegenüber hatte er baber eine frembartige, und für einen Conseilprafibenten ber Reftauration ungewöhnliche Stellung angenommen, Die einer Spannung fehr gleich fam: er erwieberte bas Mißtrauen burch ein faltes Sichfernhalten. Nur ber pabstliche Nuntius war in seine Plane eingeweiht. Als romischer Pring, und seiner bevoten Gesinnung zufolge, mar Polignac bem pabstlichen Sofe unbedingt ergeben. Der Carbinal hatte, feinen biplomatischen Collegen in Paris gegenüber, bas ihm anvertraute Gebeimniß gut bewahrt. In Rom bagegen scheint es, bag man mehr bavon wußte. Am 31. Juli, am Tage bes heiligen Ignatius, predigte Pater Graffi in Rom in ber Kirche del buon Jesu. Der Pater sprach von bem sündhaften Berberben ber Zeit, und schilberte bie Preffreiheit als die Urheberin alles Uebels. Er rief ben Beiligen an um Schut gegen biefen überhandnehmenben Frevel, und äußerte: "Bielleicht hat er mich schon erhört in dem Augenblicke, wo ich diese Bitte an ihn richte." In mehreren englischen Zeitungen wurde auf einen bevorstehenden Staatoftreich bes frangofischen Rabinets hingebeutet; Briefe aus London melbeten, daß einige Baufer ber City auffallende Nachrichten bekommen batten über Parifer Borfenabichluffe, bie zu einem fehr großen Betrag auf einen finkenben Cours berechnet waren. Mehrere Botichafter ftellten geradezu Fragen an Polignac im Betreff ber umgehenden Gerüchte über bie Möglichkeit eines Staatsftreichs. Der Minifterprafibent erflarte Alles bergleichen für leeres Zeitungsgeschwäß. Lord Stuart fragte, ob er bas feinem Hofe melben könne, und Polignac antwortete: "Unbebenklich!" Der. frangofische Botschafter am russischen Bofe, Bergog von Mortemart, war in Paris angekommen. Er zeigte Carl X. einen Brief ber Frau von Reffelrobe, worin ber Plan ber Orbonnangen fast gang,

ober boch bem wesentlichen Inhalte nach, so wie sie nachher erschie nen, enthalten war. Der Ronig läugnete, wie fein Minister: "Was fällt ihr ein? Riemand benkt an fo etwas." Und auf herrn von Mortemarts Frage, ob er in biefem Sinne antworten burfe, sagte ber König: "Ich bevollmächtige Sie bazu!" Deffen uner= achtet schenkte Pozzo bi Borgo biefen Berficherungen feinen vollen Glauben. Er konnte nicht wissen, mas man thun, und wie weit man gehen wolle; aber er war, trop ber Bersicherungen Polignac's, überzeugt, daß etwas vorbereitet werbe, und legte in biefer Beziehung Berth auf einige Tagsbefehle an die Chefs ber Garbe, die zwar im Allgemeinen nur als eine ftrengere Fassung ber Disciplin gebeutet werden konnten, den Tieferblickenden indessen als auf einen besonberen Kall berechnet erschienen. Die ersten und einflugreichsten Mitglieber bes biplomatischen Corps waren alfo nicht auf ber Seite bes Polignac'schen Ministeriums, und hatten fich laut gegen einen Staatsstreich ausgesprochen; sie hatten außerbem zuverlässige Aeußerungen ibrer Kabinette in bemfelben Sinne. Es ist wesentlich, biese Stimmung festzustellen, um bas nachberige Benehmen bes biplomatischen Corps zu erklären, bas einen nicht geringen Ginfluß auf bie Lage ber Dinge nach Ausbruch ber Revolution äußerte.

Der König war in St. Cloub, als die Revolution ausbrach. Das wußte zwar Jebermann, allein es war dem diplomatischen Corps nicht officiell angezeigt worden. Was im gewöhnlichen Lause der Dinge nur Unterlassung einer Etikettenform gewesen, wurde von wesentlicher Bedeutung nachdem das französische Ministerium Paris verlassen mußte, und sich nach St. Cloub begab. Dort war nunmehr also nicht nur der Aufenthalt des Königs, sondern der factische Sis der Regierung. Hätte man vorher, oder noch am Dienstag (27. Juli) das diplomatische Corps in Kenntniß, gesetzt, so hätte dieses beim völligen Ausbruch der Revolution sich nach St. Cloub begeden können und müssen. Dort wären die Botschafter schwerlich stumme Zuschauer der Vorgänge geblieben. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte der Kösnig ihren Rath verlangt; ohne Zweisel hätten sie den Vorschlag, nach Orleans oder Tours den Regierungssit zu verlegen, unterstützt;

jebenfalls hatten fie fich nicht mehr von ber Person bes Monarchen trennen, und felbst nach ber Abbantung fich nur nach Paris begeben können mit heinrich V., als bem legitim ernannten Rachfolger, ober nachdem die Minderjährigkeitsregierung in seinem Namen verkundet worden ware. Durch bie Anzeige ware also ben fremben Gesandten am hofe ber Tuilerien biefes Verfahren als eine biplomatische Nothwendigkeit vorgeschrieben gemesen, ber sie fich nicht hatten entziehen Als ber Rampf feinen Sobepunkt erreicht, konnte man in Paris nicht frei verkehren, und eine Vereinbarung ber Gefandten war nicht möglich. Erst nachdem die königlichen Truppen vertrieben waren, fant eine Zusammentretung bes biplomatischen Corps ftatt. Es läßt fich nun gar nicht läugnen, bag beglaubigte Gefandte ihren Aufenthalt zu nehmen haben an bem Orte, wo bie Regierungsperson sich befindet, bei ber sie beglaubigt sind; und bas war in biesem Kalle allerdings nicht Paris, nachdem der König von Frankreich und fein Ministerium nicht mehr ba waren; besonders nicht, nachdem bie königliche Autorität nicht mehr in Paris anerkannt wurde. In wenigen Tagen aber war jeder Haltpunkt verschwunden, bem bas biplomatische Corps sich hatte anschließen können; es lagen nur vier und zwanzig Stunden zwischen ber Entsagung und ber Flucht. Dem flüchtigen Könige, ber felbst seine Regierung aufgegeben, und keine Mittel zu schaffen wußte, um eine andere einzuseten, konnten bie Diplomaten nicht folgen. Sie waren ohne Zweifel factisch baran verhindert worden. Einen solchen Schritt, der unter den gegebenen Umftänden fast bas Aussehen einer Parteinahme an dem inneren Awiste Frankreichs gehabt hatte, konnten bie Gefandten um fo meniger thun, als bie meisten von ihnen zur Genüge bavon unterrichtet waren, daß die Regierungen, welche sie repräsentirten, sich aller Theilnahme baran enthalten wollten. Gine andere Frage mußte entfteben, nachbem eine neue Regierung eingesett war. Die Gesandten befanden sich offenbar ohne Mission seitbem bas Königthum verschwunden mar, bei bem sie beglaubigt gewesen. Sie wußten, daß ihre Regierungen, bie bem geschehenen Umfturze nicht hatten vorbeugen können, es jebenfalls als wesentlich wichtig für ben europäischen

Frieden ansehen mußten, bag ein Spfiem ber Ordnung fic in Rrantreich feftstelle. Es handelte fich aber barum, ob bie Gefandten Paris, wo vorläufig ihre officiellen Functionen aufgehört hatten, verlaffen, ober ob fie bleiben sollten und neue Berhaltungsbefehle ihrer Regie Die Ordnung wurde schnell, fast unmittelbar rungen abwarten. nach bem Umfturze wieber bergestellt; bie neue Regierung fibste ben Gefandten perfonlich Bertrauen ein, und trat fogleich auf mit ber Bustimmung ber Mehrheit ber Nation; Ludwig Philipp batte bei beiden Rammereröffnungen am 3. und am 9. August bie loyalften Absichten und die friedlichsten Gefinnungen in Beziehung auf Frantreichs auswärtige Berhältnisse ausgesprochen. Alle Grunde vereinigten fich, um annehmen ju konnen, bag bie Bebingungen erfüllt wurden, welche eine Anerkennung ber neuen Regierung berbeiführen müßten. Die fremben Gefandtichaften waren während bes Rampfes vollfommen respectirt worben. Deveschen an Lord Stuart wurden aufgegriffen, nach bem' Stadthause gebracht, und fogleich bem Botichafter uneröffnet jugeftellt. Der schwedische Gesandte, Graf Löwenhielm, hatte einen Boten hinausgeschickt, um von ber nächsten Station an, wo die Postlinie nicht unterbrochen war, Briefe an seinen Sof zu beforbern. Dieser Bote murbe von ben Bolfswachen an ber Barriere angehalten, nach bem Stabthause gebracht, und die Briefe unverlett bem Gefandten übergeben. Der Graf begab fich selbst zur Municipalcommission, und ftattete ihr seinen Dant ab für bieg achtungsvolle Benehmen, bas man zwar von einer Behörbe nicht anders erwarten konnte, bas aber eine Mäßigung bes bewaffneten Bolles gegen Personen und Eigenthum voraussette, bie volle Anerkennung verbiente. Go fehr bie Abreise bes biplomatischen Corps von Paris in ber Natur ber biplomatischen Gebräuche gewesen ware nach ber Wahl einer neuen Dynastie, so wurde boch ein solcher Schritt unter ben obwaltenben Berhältniffen eine öffentliche Demonstration von großer Bebeutung. Niemand hatte sich gewundert, wenn die Gesandten einer Einladung nach St. Cloud gefolgt, ale es noch Zeit mar, und bann nicht nach Paris gefommen waren. Da fie aber in Paris blieben, bis eine

neue Regierung eingesetzt war, so hätte ihre Abreise ben Charafter einer Anerkennungsverweigerung angenommen, bie fie zwar ohne Instruktionen nicht formlich ertheilen konnten, die aber, weil man barin eine muthmaßliche Meinung über bie Ansichten ber Kabinette erblidt, bem Princip ber Ordnung geschabet, und ben Einfluß ber Rriegspartei in Frankreich vermehrt hatte. Die Anwesenheit ber Gefandten in Paris wurde allgemein als eine große Beruhigung bes öffentlichen Zustandes, als eine Hoffnung für Erhaltung bes europaischen Friedens betrachtet. Dieser Umstand war wichtig für Frankreich und für bas Ausland, und gang geeignet, zur Beschwichtigung ber Aufregung beizutragen, die, wie man voraussehen konnte, sich überall bin verbreiten mußte. Das biplomatische Corps war zusammengetreten, und hatte beschlossen, im Berein zu handeln. Es maren besonders der russische Botschafter, Graf Pozzo bi Borgo, und ber sicilianische, Ruffo Fürst von Castel=Cicala, welche die Gründe geltend machten, die es als rathsam erscheinen ließen, daß das diplo= matische Corps in Paris bleibe, um die Verhaltungsvorschriften ber Regierungen abzuwarten. Dieß Benehmen wurde vollfommen gerechtfertigt burch bie nachherige Anerkennung ber neuen frangofischen Dynastie von allen europäischen Sofen, welchen ber König ber Frangosen seinen Regierungsantritt burch befondere Bevollmächtigte batte anzeigen laffen.

Die englische Regierung mußte nothwendig die öffentliche Meinung ihres Landes zur Richtschnur ihres Beschlusses nehmen. Die Bolksmeinung in England, in den höheren wie in den niederen Ständen, sprach sich entschieden für die Julirevolution aus, besonders nachdem sie sogleich eine Berfassung, Ordnung und eine Regierung geschaffen hatte, welche beiden Anerkennung und Folgeleistung zu erwerben wußte. Wilhelm IV. hatte keinen Augenblick geschwankt. Das Torycabinet wollte und konnte nicht auf die Seite eines Berfassungsbruchst treten, und da seine Politik war, nicht einzugreisen in die inneren Berhältnisse fremder Staaten, so mußte es sich für die Regierung in Frankreich erklären, welche die Zustimmung der französsischen Nation für sich hatte und öffentlich kundgab, daß sie den

europäischen Frieden achten wolle. Seine Neutralität hatte England schon zu erkennen gegeben in der Art, wie Carl X. und seine Fasmilie aufgenommen wurden. Sobald die Ueberzeugung gewonnen war, daß die neue Regierung in Frankreich ohne Widerstand von der Bevölkerung aller Provinzen anerkannt war, zögerte man nicht länger. Am 31. August übergab Lord Stuart de Rothsap seine Beglaubigungsschreiben als englischer Botschafter am Hose des Königs der Franzosen.

Das europäische Kestland richtete seinen Blid auf ben bewährten Staatsmann, ber, feitbem er bie Burbe eines öfterreichischen Staatsfanglers bekleibet, einen so großen Einfluß übt auf die Continental-Politif; beffen Meinung ichieberichterliches Unseben fich erworben. weil fie nicht blos bas Ergebniß ift ber umfichtigften Klugheit und einer geläuterten Renntniß ber mahren Sachlage, fonbern auch hober Gewissenhaftigkeit für Recht und Wahrheit; weil bie Volitik biefes großen Staatsmannes nicht blos bie Berlegenheit bes Augenblick. sonbern bas organische Leben ber Staaten im Auge behalt. Der Rath, ben Fürft Metternich seinem Raiser in Beziehung auf bas in Frankreich Vorgefallene ertheilen werbe, mußte weithin reichen und gleich wichtig seyn für die Freunde wie für die Feinde ber besteben= ben europäischen Staatsorbnung. Es war vorauszunehmen, baß ber Kürft Staatstanzler nach seinen Grundsäten einem Staatsftreich, ber ein anerkanntes Recht verlette, nicht bas Wort reben konnte, wenn es auch nur in einem kleineren Rreise bekannt war, bag er bereits por bem Ereignisse sich in biesem Sinne gegen ben frangofischen Botschafter, Grafen Raineval, ausgesprochen hatte. Dhne Zweifel betrachtete ber Kürst ben alten Bourbonismus, ber es nicht verstand, fich constitutionell zu verjüngen, um sich bem neuen Frankreich anzuvaffen, als abgenutt. Allein, wenn es auch nicht rathsam schien, einem in seiner Starrheit und Rathlosigkeit so unbrauchbaren System beizusteben, bem man umsonst so große Opfer gebracht hatte, so mußte es boch bebenklich senn, eine Aenberung aut zu beißen, in ber nicht blos eine haltlose Regierung gefturgt, sonbern auch ein Grund= fat miffannt worben war, ber ale bie Grundbebingung bes Beftanbes

der enrodalfchen Regiernstgen betrachtet werben muß. Die Legitimität bet Thronfolge war in Frankreich burch einen Aft ber Bollsherr= lichteit fuspenditt worden. Auf bie Aufrechthaltung bes Grundsages ber Legitimitat tonnte und wollte man zwerläffig nicht Bergicht leiften. Da man aber denfalls feine Opfer bringen wollte noch konnte, um viefem Grundfate in bem vorliegenden Falle in Frankreich eine Ausführung zu erzwingen, fo fchien es zuläsig - eben im Intereffe ber Erhaltung bes legitimen Buftanbes im übrigen Europa - einer Orbanng ber Dinge in Frankreich bie Anerkennung nicht zu versagent, welche ben Grundfat und bie Bebingungen' für ungefiorten Fortbeftand ber europäischen Machte fillschweigend anerkannte und actete. Det von ben Frangosen erwählte König, bessen perfonliche Rabigtell men in Bien febr wohl fannte, hatte in richtiger Burbigung feiner Stellung zum Auslande, fogleich öffentlich und feierlich folde Geffennungen angefündigt. Wenn man nun auch nicht baran weifelte, bag Ludwig Philipp, da er fein wahres Interesse fo richtig erkennt, ben anftichtigen Willen habe, feiner Politik eine verfohnliche Ridnung zu geben, fo burfte bagegen in 3weifel gezogen werben, ob er Mittel finden werbe, bie innere Rube Frankreiche zu erhalten, obite welche er iticht herr über feine außere Politif bleiben konnte. Riemant ertantite wohl mehr, als Fürst Metternich, Die Schwierigkeit ber Aufgabe, welche Ludwig Philipp gestellt war, und im Jahre 1936 mußte er bezweifeln, ob es in ber Macht eines Menfchen liege, fie überwinden zu können. Der Fürst Staatekanzler foll biefe Ameifet unverholen ausgesprochen haben in ber erften Unterredung, welche er mit bem Generallientenant Grafen Belliard hatte, bet mit einer Botichaft Lubwig Philipps an ben öfterreichischen Sof in Bien eingerroffen war. Et fügte indeffen hingur, bag er biefe Befürchtieng nur ale Privatmann außere, und ohne im entfernteften bie Mondt zu baben, fich in bie innere Angelegenheiten Frankreichs Er bedanerte bann, ben vom Grafen fiber= mischen zu wollen. beachten Belef nicht in Empfing nehmen zu konnen, bevor et bie Brieble bes Raifees elitgehols habe. Metterniche Entschluß war bereit; et ermite in soraus, buf ber Raifet fich burch keine Gentimentalitätsvolitif werbe leiten laffen. In ben weiteren Unterrebungen mit General Belliard außerte ber Fürft, bag ber Raifer beforgt feb über die Möglichkeit für die frangosische Regierung, sich auf ihrem gefährlichen Posten zu erhalten. Als er am 8. September bie Antwort auf bas Notificationsschreiben übergab, bemertte er, bag nur die Ueberzeugung bes Raisers, bie frangofische Regierung muffe, um ihren Bestand zu sichern, ben Principien und Regeln folgen, auf welchen allein alle Staaten ruhen, ihn bas Bebenkliche eines miffannten Grundfages übersehen laffe. "Moge," außerte ber Fürft, "Ihre Regierung fich behaupten und auf einer practischen Linie vor= warts schreiten — wir verlangen nur bas. Bas wir für Sie thun fonnen, haben wir gethan. Niemals werben wir Eingriffe von Seiten Frankreichs bulben. Es wird uns und Europa ftets auf ber Brefche finden, wenn es versuchen follte, ein Syftem ber Propaganda auszuüben. Unsere Politik wird bleiben in ber Sphare ber Aufrechthaltung ber Berträge und ber öffentlichen Ordnung." Diese Aeußerungen waren sehr natürlich in bem Augenblicke und in ben Berhältniffen, unter welchen sie flattfanden. Der Fürst Staatskange ler ift feinen Grundfagen und feinem Worte treu geblieben, und bat ftets ber weisen und energischen Mäßigung bes Königs ber Frangosen Die vollste Anerkennung gezollt. Desterreich wieß auch mit Entschiebenbeit bas Ansinnen einer bonapartistischen Partei zurud, welche ben Bergog von Reichstadt als einen Pratenbent aufftellen wollte, in bem Bahne, bag man in seiner Berwandtschaft und feiner Erniehung am kaiserlichen Sofe eine Garantie für Erhaltung ber freundschaftlichen Beziehungen zu bem europäischen Staatenbunde erbliden sollte, wenn Rapoleons Sohn ben frangöfischen Thron besteige. Allein Fürst Metternich war nicht bavon überzeugt, bag perfonliche Größe fich nothwendig vom Bater auf ben Gohn vererbe, und glaubte, baß ein Napoleonismus ohne Napoleon unmöglich fev. Nichts bewies beffer ben Mangel an Boraussicht berjenigen, welche auf Napoleons Sohne Plane bauten, als baf fie eine Billiaung berfelben vom Fürsten Metternich erwarten konnten. Die Wirkung von bem Namen Rapoleon berubte auf bem Anbenken an Frankreichs Siege über Europa;

wie konnte man annehmen, baß Fürst Metternich bie hand bieten werbe, um ber Kriegspartei in Frankreich eine hoffnung zu bereiten!

Von Preußen, ben Niederlanden, Danemark, Schweden, Sar= binien, ben beutschen Mächten, ber Pforte und ben Staaten zweiten und britten Ranges folgte bald bie Anerkennung ber neuen Regie= rung in Frankreich. An Don Miguel in Portugal erging keine Notification, weil er felbst von Frankreich nicht anerkannt war. Es machte keinen großen Einbrud, bag ber Bergog von Mobena bas Schreiben bes Rönigs uneröffnet gurudichidte; Die politische Lage bes herzogs gestattete ibm, einer perfönlichen Ueberzeugung aus= schließlich Gehör geben zu können, ohne bag baburch bas europäische Gleichgewicht gestört werbe. Spanien verbot Anfangs ber breifarbigen Alagge ben Butritt in seine hafen, empfing aber balb barauf ben Bergog von Montebello als frangofischen Gefandten. Sobald man in Rußland Nachricht befam von bem Ausbruche ber Revolution, wurden alle ruffische Unterthanen, welche fich in Frankreich befanden, gurudberufen; bas erfte Schiff jeboch, welches mit ber breifarbigen Flagge ju Kronstadt anlief, wurde zugelaffen. Baron Athalin wurde mit einem Schreiben Ludwig Philipps an Raifer Nicolaus nach Petersburg ge= fendet. Er brachte eine Antwort bes Raisers gurud, bie zwar keine unmittelbare Anerkennung enthielt, worin jedoch ausgesprochen mar, baß ber Kaiser mit seinen Berbündeten in ben Bersicherungen ber frangofischen Regierung eine Bürgschaft bes europäischen Friedens mit Freude erblickte. Rugland verharrte noch langere Zeit in einer zweifelhaften Stellung gegen Frankreich, wo man in ber Busammenziehung einer Truppenmacht in Litthauen, und in ftrategischen Bewegungen in Desterreich, die indessen nur auf Italien Bezug hatten, Borboten einer europäischen Coalition finden wollte. Erft nach bem Ausbruch ber polnischen Revolution bekam Graf Pozzo bi Borgo feine Beglaubigung als Botichafter am frangofischen Sofe.

Ein wichtiges Ereigniß an sich, und noch mehr durch die Zeit, in der es vorsiel, gab dem französischen Kabinette Beranlassung, seine auswärtige Politik genauer zu charakterisiren. Die belgische Revolution, die Ansangs September ausbrach und schnell das Ergebniß einer

vollständigen Trennung von Holland berausstellte, war um so bebeutungsvoller für Frankreich, als fie offenbar in Folge ber in Paris ftattgefundenen Erhebung geschehen mar, wiewohl bie Unverträglichfeit zwischen Belgien und Solland fich schon seit Jahren bemerkbar gemacht hatten. Diefe grundete fich eben sowohl auf bem Biberspruch ber Interessen zwischen bem für seine lebhafte Industrie Schut suchenben Belgien, und bem für seinen Sanbel freien Berkehr for= bernben Solland, als auf ber in Nationalität und Religion ausgesprochenen Verschiedenheit zwischen ben beiben Bolfostammen, welche burch bie Bestimmungen bes Wiener-Congresses unter eine herrschaft gebracht worben maren. Belgien war von einer frangofischen Proving im Jahre 1814 zu einer Borpostenlinie ber europäischen Allianz gegen Uebergriffe Frankreichs umgewandelt, und zu diesem Zwecke mit einer Rette von Kestungen umfaßt worden. Alle biefe Umftanbe mußten nothwendig in Frankreich eine große Sympathie erzeugen für bie belgische Revolution, welche Frankreich von einem Bachter befreite, und ihm einen gleichgesinnten Nachbar, wo nicht gar einen Zuwachs bes Reiches versprach. Die belgische Revolution bot ber frangofischen Regierung bie erste Veranlassung, mit ber europäischen Diplomatie vereint aufzutreten. Frankreichs Lage in ber Berhandlung biefer Frage war von ber Art, bag es eine entschiebene Stellung nehmen, und sowohl ben europäischen Kabinetten, als ben Parteien im Innern Gelegenheit geben mußte, bie Art und Weise kennen ju lernen, wie bie Regierung ihre Politif zu handhaben gebenke. Der König, und mit ihm die Mehrheit seines Ministeriums, mar über ben zu faffenden Entschluß schnell im Reinen. Frankreich mußte ber belgischen Revolution gegenüber bieselbe Stellung nehmen, welche es von ben europaischen Rabinetten in Beziehung auf bie frangosische Revolution be= vbachtet zu seben wünschte und verlangte; es mußte selbst nach ben Grundsätzen verfahren, welche es Andern an's Herz gelegt hatte. Richteinmischung in die Angelegenheiten bes geborftenen Reichs von Seite Frankreichs, wie von ber ber anbern Machte, mar ber Grundsat, ben bas Rabinet vom Palais-Royal beobachten, und bem es allseitige Beobachtung verschaffen mußte. Die Bebauptung bieser

Richtung konnte innere wie außere Sinberniffe barbieten; aber fie mußte angetreten werben, ba man überhaupt nur burch Befampfung ber Biberspruche gur Erhaltung gelangen fann. Richt nur bie Republitaner, sondern auch gahlreiche Unhanger eines gemäßigten Systems im Innern, waren ber Ansicht, bag bie Bertrage von 1815 gu Gunften Frankreichs umgestaltet werben müßten. Gie faben in ber Losreißung Belgiens bie factische Bernichtung biefer Berträge, und erwarteten, daß bie Juliregierung auf ben Abschluß einer neuen Lanber = und Machtbetheilung bes continentalen Staatenverbanbes, mit einer Erweiterung ber frangofischen Grenzen, bestehen werbe. Das Mittel ber Regierung zur Erlangung einer, biefer Anficht nach, fo billigen Forderung, schien ihnen unzweifelhaft; Die Drohung mit einem Propaganbafrieg und feinen Schredniffen, beren Europa noch gebente, mußte von unzweifelhafter Wirfung feyn, besonders in einem Augenblide, wo bas Bolf in England sich lebhaft gegen die Toryverwaltung aussprach, und Vollsaufftande in Braunschweig, Sachsen und heffen auch eine Gabrung in Deutschland offenbarten.

Die frangofischen Republikaner wollten — und fie baben ihre Befinnungen nicht geanbert - feine Große im Frieben erfennen, außer wenn er erobert und mit einer Oberherrschaft Frankreichs bestegelt ift. Sie fagen zwar, baß sie keinen Bölkerkrieg wollen, wohlverstanden aber nur unter ber Boranssetzung, daß man Frankreich seine natürlichen Grenzen wiedergebe - worunter fie wenigstens ben Umfang verstehen, ben bie frangösische Republik nach bem Frieden von Campo Formio (1797) hatte; — daß Polen und Italien befreit; daß ben Eraltabos in Spanien und Portugal gestattet werbe bie pyrenaische Halbinsel politisch homogen zu machen mit bem Bolksprincip in Frankreich; daß die deutschen Stämme auf dem rechten Rheinufer auch französische Institutionen bekommen - benn, ihnen nach, muß Frankreich, um ficher zu fenn, umgeben werben mit Staatsformen, die mit ben feinigen wenigstens bem Princip nach gleichformig find. Unter biesen Bebingungen wollten fie einen Frieden gelten laffen; jede Regierung in Frankreich aber, bie von biesem Allen ein Jota abläßt, erklären fie für feig, nichtewürdig; für eine folche, welche bie frangofische Ehre

in ben Staub treten läßt. Die Einwendung, bag auf folden Forberungen bestehen so viel bebeute, als einen allgemeinen europäischen Rrieg verfünden, macht auf die Republikaner keinen Ginbrud, benn gerade einen folden wollen sie, indem sie nicht zweiseln, daß fie bamit eine Gebietevergrößerung und eine Republik erobern; fie seben bie erfte als ein unumgangliches, aber auch unfehtbares Mittel an, um letterer Eingang ju verschaffen. Diefe Unficht haben bie Republifaner noch, aber im Jahre 1830, unmittelbar nach ber Revolution, trat fie noch unzweifelhafter und zuversichtlicher hervor, und fie verfaumten fein Mittel, um bie öffentliche Meinung auf ihre Seite gu bringen, und eine Röthigung für die Regierung ju schaffen, bie fie eben in bem aufgebrungenen Entschluffe zu befiegen hofften. Wie gesagt, fie fanden auch außerhalb ihrer Partei Unhanger, wenn nicht für bie Republit, fo boch für ben Plan, die Regierung in die Nothwendigkeit ju versetzen, einen Entschluß zu faffen, ber über bie bestehenden Bertrage hinwegblidte. Bei vielen guten und ordnungeliebenden Frangofen leben Erinnerungen, welche fich mit Frankreichs Stellung, nach ber Bewältigung burch bie verbundeten Beere Europa's, nicht beruhigen konnen. Das große und erhabene Epos ber Napoleonischen Europaherrschaft hat in bemfelben Grabe, wie es in ber Wirklichkeit alle biefenigen gerschmetterte und vernüchterte, benen es nicht Gewinn ant Ruhmt und Gut brachte, in seinem Nachhalle eine poetische Berr= schaft über bie Geifter in Frankreich ausgeübt. Es verftrickt und betaufcht bie Phantafie ber alteren Generationen, in beren Erinne rung bas Erlebte, von Blut, Thranen und Willfür geläutert, nur ein unvergangliches Denkmal bes Ruhmes ift, an bem bas, unter bet Restauration im Berhaltniffe gur früheren Größe gedemuthigte Frankreich fich erwärmt und erhebt; und bie füngere Generation, bie es nicht erlebte, schwärmt um fo mehr bafür, als sie es nicht kannte. Dallet in einem weiten Rreise ber Magftab für Staatsmanner, ber nur benen großartige Ibeen zuerkennt, bie jeben Angenblick bereit find, ber eutopäischen Diplomatie ben Sandschit ins Geficht zu werfett.

Die Regierung Ludwig Philipps ließ sich keinen Augenblick tere

machen von ben sie umgebenben aufregenben Ansichten, bie fogar im Rabinette Bertreter fanden, in fo weit wenigstens, bag man auf einer imponirenden Stellung Frankreichs bestand, ber stillschweigend bie Unterlage einer Drohung mit ber Prapaganda gegeben werben Der König inbessen und die Mehrheit des Kabinets beharr= ten in ber Ausführung bes Princips, bas man verfündet, und beffen Bollzug Frankreich eine achtungswerthe Stellung fichern werbe, ohne Europa zu einer Allianz gegen umwälzende Uebergriffe zu nöthis Von Seiten einiger Mächte konnte man wohl mit Sicherheit barauf rechnen, bag bie Ansicht bes frangofischen Rabinets Billigung und Unterstützung finden werde, während man vom Anfange an in Beziehung auf die Absichten anderer Mächte nicht ohne Beforgniß war. Der ruffische und ber preußische Sof waren mit dem hollandi= schen nahe verwandt, und man konnte jedenfalls eine Neigung vorausseten, ihm beizustehen. Allerdings hatte England fich sogleich für eine Nichteinmischung in Die belgische Angelegenheit erklärt, allein in Rußland, Preußen und Desterreich wurden militärische Magregeln vorbereitet, die nicht auf friedliche Gesinnungen schließen ließen. . . Fürst Talleprand wurde jum frangofischen Botschafter am Sofe von St. Dieser erfahrene Diplomat, ber zu seiner Zeit James ernannt. auch bie frangofische Republik am englischen Sofe vertreten batte. und nun seine merkwürdige politische Laufbahn an bemselben Sofe beschließen follte, an dem er sie begonnen, war vorzugsmeise ge= eignet, die diplomatischen Beziehungen ber Juliregierung mit ben großen Machten Europa's in einer Busammentretung über eine für Alle so wichtige Angelegenheit anzuknüpfen. Seit einer langen Reibe von Jahren vertraut mit ben Buftanben ber Nationen, mit ben Der= sonen und ben Localverhältnissen ber Höfe und Kabinette, wie mit bem Geiste Frankreichs und ber Zeit, wußte Talleprand für jedes Stadium einer Unterhandlung bas rechte Mag, für jebe Entwidelung bas rechte Biel, in jedem Zweifel bie rechte Bezeichnung zur Entwirrung zu finden, und war ein Meister in ber Runft, einen Anoten zu lösen und zu binden. Wiewohl nun allerdings Talleprand nicht für einen Märtyrer ungbanderlicher Grundfate galt, so mar feine Ernennung unter ben gegenwärtigen Berhältnissen boch ein Merkmal, baß man der europäischen Diplomatie entgegenkommen wollte. Die Radicalen sahen in Talleyrands Ernennung den Anfang einer Reaction gegen die Principien der Revolution, und behaupteten, die Resgierung verkünde damit gleichsam eine amendirte Restauration statt einer neuen Aera, die sich von allem bisher Bestandenen entbinde. Die Rezierung aber wollte das Lebensfähige aus der Vergangenheit erhalten, wie die verbesserte Charte eine Brüde daute in einen neuen Zustand, der sich nur von den Irrthümern und Fälschungen der Restauration lossagen und fernhalten sollte, ohne die Grundsäte zu misachten, auf denen jede geordnete Staatsgesellschaft ruht, und die auch die Restauration erhalten haben würden, wenn sie ihnen treu geblieben wäre.

Unterbessen gestalteten bie Verhältnisse sich gunftig für die Aufrechthaltung bes allgemeinen Friedens. Fürft Metternich erwies fich ale ein treuer Forberer aller verfohnlichen Bestrebungen. Er befämpfte insgeheim fraftig Ruglands friegerische Absichten, und feine Politik zeigte bieselbe Mäßigung, die er von Andern als Bedingung bes guten Vernehmens verlangt hatte. Dbwohl bie Bilbung bes Ronigreiches ber Nieberlande burch ben Wiener-Congreß verbürgt worden war, so wollte Defterreich nicht aus einer gezwungenen Vereinigung ber, in Gefinnungen und Gewohnheiten fich widerftrebenben Provingen, eine Lebensfrage für bie Erhaltung bes europäischen Friedens machen. Allerdings mußte Desterreichs Lage bamals einen Rrieg bebrohlich machen, benn schon bie Befürchtung bavor, welche namentlich burch bie ruffischen Ruftungen genährt wurde, hatte eine für bas kunftliche Finanglystem Desterreichs gefährliche Krise im Stande ber Staatspapiere bervorgerufen, und die Stimmung in Italien ließ voraus= seben, daß die Revolution bald an ben füdlichen Grenzen bes Raiser= staats erscheinen werbe. Desterreich adoptirte bie Ansicht, bag bie burch Tractate gestiftete Vereinigung Belgiens und Sollands nicht mit Waffen aufrecht zu erhalten sen, und bag bie großen Mächte nur ben Charafter eines neutralen Bermittlers entwickeln follten. In biefem Sinne waren die Borschriften bes von Desterreich an ben Londoner-Congreß

bevollmächtigten Ministers, Baron Wessenberg. Dieser Congress wurde am 4. November eröffnet. Noch vor Ende des Jahres wurde Ruß- land durch den Aufstand seiner polnischen Provinzen von allen Kriegs- planen nach Westen abgezogen, und die französische Regierung sah den Grundsat, nach welchem sie die belgische Revolution betrachtete, ohne Widerspruch anerkannt.

Bebenklicher wurden die Vorgänge im Innern. Die Partei ber Bewegung suchte jeden Anlag zu benuten, um die Regierung aus der Bahn einer befonnenen Mäßigung zu brangen. Alle ihre Magnahmen wurden als dem Bolksinteresse widerstrebend geschildert. Deputirtenkammer gemachte Borfcblag, bie Tobesstrafe abzuschaffen, batte eine angstliche Besorgniß über ben Ausgang bes Prozesses gegen bie Minister Carl X. an den Tag gelegt, und man beschulbigte die Regierung, biese ber gerechten Strafe entziehen zu wollen. Der Saß bes Bolfes wurde genährt burch aufregende Zeitungsartifel und Flugschriften, und brach balb in offenen Wiberstand aus. Am 18. Octbr. fanden gablreiche Aufläufe ftatt; man fchrie gegen Polignac, beffen Ropf man verlangte, und rief: "Nieder mit den Ministern," welche man in bem Beftreben, ein ungeftortes Gericht zu fichern, ju Ditschuldigen ber Restauration machen wollte. Diese Aufläufe nahmen einen bebenklichen Charafter an, und wiederholten fich mit erneuerter Beftigfeit. Maueranschläge und überall auf Stragen und Plagen ausgeworfene gedruckte Aufforderungen verlangten eine blutige Polls rache; bie Person bes Rönigs und seiner Minister wurde mit ben gröbsten Beschimpfungen überhäuft in biefen Schriften, bie gang ben Charafter ber Schredenszeit an sich trugen. Man brobte bamit, bag viel Blut fliegen muffe, wenn man bas Leben von vier Schulbigen ber Volksgerechtigkeit länger vorenthalten wolle, und zugleich rief man bem Bolle zu, daß die Verzögerung bes Prozesses nur die Absicht habe, die heimliche Flucht ber Erminister auszuführen. Die Busammenrottungen richteten sich gegen bas Palais-Royal, und brangen in bie höfe bes königlichen Schlosses ein. Die Nationalgarbe zeigte eine große Restigkeit, sie vertrieb bie Aufwiegler aus bem Schlosse; und als fie fich nachber auf bem Plate vor bemselben wieder versammelten,

wurden fie auseinander gesprengt. Fünf bis sechsbundert, beren Rahl in ber Borfiadt vermehrt wurde, begaben sich nach Bincennes, und verlangten bie Auslieferung ber gefangenen Minifter. Der Commanbant, General Daumeenil, erflarte ihnen, bag bie Gefangenen nur bem Gesetze ausgeliefert murben, und bag, wenn je ungesetliche Uebermacht ihn bedroben follte, er lieber bie Festung in die Luft sprengen werbe, als ihr weichen. Der Bolfshaufe, unverrichteter Sache von Bincennes jurudgefehrt, manbte fich in ber Nacht wieder gegen Palais-Royal, wurde aber von ber Nationalgarbe vertrieben, welche eine ziemliche Rahl von ben Rabelsführern gefangen nahm. Es waren inbeffen nur bie untern Führer, beren man fich bemächtigen fonnte. Diejenigen, welche aus biefer Bewegung Bortheil gieben wollten, famen nicht zum Boricein unter ben Unrubftiftern auf ben Straffen. Die Minister Carl X. in die Gewalt bes Bolks bringen, welches so viel als ihren Tob bedeutete, war nicht ber Zwed ber eigentlichen Anstifter bieser Unruhen, sondern nur ein nabeliegender Borwand, um haß gegen bie Deputirtenkammer zu erregen, und bie Rational= garbe auf eine gefährliche Probe zu stellen. Der lette 3med murbe erreicht, aber nicht im Ginne ber Feinde ber Regierung. Diese hatten gehofft, bag bie Nationalgarbe gleichgültig bleiben, ober nicht wagen werbe, gegen bas Bolf Gewalt ju gebrauchen; fie entwidelte aber ben größten Eifer in Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung. Dagegen gelang es, eine Reibung ber Parteien in ber Deputirtenkammer herbeizuführen. Dbilon=Barrot hatte als Seinepräfect eine Proclamation an bas Bolf im Betreff ber vorgefallenen Aufläufe erlaffen. In biefer hatte er geäußert, daß ein ungeeigneter Schritt Beranlassung hatte geben konnen zu ber Annahme, daß eine Abficht bestünde, um ben gewöhnlichen Gang ber Gerechtigkeit in Beziehung auf bie Behandlung ber Sache ber vorigen Minister zu unterbrechen; ber Aufschub, ben bie Erfüllung gerichtlicher Formalitäten verlange, batte eine folche Meinung noch beftarten konnen, und in diesem Migverständnisse fände er den eigentlichen Ursprung der stattgebabten Unordnungen. hierin war ein förmlicher Tabel bes Ministeriums und ber Majorität ber Deputirtenkammer ausgesprochen. Der Seinepräfect

mißbilligte in einem öffentlichen Erlaffe ben Minifter bes Innern, ber sein unmittelbarer Vorgesetzter war, indem er geradezu aussprach, daß bas Ministerium und bie Mehrheit ber Kammer, worauf es sich flütte, burch einen unpassenden Schritt (démarche inopportune) felbft Beranlaffung gegeben habe zu ben vorgefallenen Unruhen; indem ber Präfect bas Boll aufmerksam machte, bag Alles auf einem Migverständniffe beruhte, gemährleiftete er einen ungetrübten Rechtsgang im Prozeg ber Minister, und bas gang im Tone einer Beschwichtigung wegen bes unpaffenden Benehmens seiner Borgeset= ten. Ohne Zweifel war ber Vorschlag wegen Abschaffung ber Tobes= strafe in bem Augenblide, wo er vorgebracht wurde, keine geeignete Magregel, benn sie zeigte Furcht und Mangel an Bertrauen in bie eigenen Rrafte, und brudte ber allgemeinen Frage ben Stempel einer besonderen Absicht auf. Auf dem Rednerstuhl ber Deputirtenkammer hatte Obilon=Barrot biese Ansicht mit vollem Juge entwideln können, aber als Prafect konnte er in einer amtlichen Beröffentlichung eine folde Migbilligung nicht erflären, ohne bem gangen amtlichen Orbnungeverhältniffe Sohn ju fprechen. Diefes forberte unumganglich zur Aufrechthaltung bes Ansehens ber Staatsbehörbe entweber bie Entlassung bes Prafecten ober bes Ministeriums. Der Bergog von Broglie und Guizot erklärten fich auch fofort in biesem Sinne, und ba bie Entlassung bes Prafecten im Rabinette nicht einstimmig gebilligt wurde, reichten sie ihre Entlassung ein. Düpont Ce l'Eure) wollte ben Austritt ber Doctrinairs und Einsetzung eines Ministeriums ber außersten Linken; er behauptete, bag nur ein solches ber öffentlichen Meinung entspräche. Rach allen conftitutionellen Merkmalen jedoch besaß ibas gegenwärtige Ministerium bas Vertrauen bes Landes, benn nicht nur hatte es unbedingt die Mehrheit ber Deputirtenkammer für sich, sonbern bie in Folge bes provisorischen Bahlgesetes vorgenommenen Ergänzungswahlen waren ganz im Sinne bes Ministeriums ausgefallen, und vermehrten noch feine Majorität. Allein Dupont und die Manner feiner Meinung suchten bie Auflöfung ber Rammer und ein neues Wahlgeset herbeizuführen. Außer ibm aber glaubten andere Mitglieder bes Ministeriums, die sonft nicht feiner politischen Meinung angehörten, bag man unter ben gegenwärtigen Umftanben ber Unterftugung bes linken Centrums nicht entbehren könne. In der That waren die Umstände kritisch, benn wenn auch bie am 18. und 19. October vorgefallenen Unruhen vollfommen gebämpft waren und bie Nationalgarbe eine feste Saltung gezeigt hatte, so konnte man sich boch nicht verbergen, bag in ber Nationalgarde felbst eine Stimmung herrschte, die eine volle Anwendung der Strenge ber Gesetze gegen die angeklagten Minister ber Restauration forberte, und bag man auch in ber Burgerschaft bas Ministerium vom 11. August als geneigt betrachtete, ber größtmöglichen Milberung in ber Bestrafung ber bes Sochverrathe Ungeflagten bie Oberhand zu verschaffen. Diesen Ginfluß batte unstreitig ber Vorschlag wegen Abschaffung ber Tobesstrafe geübt. Vorschlag nachher zurückgenommen wurde, hatte bewiesen, man ben Einbruck ber Erörterung scheute. Man glaubte da= ber, bag ein Ministerium von der Meinungsfarbe bes linken Centrums mehr geeignet fen, die Regierung zu halten in ber Rrife, welche bei bem Urtheilsspruche im Prozesse ber Minister offenbar bevorstehe. Es zeigten sich Schwierigkeiten, um eine paffenbe Bufammenstellung eines neuen Ministerpersonals zu finden, allein im Ganzen blieb es entschieben, daß Broglie und Guizot austreten, und ein Ministerium ber Linken gebildet werben folle. Eine Zeit lang schien Casimir Perier als ber nothwendige Mann bezeichnet zu werden, burch ben eine Lösung ber Verwickelung erlangt werben könne. Allein er jog sich jurud nach einer Sigung bes Ministerrathes, Die von 11 Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abends gedauert hatte. Broglie und Guizot bestanden auf ber Absetzung bes Seinepräfecten als ber unabanderlichen Bedingung ihrer Mitwirfung. Dupont und Lafavette hatten erklart, von ihren Posten abtreten zu muffen, wenn Doilon=Barrot nicht beibehalten werbe. Um 8 Uhr am 2. November Abends versammelte sich wieder ber Ministerrath. Auch Mole und Baron Louis erklärten, daß man nicht auf sie rechnen könne. Von eilf Ministern traten also fünf zurud, und barunter vier mit Vortefeuille. Am folgenden Tage (3. November) traten bie Rammern wieber aufammen nach einer Vertagung, und um 10 Uhr am Abend bes 2. Novbr. war noch kein neues Ministerium zusammengebracht. Der König wandte sich nun an Laffitte, der, wie er der Kammer öffentlich ersklärte, aus freundschaftlicher Anhänglichkeit den Vorstellungen des Königs nachgebend, es übernahm, ein neues Ministerium zu bilden. Mehrere schlugen aus, daran Theil zu nehmen. Man nannte unter denen, welche Anträge ablehnten, Humann, Argoult und Saint-Cric. Endlich wurde das Ministerium vervollständigt, und eine königliche Ordonnanz unter dem Datum des 2. Novbr. verkündigte es am folgenden Tage.

Das Ministerium vom 3. November war folgenbermaßen zussammengesett: Laffitte — Präsident des Ministerrathes und Finanzsminister; Düpont (de l'Eure) — Siegelbewahrer und Justizminister; Marschall Gérard — Kriegsminister; Graf Sebastiani — Seeminister; Marschall Maison — Minister des Auswärtigen; Graf Montalivet — Minister des Innern; Mérishou — Minister des öffendlichen Unterrichts und Staatsraths-Präsident.

Obwohl bieses Ministerium in seiner Mehrheit nicht eigentlich ber Linken angehörte, fo mar es boch burch bie Bebeutung biefer Seite ber Rammer entstanden; benn es war die Linke, welche Obilon-Barrot in seinem Posten erhalten wollte und baburch bie Doctrinairs zum Rudzug nöthigte, die ohne Zweifel mit Recht auf ben Grundfas nicht Bergicht leisten wollten, ben ber Seineprafect verlet hatte und zur Linken gehörten auch ber Ministerprasident und ber Siegelbewahrer, welche bem neuen Ministerium seinen charafteristischen Ausbrud geben follten. Dennoch war die außerste Linke, und namentlich Lafavette bamit unzufrieben, bag man nicht alle Portefeuilles ausschließlich an Männer ihrer Farbe gegeben hatte. Als Laffitte am 3. November in ter Deputirtenkammer querft bas Wort bekam, um feine Stelle als Rammerpräsident niederzulegen, erklärte er ausbrudlich, daß er sich nicht um ein Portefeuille beworben habe. Er fagte: "Meine Collegen und ich glaubten einem erlauchten Willen Gehorfam leiften ju muffen. In fo ichweren Zeitverhaltniffen, in benen bie Tuchtigften thren Rraften nicht vertrauen, mißtraue ich nicht weniger meinen Fähigkeiten — allein ber König und Frankreich muffen Minister baben. 3d habe mich baber, wie meine Amtsgenoffen, einer boberen Rothwendigkeit ergeben. Es ift ber 3med einer reprafentativen Berfaffung, Namen, Fähigkeiten, Bollethumlichkeiten zu verwenden und aufzubrauchen. Jebe politische Stellung muß sich bieser furchtbaren Probe unterwerfen; für jebe ist es eine Pflicht gegen Frankreich und ben Rönig, es mit ben Berhaltniffen aufzunehmen." Sierin sprach fich allerdings nicht ber Triumph einer politischen Partei aus, welche ihre Geltung auferlegt, sonbern eine politische Inbivibualität erklärte, gegen ihren Billen einer conftitutionellen Pflicht Genuge geleiftet zu Waren auch nicht alle Mitglieber bes neuen Rabinets aus ber Majorität ber Rammer gewählt, so mar bie Zusammensebung im Gangen boch auch nicht in einem ber Majorität gerabezu wiberftrebenden Sinne erfolgt. Dieses Ministerium batte baburch ben Bortheil, daß es nicht ichon burch seine Ernennung Feindseligkeit bervorrief, keine ichon im Boraus berechnete Opposition zu fürchten batte, und erwarten konnte, rein nach feinem Berfahren beurtheilt zu werben. Wenn Laffitte erklärte, bag ber Ministerrath, in bem er ben Borfit führte, nicht bas freie Wert feiner Wahl gewesen, so erkannte man beutlich, daß ber König nur ber Nothwendigkeit einer Aenberung so weit nachgegeben hatte, als ber Augenblid es unvermeidlich forberte, bag er in ber Majoritat ber Rammer eine Stuge für bie Erhaltung ber Regierung anerkannte, und fie burch bie Ernennung eines neuen Ministeriums nicht aufopfern wollte. Gleich nach Er= nennung bes Ministeriums nahm ber Polizeiprafect Girob (be l'Ain) feinen Abschied von einem Poften, beffen Beschwerbe feine Rrafte gu sehr in Anspruch nahm. An seine Stelle trat Graf Treilhard. Bugleich wurde Thiers als Unterstaatssecretair im Kinanyministerium angeftellt.

Das Ministerium vom 3. Novbr. befand sich sogleich in ber Deputirtenkammer einer bedeutenden und aufregenden Frage gegenüber, deren Verhandlung in und außerhalb der Kammer nothwendig von großem Gewichte seyn mußte. Die Regierung, durch eine Staatsumwälzung herbeigeführt, welche durch die Presse bewirkt worden war,

fah fich von berfelben Macht gebrangt und gefährbet, welche bie Reftauration bewältigt hatte; benn in ber Preffe liegt bie Bebefraft bes mobernen Staates. In ben brei Monaten seit ber Revolution mar, bie Art und Weise, sich ber Presse zu bedienen, eine gang verschiedene geworben. Unter ber Restauration war die Presse innerhalb gesetlicher Schranken frei; ber größte Beweis bafur ift, bag eben bie Restauration burch bie Presse gestürtt worben ift. Die Presse hatte eine außeror= bentliche Rraft erlangt burch bie feste und sichere Stellung ber Oppofition, bie im Rampfe mit entschiedenen und scharfausgesprochenen Gegenfäten Zusammenhang und Körper gewonnen, zugleich aber eine vollfommene Disciplin übte in ihren festgeschlossenen und tactisch wohlgeordneten Reiben. Die Presse, beren sich die Opposition unter ber Reftauration bebiente, war auch dieser Disciplin unterworfen, bie barum, weil sie als freiwillige Unterordnung bestand, nicht minder streng und um so wirksamer war. Die Opposition wollte gesetlichen Widerstand gegen nicht-verfassungemäßige Uebergriffe, aber feine allgemeine Unbotmäßigkeit gegen Behörden als folche; sie wollte nicht eigentlich bie Regierung fturgen, sondern nur die Partei, welche fich ber Regierung bemachtigt; erft nachdem beibe sich ibentifizirten, befam ber Widerftand eine antidynastische Farbung, die sich indessen in der bobern Oppofitionspresse gemäßigt - vielleicht barum eben gefährlicher - aber boch nur in historischen Hindeutungen aussprach; nie aber wurde bie von ber organisirten Opposition anerkannte Presse gesellschaftlich subversiv, und stets beobachtete sie auch in ben heftigsten Angriffen Unftand und guten Ton. Bas fich von biefen Regeln entfernte und auf eigene Sand Unfug trieb, konnte nicht aufkommen gegen bie große, und in ihrer Ausübung ehrenhafte Macht ber Opposition. Die absolut schlechte Presse wurde in den letten Jahren der Restauration vernichtet von der boppelten Macht ber repressiven Regierungsgewalt und bes überragenben Unsehens ber organisirten Opposition. Durch biese Spannung ber mit gleicher Tragfraft entgegenwirkenben Machtäußerungen wurden während der Restauration alle gesellschaftlich auflösende Tendenzen wie unter einem festen Gewölbe niebergehalten: Dieses war durch die Revolution gebrochen, und jene schnellten nun

empor mit ber Saft eines comprimirten Naturtriebes, wie wilbe Geschoffe einer unnatürlichen Erzeugungefraft. Die alte Opposition mar eine iunge Gewalt geworben. Ihre bisberigen Gegner hatte fie gefannt, und fich ihnen überlegen erwiesen in ber Runft bes Angriffs wie des Wiederhaltens. Jest batte fie nicht blos Widersacher, welche in ber geregelten Beise bes guten Rrieges tampften, sonbern fie fab fich umschwarmt von zugellofen Saufen und Parteigangern, bie in ber Preffe feine andere Regel kannten, als bie mechanische bes Druckes, bie keiner Farbe treu blieben, und in einem Paar Schuhe fieben Parteipotentaten bienten. Diese Flibustier bes Journalunfugs batten bie Preffe aus bem Rreise legaler Berantwortlichkeit und Erreichbarkeit verschleppt, und der wilde Drud von Maueranschlägen, Aufforde rungen und Erflärungen an bas Bolf, Beschluffen von gebeimen Gefellschaften - Die, nachdem bie Nationalgarbe aus eigenem Antriebe bie Clubsitungen gesprengt, fich auf biefem Wege Bahn brechen wollten — wucherten mit ber Freudigkeit bes Unfrauts in toller Fruchtbarteit beran. Mit einer folden Preffe fann feine monarchische Staatsorbnung bestehen; ihre Unschählichkeit fest eine tief begrundete bemokratische Selbstregierung ber Gesellschaft voraus, die Alles neutralifirt, was die Mehrheit nicht will. Es ist aber eine bochst auffallende Bahrnehmung, dag ein fo geistvolles, und in so vielfachen Erfahrungen geprüftes Bolf, wie bas frangofische, noch immer fo leichtgläubig und fo bereit ift, alle auf bie Spite getriebenen Angaben für bie mahrscheinlichsten zu halten, und ohne fich bie Zeit zu nehmen, ihre Zuverläßigkeit zu prufen, barnach eine Meinung bilbet, bie bei ber Lebhaftigkeit und Beweglichkeit seines geistigen Wefens fich Schnell gur That brangt. Es murbe nicht fo viel auf fich gehabt haben, bag biefe manbernbe Stragenpreffe bamals Placate ausschreien ließ, worin es bieß, bag bie Preußen in Belgien eingeruckt seven und 500,000 Mann in Frankreich ausgehoben werben sollten, wenn nicht ber Handelsstand es geglaubt und die Capitalisten ihre Konds zurudgehalten hatten. Es war reine Polizeisache, Diesen Unfug von ben Strafen zu vertreiben, und man konnte erwarten, bag bie außere Beborbe balb genug erstarken werbe, um folche grobe Ordnungsverletungen abzuwenden. Bei weitem wichtiger mar es, biefen Tenbengen ben Weg zu verlegen in die regelmäßig erscheinenden Tageblätter. Der Versuch, ihnen biefen Weg ju öffnen, mar in ber Deputirtentammer gemacht, jebenfalls mit ber Aussicht, bag biefe burch Ge währung einer unbedingten Preffreiheit die Regierungsmacht schwäche, ober burch Aufrechthaltung ber Prefgesetzgebung ihre Unvolfsthumlichkeit vermehre. Es wurde ber Vorschlag gestellt, bie Cautionen, welche bie verantwortlichen Zeitungsherausgeber erlegen, und bie Stempel = und Postgebühren, welche fie bisber gablen mußten, sowie auch bie Cautionen und besonderen Abgaben ber Buchbruder und Buchbanbler aufzuheben. Die Erörterung über biefe Gegenstände fand bas Ministerium vom 3. Novbr. fogleich bei feinem Amtsantritt vor. Benjamin Constant fprach für eine vollständige Freigebung ber Gewerbe ber Buchdrucker und Buchhandler, und de Tracy verlangte Aufbebung ber Cautionen für Zeitungen; fatt ber Stempelabgabe wollte Letterer eine geringe Patentsteuer, und bie Postgebühren wollte er auf eine Centime für ben versendeten Bogen herabgesett wiffen. Berr von Lameth trat auf für Beibehaltung ber befiebenben Dreß= gesetzgebung in allen ihren Bestimmungen. Der greife Rebner, welcher Mitalied ber conflituirenden Versammlung gewesen war, und mit baran gearbeitet hatte, die Preffreiheit in Frankreich einzuführen, hielt bie von ihm erlebten Erfahrungen feit 1791 warnend vor, und machte aufmerksam auf die Fortschritte ber Demagogie, die er erlebt, und ber man burch eine völlige Freigebung ber Preffe einen gefährlichen Spielraum gewähre. Lafavette forberte unbedingte Preffreiheit, und berief fich barauf, bag man in Amerika feine folde Abgaben fenne. Das Ministerium verlangte bie Beibehaltung bes Schutes ber Prefigefetgebung, und sowohl Laffitte als Sebastiani sprachen in Diefem Sie boben nicht nur bie politische, sonbern auch bie finanzielle Seite ber Frage hervor. Lettere war nicht ohne Bebeutung, benn es wurde nachgewiesen, bag bie jahrliche Ginnahme an Stempelgebühren von ben vorhandenen 373 Journalen 2,389,365 Franken Laffitte besonders bestand barauf, bag bie Staatseinnahmen betrage. feine Berminberung ertragen konnten, und bag bie einstimmige Anficht vers Ministeriums sich bahin vereinige, biese Bestimmungen aufrecht zu erhalten und günstigere Zeiten für einen Steuernachlaß zu erwarten. Am 8. November wurden die Borschläge, welche eine underdingte Preßfreiheit herbeiführen wollten, in der Kammer verworsen mit 142 Stimmen gegen 95. Düpont (de l'Eure) hatte für mehrere Amendements zu Gunsten der Erweiterung der Preßfreiheit gestimmt. Also hatte das unter dem Einstuß der Linken gebildete Ministerium bei seinem ersten Auftreten in einer wichtigen Frage den Erwartungen der Patrioten nicht entsprechen können.

Gerabe zu berselben Zeit, als das Tory-Ministerium in England durch das Ministerium des Grafen Grey ersest wurde, vervollständigte sich das Ministerium vom 3. Nov. durch einige Aenderungen. Marschall Gerard zog sich zurück. Sein Augenleiden ist ohne Zweisel auch eine mitwirkende Ursache gewesen, allein, obwohl man sich der Hosstnung hingab, daß der europäische Friede erhalten werde, so mußte Frankereich doch ein schlagsertiges Geer schaffen, und man betrachtete den Marschall Soult, einen der Oberbesehlshaber der Napoleonischen Zeit, als durch sein militärisches Organisationstalent und seine Popularität im Heere besonders geeignet, den gebieterischen Forderungen des Augenblicks zu genügen. Der Herzog von Dalmatien wurde zum Kriegs-minister ernannt. Marschall Maison wurde Botschafter in Wien, und an seine Stelle trat Graf Sebastiani als Minister des Ausswärtigen. Graf Argoult wurde Seeminister.

Das Ministerium Lassitte adoptirte allerdings die Stellung, welche Frankreich nach dem Ausbruche der belgischen Revolution dem Auslande gegenüber genommen hatte, doch herrschte ohne Zweisel großer Unterschied in der Art die ausgestellten Grundsäte zu deuten, zwischen dem König und einem Theil des Ministeriums, sowie den, diesem zunächst stehenden politischen Freunden. Lassitte, Düpont (de l'Eure) Merilhou, Lasayette, Odilon Barrot wollten freilich die Nichtintervention und den Frieden. Lesteren aber wollten sie unter der Bedingung, daß er dem Fortschritte der Julirevolution in ihrem Sinne kein Hinderniß in den Weg stellte. Die Nichtintervention wollten sie beachten und beachtet wissen, aber sie hossten aus diesem

Grundsate eine uneigentliche Baffe für bie Berbreitung ber Revolution zu machen. Sie hofften, bag bie Bolker unter bem Schirme ber Nichtintervention aufstehen wurden, ba fie auf Frankreiche indirecten Schutz rechnen konnten. Sie waren nämlich entschlossen, jede Einmischung in fremte Revolutionen als einen Kriegsfall für Krantreich anzusehen; benn ihr Wunsch war, analoge Revolutionen entfteben zu feben, um Bundesgenoffen berfelben politischen Grundfage au bekommen. Ihre innere Politit ftrebte nach einer vollen Entwidelung ber Julirevolution in einem liberalen Bablgeset mit Ausbehnung ber Bahlfähigfeit und Berabsetung bes Census. Ansichten wurden in ber Art und in ber Anwendung nicht vom Ronig und ben übrigen Mitgliebern bes Ministeriums getheilt. Gine Ausbehnung ber Wahlberechtigung und ber Wahlfähigkeit in einem Augenblide, wo Frankreich von feindlichen Parteibestrebungen burchfurcht mar, hieß seine eigene Nieberlage verkunden. Was in Frankreich vor allem Andern nach Innen wie nach Außen Roth that, war eine starke Regierung, bie sich eben nur baburch Gehorsam und Achtung verschaffen kann, baß sie sich als fart erweißt. Gine conflitutionelle Regierung muß sich nothwentig auf eine Macht im Lande flügen, welche fie als die natürliche Vermittlerin ber Intereffen betrachten kann. Eine folche Macht mar in Frankreich vorhanden, und sie hatte die Probe ihrer Bedeutung bestanden in der Opposition gegen die illegalen Bestrebungen ber Restauration, und noch mehr burch die Schöpfung einer Regierung in der Revolution. Diese Regierung wurde offenbar ihre Sendung wie ihren Ursprung verkennen, wenn sie sich an die Spite einer immer weiter vorschreitenden Revolution stellte, weil sie auf biesem Wege nothwendig burch Auflösung . ber Macht, welche bie Regierung jum Schute gegen bie Republif berbeigerufen, gur Republit fommen mußte. Die Republitaner und bie Legitimisten wollten die Regierung als ber Revolution lebenpflichtig betrachtet wiffen, bamit bie Dacht bes Burgerthums gebrochen werbe in unbedingter Preffreiheit wie im allgemeinen Stimmrechte. Die Nichteinmischung in die belgische Revolution war eine Magregel, um ben Frieden aufrecht zu erhalten, von Europa anerkannt als

ein Ausfunftsmittel in einem gegebenen Falle, beffen Gigenthumlichkeit forberte, bag man bie Revolution beschränke, statt sie zu erftiden. Die Richtintervention aber als ein unbedingtes Princip in bas europäische Billerrecht einschieben und bie Befolgung biefes Princips als die Bedingung aufftellen, unter welcher Frankreich ben Beftand ber Staatenverhaltniffe anerkennen wolle, war nichts Anberes. als bie Erflärung eines inbirecten Propagandafriegs. Man konnte boch unmöglich erwarten, daß bie europäischen Regierungen bie Unverletlichkeit ber Revolution, als folder, proclamiren, und bamit ihre Bölfer jum Aufftand auffordern wurden; bievon ben Frieden abhängig machen, war in allen Punkten gleichbebeutend mit ber Erflärung eines Principienfrieges und eine positive Intervention Frankreichs in die europäische Politik. Die Bedingung, welche man hiemit ber Politik bes Königs auferlegen wollte, erklärte bie Bewegungspartei als bie einzige würdige Stellung Frankreichs und fah in jedem anderen Benehmen eine Erniederung der Nation, ohne zu bebenken, daß fie hiemit auch von ihrer eigenen Regierung eine Ernieberung forberten, bie im Auftrage ber Propaganda bie europäische Diplomatie auffordern follte, fich, gleich ihr, bem unbedingten Princip ber Revolution unterwürfig zu erklären. Das eben wollte bie Bewegungspartei; bie Regierung follte fich fcmach erweisen nach Außen wie nach Innen. Es wird Niemand baran zweifeln, daß ber König biese Absicht volltommen burchschaute, sich nicht blenben ließ von ber glorreichen Dictatur, welche man Frankreich verhieß, und in ber vorgehaltenen Lorbeerkrone flar die Dornen erkannte, die man unter Ruhmesblättern zu bergen vermeinte. Gine folche Tauschung konnte ben viel erfahrenen, welt = und ftaatenkundigen Fürften nicht irre leiten. Allein ber Weg, ben bie rechte Erkenntnig vorschrieb, konnte so gefährlich werben, ale ber Irrmeg, auf ben man bie Regierung brangen wollte, wenn es ben Gegnern gelang, unter Vorspiegelung von Ruhm und Gebietserweiterung bie Rrafte an sich ju ziehen, burch welche bie Regierung fich erhalten follte. Der Augenblick war in vielen Beziehungen bazu geeignet, ben Aufforderungen, Frankreich folle an der Spipe der Revolution durch die Propaganda

einen schieberichterlichen Einfluß auf Die Continentalpolitif ausüben, Gebor zu verschaffen. Die Julirevolution hatte in Europa Wieberhall gehabt, eine frampfhafte Unruhe burchzuckte bie Bolfer; bie Bolfegahrung in England, welche ben Rücktritt bes Toryministeriums umtobte, war entschieben revolutionarer, und ließ sich nachher nur burch bie Reformbill beschwichtigen; in Spanien und Portugal schwankten bie unterhöhlten Throne, und die Revolution erstarkte burch bie Aussicht, daß ber Absolutismus feiner Sulfe von Außen gewärtig fenn konnte; in Deutschland hatten Aufftanbe eine Regierung vertrieben, mehrere mobificirt, und eine beunruhigenbe Stimmung sprach sich in ber Presse aus; Die italienischen Patrioten erhoben sich mit Manifesten und Protofollen und berciteten geräuschvoll einen Ausbruch vor; am Schlusse bes Jahres brach bie polnische Revolution aus. Auf biese Thatsachen hinweisend, schilberte bie Bewegungspartei ben Erfolg als unzweifelhaft, wenn Frankreich für bie nach Emancipation ftrebenden Bölfer ben Sanbichuh hinmarf, ben bie fremben Regierungen ihrer Ansicht nach nicht aufheben konnten, ohne in einen boppelten hinterhalt ber Revolution zu gerathen. Die Sendung, welche Frankreich burch biese Politik sich zuerkennen follte, schmeichelte bem Berlangen nach Ruhm wie ber Rriegsluft, und ftets war in Frankreich die Berufung an solche Empfindungen, die tief in bem Bewußtseyn ber Nation wurzeln, einer großen Bolfsthumlichfeit gewiß. Diesen hochsinnigen Rumuthungen gegenüber erschienen bie Warnungen vor Uebergriffen ber Revolution farblos und falb; batte boch ber Figaro ben alten Lameth, ber feine Erfahrungen von 1791 an vorgehalten, einen Cabaver genannt; nur bie Jugend follte Geltung haben. Erinnerte Jemand an Gefährdung bes Besiges, ber Industrie, bes handels, aller positiven Interessen, so marf man bem Burgerthum Individualismus, Engbruftigkeit, Gemeinheit ber Ibeen und fraffen Materialismus vor; biefe Gebrechen, bie allerbings in ber Beit vorhanden maren, wies man ben Wegnern eines unaufhaltsamen Fortschreitens ber Revolution ju; nur bie Bewegungs= manner erklarten fich bavon frei. Der Ministerprozes nabte beran. und ba man ichon angedeutet hatte, daß er nicht ben blutigen Ausgang haben werbe, den die erbitterten Patrioten als eine gerechte Sühne für die im Kampse gefallenen Vertheidiger der Bollsrechte betrachteten, so war vorauszusehen, daß die schon vor dem Anfange des Prozesses vorgefallenen Unruhen sich bei der Entscheidung in größerem Maße wiederholen würden.

Die Mitglieder des Rabinets, welche unter biefen Berhaltniffen ju einer Bewegungspolitik riethen, wollten zuverlässig nicht Anarchie; fie glaubten vielmehr, nur auf biefem Bege ber Anarchie vorbeugen ju konnen. Rur in einer freien und offenen Entwidelung bemofratischer Grundfäge fanden fie Sicherheit für Kranfreich, und um bie fen Preis nahmen fie tein Bebenten, außerhalb bie Anarchie ju verbreiten, ber sie selbst entgeben wollten. Sie fürchteten keine Coalition ber Regierungen gegen Frankreich, und rechneten auf Sympathie und Alliang ber Bölfer mit ben Grunbfagen ber Revolution. Der Rönig aber hatte nicht umsonft bie Geschichte erlebt und erforscht, und wußte, baß wer eine folche Bewegung beginnt, nicht ihr herr, fondern ihr Sflave wird; daß die Anarchie, welche man verbreitet, zu ihrem Ur= beber zurücksehrt. Er hatte nicht ben Thron bestiegen, um ein Thronenfturmer zu werben; und bie Bahricheinlichkeit eines momentanen Erfolgs verbarg ihm nicht bie Folgen einer allgemeinen Erschütterung ber bestehenden Verhältnisse in Europa, beren Berantwortlichkeit vor ber Zukunft man seiner Regierung aufburben wollte. Er vertraute auf ben gefunden Ginn und bie aufgeklarte Mehrheit ber Burger, und rechnete auf ihren Eifer im Wiberstande gegen bie Anarchie, wie sie ihn bewährt hatten im Biberstande gegen bie Berfaffungsfeinde ber Restauration. In ber Ausführung biefer schwierigen Ausgabe wurde ber König unterstütt von Männern, welche mit ibm bie Bedeutung bes Augenblick erkannten, und entschlossen waren, ber Erhaltung bes Friedens ihre Kräfte zu widmen. Mit gespannter und anafilicher Aufmerksamkeit beobachtete Europa bas Benehmen bes Königs, in bessen Sand bie Vorsehung bie Entscheidung über Krieg und Frieden eines gangen Belttheils gelegt hatte, so weit sie von Mit Bewunderung fah man menschlichen Rathschlüssen abbing. seine feste und entschiedene Saltung im wirren Gebrange ber nach

Umfturz und Serrschaft lüsternen Parteien, die den Julithron ums wogten. Wer nicht an seinem Willen zweifelte, verzweifelte an der Möglichkeit, ihn burchzuführen.

Sier brangt fich die Frage auf: hatte ber Bormund Beinrich V. biese Haltung behaupten können mit ber Entschiedenheit eines Mannes, ber auf seine Gefahr bin einen Entschluß zu faffen bat? Auf einem folden Scheidepunkte ift bas Bewußtsenn, fein eigenes Geschick bestehen zu muffen, ber innere Trager ber Geistesfraft, aus ber allein bie Zuversicht eines festen Willens hervorgehen kann. Auf bem so vielseitiger Deutung unterworfenen Standpunkte ber Fürsorge für ein fünftiges Königthum hatte bie Bergntwortlichkeit mit ihrem unvermeiblichen Gefolge von Gifersucht und Migtrauen die Energie bes Willens gelähmt, und bie beffere Erkenntnig hatte geschwankt vor einem Urtheil, bem bie Entscheibung bes eigenen Geschicks unbebentlich die Stirne bot. Man glaube ja nicht, daß Ludwig Philipp, als Bormund bes jungen Beinrich, auf ben Beiftand ber Legitimiften batte rechnen können in bem Bestreben, bem Drangen ber Bemegungspartei zu wiberstehen, in fo fern biefe auf einer brobenben Stellung gegen bas Ausland bestand. Es ift bekannt, bag Chateaubriand schon auf bem Congresse von Berona (1822) bie Billigung bes Raifers Alexander für einen Plan erftrebte, und seiner Behauptung nach, auch erhielt, ber Frankreich bie Rheingrange wiebergeben Dieser Plan — ber begreiflicherweise auf vielfache Sindernisse follte. ftogen mußte, und nur gur Ausführung fommen fonnte in einer Umwühlung ber europäischen Staateverhältniffe - mar feinesmeges aufgegeben, und bilbete noch immer einen Sauptposten in bem Programm, bas die Legitimisten entworfen hatten, um ber Restauration bie Volksthumlichkeit in Frankreich zuzuwenden. Als Graf La Ferronans frangofischer Botschafter in Petersburg mar, gab ber Rrieg Rußlands gegen bie Türkei Beranlaffung, biesen Plan wieber aufzu-Man glaubte, biesseits und jenseits ber Dongumundungen Belegenheit zu finden, um Entschädigungen in partibus infidelium anbieten zu können bei ber Länderverschiebung, burch welche bas Ge biet seiner allerchristlichsten Majestät einen Zuwachs erhalten follte,

ber in ben ehemaligen Eroberungen ber Republif, Die Erinnerungen an die Waffenerfolge Frankreichs mit dem Thron des heiligen Ludwig zu verföhnen bestimmt mar. Nach biesem Plane follte Frankreich bie Rheingranze bekommen, und die beutschen Machte, welche überrheinische Besitzungen haben, sollten entschädigt werben burch eine Umgestaltung ber Ländervertheilung, welche im Biener Congreß gewährhierüber find bie Angaben verschieben und unbestimmt, leistet wurde. ba eben nichts festgestellt werden konnte, und Alles nur in Borschlägen bestand. Es ift anzunehmen, daß Berhandlungen in biplomatischer Form nicht bestanden, sondern nur Besprechungen, über welche indessen confidentielle Berichte ftattgefunden haben muffen. Die divlo= matische Correspondenz, welche bei Polignac gefunden und nicht befannt worden ift, wurde aller Wahrscheinlichkeit nach barüber Musfunft geben können, benn Polignac suchte bem Plane Eingang ju verschaffen, und Erörterungen fanden ftatt unter seinem Ministerium. Immer aber wurde vorgeschlagen, Preugen für seine Abeinlande burch Hannover und Sachsen zu entschädigen. Dhne bier auf alle Schwierigkeiten eintreten zu wollen, bemerken wir nur, daß ber Punkt wegen Sachsen für bas Bourbonsche Ministerium ein besonberes Hinderniß bilbete, benn Carl X. wollte nie von einem Plane hören, in bem Sachsen seine beutschen Erblander einbugen follte. Die zweite Gemahlin bes Dauphins, Sohnes Ludwig XV., war bie Prinzessin Marie Josephe von Sachsen, Die Mutter bes fruh verftorbenen Herzogs von Burgund, Ludwigs XVI., Ludwigs XVIII. und Carle X. Der König batte zu viel Familienvietät, um bas Königes geschlecht, aus bem feine Mutter ftammte, aus Deutschland vertreiben zu belfen, felbst zum Vortheil einer Gebietsvergrößerung Frankreichs, obwohl ber Plan die fächsische Krone erseten wollte burch bie von Polen, das zu einem unabhängigen Königreiche erhoben werben follte, - worin, beiläufig gefagt, Rufland wohl niemals gewilligt batte, obichon bie Anreger bes Planes, wie es scheint, eine Zeit lang in bem Irrthum gelassen wurden. Die Legitimisten hatten nach ber Abbankung Carle X. folde Rudfichten naturlich nicht zu beachten . gehabt. Es ift um so mehr erlaubt, anzunehmen, baß sie nicht

unterlassen hatten, ben Bormund Beinrichs V. auf biefen Weg ju brangen, ba sie noch in biesem Augenblid ben Plan nabren, und ibn bei fremben Sofen angeregt haben als ein Mittel, ihrem Pratenbenten bie Volksthumlichkeit in Frankreich zu fichern. Daß biefer Awed unter einer Regentschaft nach ber Julirevolution mit Anbrobung einer Propaganda hatte erstrebt werden muffen, wurde schwerlich bie Legitimisten abgeschredt haben, ba fie fonft es nicht verschmähen, fich ber Bewegungspartei anzuschließen, um unter bem Banner einer volksthumlichen Idee für ihre besondere Absichten zu fampfen, mit bem Borbehalte, sich nach Erlangung bes im Berein Erftrebten von ihren zeitweiligen Bunbesgenoffen zu trennen, und fich gegen fie zu wenden. Go sehen wir eine Fraction ber Legitimistenpartei mit ben Republifanern bas allgemeine Stimmrecht, Die bemofratische Begrunbung ber Gemeinbeverwaltung, und bie Gelbstregierung ber Provinzen anrufen. Unter folden Umftanden batte bas Burgerthum ber Regentschaft keinen sichern Standpunkt gegen die Bewegung barbieten können, benn um Garantien gegen eine mögliche Reaction ber Bollfährigfeit zu bekommen, hatte es fich im Innern ber Bewegungs= partei anschließen muffen, und ware baburch in eine Bewegung nach Außen gegen feinen Willen und gegen fein Interesse fortgeriffen worben. Somit hatte ein Regent sich an die Spige ber Revolution stellen, und im Namen ber frangofischen Legitimität gegen die legitimen Throne Europa's eine Bewegung richten muffen, welche nur ber König ber Frangofen zu bewältigen vermochte, ohne baß ber europäische Friedenszustand wesentlich erschüttert murbe.

Welche menschliche Voraussicht vermöchte wohl, in dem kaleidosskopischen Gedränge möglicher Gestaltungen, welche aus einem solchen Zustande der Dinge hätte hervorgehen können, diesenigen herauszusheben, welche die Umrisse gäben von dem Gebilde der europäischen Staatengesellschaft, das dann entstanden wäre? In dem mächtigen Anstoß, der in einem solchen Augenblide der allgemeinen Gährung erfolgt wäre, wer kennt die Schranken, die sich als probehaltig beswährt hätten gegen einen Andrang, dem es unter allen Umständen gelungen wäre, die gewaltigsten Kräfte zu entsessen? Wenn wir

jest nach zwölf erfahrungereichen Lehrjahren uns ber Soffnung überlaffen burfen, baß bie Gestaltung ber politischen Gesellschaft Europa's, in ber burch innere Nothwendigkeit gebotenen Entwickelung, auf ber Bahn besonnenen Fortschrittes bie Ergebniffe erlangen werbe, welche ben unruhvollen Drang nach Aenberung mit allgemeiner Erfenntniß bes mahren Rieles befriedigen, so hatte bamals bie von ihrem Berbe aufbrechende Julirevolution einen von ihrem Nachhalle gitternden Boden betreten, und nicht blos bem Staatenverbande, sondern dem gesellschaftlichen Leben Europa's die Gefahr einer bestructiven Umwühlung bereitet. So betrachtete es ohne Zweifel Ludwig Die Männer ber unbebingten Bewegung tennen freilich fein Bebenten, treten vor feiner Folgerung gurud, und zweifeln nie an bem Siege Franfreichs. Jebe Nationalfraft aber hat ihre Gren-Ein Propagandafrieg muß alle anbern Regierungen gegen ben Urheber vereinigt finden. Wenn eine folche Coalition überwunden worben mare burch ben Aufstand ber Boller, so mare gang Europa in eine Bahn geschleubert worben, auf welcher ber Fortschritt zu einer Berschiebung ber organischen Glieberung bes socialen Lebens führen mußte, und ber Sieg ware so gefährlich geworben für ben Sieger wie für die Besiegten. Die Aufrechthaltung ber Ordnung war, und muß stets bie unentbehrliche Bedingung senn für den mahren Fortschritt, in bem bie Civilisation nicht überflutet wird von benen, welche sie zu fich erheben will. Indem Ludwig Philipp feine Rraft und sein Streben der Erhaltung eines Standpunktes widmete, von dem aus die Bahn eines gedeihlichen Vorschreitens ohne Um= fturz und ohne Rudfall eingehalten werben konnte, bat er in ber Geschichte ber Civilisation eine Stellung genommen, welche bie Bufunft nach ben Wohlthaten, bie ihr baburch zu Theil werben, zu würdigen wissen wird, beren Bedeutung aber schon die Gegenwart anerkennt aus bem, was bereits baburch gewonnen wurde.

Der Herzog von Orleans unternahm eine Reise in die Provinzen, und fand überall die beste Aufnahme. Es ist nur billig zu erwähnen, daß wenn er diese Wahl vorzüglich der Popularität seines Baters und den Hoffnungen, die man in seine Regierung seste, zu verbanken hatte, er fie auch perfonlich erwarb burch fein geistvolles und leutseliges Benehmen. Der zwanzigfahrige Pring, beffen ichone Perfönlichkeit icon einen vortheilhaften Eindruck machte, hinterließ überall bie gunftigste Meinung burch bie eble Ginfachheit, mit ber er auftrat, und ben feinen und ungefünstelten Takt seines Benehmens. Stets hatte er bas rechte Wort bereit für jebe Person und jebes Berhältniß, bas ihm entgegentrat, wie unerwartet und unvorbereitet bas Begegniß immer senn mochte. In Saint-Etienne melbete sich Die Geiftlichkeit, um bem Prinzen aufzuwarten. Die Geiftlichkeit ber Erzbiocese Lyon, wozu Saint-Stienne gebort, batte fich fortwährend geweigert, bas Domine salvum fac regem für ben Rönig ber Frangofen anzustimmen. Der Bergog von Orleans erflärte bemnach, baß er driftliche Priester nicht empfangen könne, welche sich weigerten, ben Ronig seinen Vater in ihre Gebete einzuschließen, fie, beren Pflicht es sen, sogar für ihre Feinde zu beten. Der Bischof von Amasien, Herr von Pins, der das Erzbisthum Lyon verwaltete, ermächtigte bie Geiftlichkeit von Saint-Etienne, bas Rirchengebet für ben König zu verrichten, ba er, nach seiner Bersicherung, eben am Abende vorher bie Erlaubniß hiezu von Seiner Beiligkeit empfangen Als ber Pring hierauf biese Geistlichen zur Tafel einladen ließ, blieben fie aus ohne irgend eine Entschulbigung vorzubringen. Solcher fleinlicher Wiberstand, ber weber ber einen Sache nüten noch ber antern schaben konnte, brachte nur einen ungunftigen Ginbrud gegen die Geistlichkeit hervor. Biel wesentlicher wurde, daß die großen legitimistischen Grundeigenthumer sich von aller Theilnahme an öffentlichen Werken gurudzogen, obwohl fie bamit in ber Folge weniger ber Regierung, als bem verfassungsmäßigen Unibeil ber Nation an öffentlichen Angelegenheiten schabeten.

Graf Kergorlan, Pair von Frankreich, eröffnete so zu sagen die Reihe von heftigen, persönlichen Angriffen gegen die Orleanische Onnastie; eine Literatur, die nur zur Befriedigung des Unmuths und der Parteirache, aber dem Erfolge nach nur zum Nachtheil ihrer Urheber ausgebeutet wurde, die Septembergesete (1835) die öffentliche Berneinung der Rechtmäßigseit der Regierung untersagte

und mit wirksam abschredenben Strafen belegte. Graf Rergorlay hatte in einem Briefe an den Präsidenten der Vairskammer seine Berweigerung bes Eibes in einer Beise begründet, bie nicht nur bie Rechtmäßigfeit ber neuen Staatsordnung bestritt, fonbern bie tonigliche Kamilie und die Vairstammer beleidigte. Der Prasident batte aus gebührender Rudficht für alle Theile biefen Brief nicht ber Pairstammer mitgetheilt. Es lag aber bem Grafen baran, bag er öffentlich bekannt werbe, und er ließ ibn in ber Quotibienne und in ber Gazette be France abbruden. Der Graf und bie Rebacteure biefer legitimistischen Blätter, Briand und Genoube, erschienen vor bem Gerichtshofe ber Pairstammer. Graf Rergorlan vertheibigte sich in einer Rebe, die flatt aller Bertheibigung bas angeschulbigte Bergeben nicht nur wiederholte, sondern vermehrte. In der That mißbrauchte ber Pair das Recht des Angeklagten auf ungehinderte Aeußerung feiner Ueberzeugung in fo ungeeigneter und gemeiner Beife, baß er baburch ber Sache, für bie er auftreten wollte, mehr schabete, als seine Freisprechung ihr jemals hatte nügen konnen. Der Graf wurte zu feche Monaten Gefängniß und 500 Franken Geldbuße, bie, welche burch Aufnahme bes Briefes feine Mitschulbige geworben, zu geringeren Strafen verurtheilt. So unbebeutend ber Vorfall an und für sich in ber Reibe von Ereignissen auftritt, so bezeichnete er boch die Haltung ber Regierung und ber Pairskammer, bie in einem Augenblide ber höchsten Aufregung, unter bem Gewichte ber höchsten Impopularität, die beschwerliche Pflicht eines obersten Staatsgerichtshofes auszuüben begann. In biefem Falle lag allerbings bie Competenz ber Pairskammer nicht in ber Natur bes Berbrechens, bas eigentlich nur ein Vergeben war, sondern in dem Umftande, baß es von einem Mitgliebe ber Pairskammer ausgegangen war; allein ber äußerlichen Wirkung nach stellte fich die Verhandlung immer bar als die erfte richterliche Thatiafeit ber Pairefammer feit ber letten Revolution, und die öffentliche Aufmerksamkeit war um fo mehr barauf gerichtet, ba man am Borabende bes großen Sochverrathprozesses war, in dem die in Rergorlan's Falle angeregte Frage, ja die ganze Revolution anklingen mußte.

In bem letten Monate bes verhängnifvollen Jahres, bas fo große und folgeschwere Ereigniffe hervorgebracht, brangte fich bie gange Bebeutung ber ungeheuern That jusammen, und mit erschutternben Stößen ruttelte bie Revolution fo ju fagen an ihrem eigenen Die Nachricht von tem Ausbruche ber polnischen Revolution ertonte wie eine Antwort auf ben Ruf ber Julitage an alle Boller; bas ohnehin in Europa weit verbreitete und fast religiöse Mit= gefühl für bas vebipische Schicksal bes polnischen Bolkes ibentifizirte bie frembe Sache mit ber eigenen, und beibe traten hier und bort auf wie mit folibarischer Berpflichtung ber gegenseitigen Unterflütung. Das Panier ber Volksbefreiung, bas im fernen Often aufgepflanzt worben, erschien ben Julipatrioten als bas Wahrzeichen eines vorgeschobenen Postens ber frangosischen Ehre mitten im Lager bes Feinbes, ber fich ruftete gur Bewältigung ber glorreichen Erhebung in Frankreich. Noch war bie Revolution nicht aufgebrochen in einem Rreuguge gegen ben Absolutismus, um bie Geißel ihrer Propaganda über bas saumselige Europa zu schwingen; barum erschien ber polnische Aufstand als bie naturgemäße Wirkung ber Bablverwandtschaft bes Bolfegefühls für ein bochberziges Streben nach Erlangung ber unveraußerlichen Menschenrechte. Alles was je für bie aute Sache ber Freiheit sprach, von ber Erhebung ber nordameritanischen Staaten an bis auf unsere Tage, ertonte wieber in ber gewaltigen That ber Polen, die in einem furchtbaren Anftoge mit einemmale bas Jod gerbrochen, unter bem ihr Nationalgefühl feufzte. Polen, bas flassische Land politischen Miggeschicks, in bem bie eigene Schuld weit überboten war von ber landergierigen Gewalt eines gehässigen Staatoftreichs ber europäischen Diplomatie aus bem vorigen Jahrhundert, trat mit ber alten Beschwerbe gegen bitteres Unrecht auf ben Ramplat ber neuen Zeit in einem Augenblide, ber seiner gerechten Sache fast unausbleiblichen Erfolg zu versprechen schien. Wiewohl sich nachher zeigte, daß gerade das, mas ber polnischen Sache Aussicht auf Gelingen versprach, ihr verberblich wurde - nämlich bie ju gleicher Beit eingetretene allgemeine Rrife, worin fich gerabe bie Rraft entwidelte, bie man für gebrochen hielt - fo schien im Anbe-

ginn fich Alles gunftig anzulaffen. Die politische Rathsamteit, welche für bie Unabhängigkeit Belgiens auftrat, schien in einem noch boberen Grade die Selbstftanbigfeit Polens zu forbern, bem man einen weit wichtigeren Posten anzuvertrauen hatte zur Sicherung ber europäischen Civilisation in Zeit und Zukunft. Alle biese Boffnungen wurden in Paris lebhaft empfunden, und bie Partei ber Bewegung wies auf die Ereignisse bin, in benen sie die Rechtfertigung ihrer Politif finden wollte. In ber Deputirtenkammer hatte Marschall Soult, als Rriegsminister, aus Beranlassung einer Ausbebung an Mannschaft, eine Erklärung gegeben über bie Bilbung bes Heeres, aus ber zwar bervorging, bag man bis jest noch nicht gang ben vollständigen Friedensstand ber Urmee erreicht batte, zugleich aber nachgewiesen murbe, bag alle Unftalten getroffen werben follten, um im Falle ber Nothwendigkeit ein vollständiges Beer aufftellen zu können. Die Rriegsfrage mar erörtert worben, aber nur als eine Möglichkeit, beren Eintritt man nicht erwartete. Artikel ber englischen Presse, bie man als balbofficiell betrachten konnte, erklärten alle Gerüchte von einer Continentalcoalition gegen Frankreich für ungegründet, und wiesen barauf bin, bag England in einem solden Falle fast unumgänglich ber natürliche Bundesgenosse ber Unverletlichkeit bes frangofischen Princips senn werbe. Um 6. Dezbr. batte Graf Sebastiani, als Minister bes Aeugern, in ber Rammer bie beruhigenbsten Bersicherungen über bie gegründete hoffnung jur Aufrechthaltung bes Friedens gegeben, und babei bemerkt, bag bie "Rüftungen bes Norbens" weber jett noch für bie Zukunft einen Rrieg anzeigten, benn fie maren nur aus bem Irrthum entftanben, in dem eine große Macht sich befunden, der man die frangofische Regierung als ohne Bebeutung und Ginflug im eigenen Lande geschildert, und dadurch die Befürchtung von einem die europäische Ordnung bedrohenden Ausbruche erregt batte. Diese Macht - bie nicht genannt, aber feine andere als Rugland senn konnte - sep nun über ben Irrihum aufgeflärt, und "heute eben," versicherte ber Minister, habe man bie genügenbsten Erklärungen empfangen. Nicht Damit übereinstimmend lauteten indessen bie in Paris eingetroffenen

Briefe aus Warschau, welche von auffallenden Rüstungen sprachen, so wie von dem allgemein geglaubten Gerüchte, daß die polnische Armee sich gegen Frankreich in Bewegung setzen solle. Letteres jedoch war gewiß nicht von der russischen Regierung veranlaßt worden, sondern eine Vorbereitung der revolutionären Absicht, um eine Entrüstung unter den polnischen Truppen, den ehemaligen Waffenbrüdern der Franzosen, hervorzubringen.

Unterbessen nabte fich ber Ministerprozes, bessen Anfang auf ben 15. Dezember angefündigt war. Die öffentlichen Blätter enthielten bie por ber Commission ber Deputirtenkammer, und nachher vor ber Pairekammer vorläufig ftattgefundenen Berhöre ber Angeklagten. In Rlein-Luremburg, unmittelbar neben bem Pallafte ber Pairstammer, waren die Gefängnisse eingerichtet worden, in welche die Angeklagten während ber Verhandlung bes Prozesses vor ber Pairstammer gebracht werben follten. Bon bem Augenblide ihres Eintreffens an verlegte Lafanette sein Sauptquartier nach bem Pallaste von Luxemburg. Die ernannten Bertheibiger ber angeflagten Minister, bie herren von Martignac, Manbarour-Bertamy, hennequin, Sauzet und Cremieux, liegen in alle Zeitungen eine Aufforderung einruden, worin fie barauf aufmerksam machten, wie eine leibenschaftliche Erörterung ber Streitfragen, auf welchen ber bevorstehende Prozeß beruhe, gefährlich werben muffe in einem Augenblicke, wo ihre Anwenbung ftorend eingreifen konne in eine gerichtliche Berhandlung, beren Entscheidung fo verhängnigvoll werben tonnte für bie Angeklagten. In ber Nacht vom 9. auf ben 10. Dez. wurden biefe unter ftarker Bebedung von Vincennes nach bem Luremburg gebracht; ber Minifter bes Innern, Graf Montalivet mar zu Pferbe an ber Spite bes Buges.

Mitten unter biesen Vorbereitungen zu ben gerichtlichen Vershandlungen, beren Bebeutsamkeit Alle in Spannung versetzen, fiel bie Nachricht von bem Ausbruche ber polnischen Revolution. Sie wurde am 9. Dez. nach Paris gebracht durch einen Courier, ber am 4. von Berlin abgegangen war. Sie brachte einen großen Einsbruck hervor wegen ber aus Polen eingetroffenen Berichte von einer

militärischen Bewegung gegen Frankreich, beren Borbut aus ber volnischen Armee bestehen sollte. Aus freiem Antrieb also, und mit einer fühnen That, die sogleich im ersten Schlage bie Bertreibung bes Groffürsten Conftantin und eine provisorische Regierung erreichte. waren bie Polen als Bunbesgenoffen ber frangofischen Revolution aufgetreten. Ein Gurtel von Bolfsaufftanben legte fich gleichsam um die Throne von Mittel-Europa, eine revolutionaire Atmosphäre ichien fich überall hin ju verbreiten, und felbft in republikanischen Staaten, in ber Schweiz, wurden ariftofratische Berfassungen gefturzt und burch bemofratische ersett. In allen biesen Borgangen lag eine Aufforderung an die Bewegungspartei in Paris, die allgemeine Stimmung zur Körberung ihrer 3mede zu benuten. Sie selbst aber war in einer kritischen Lage. Ihre Führer wollten bie öffentliche Ordnung und bas Gericht über bie Minister sichern gegen ben anarchischen Andrang, ber unter ber Drohung bes Aufstandes bem Gerichte bas strengste Urtheil gegen bie angeklagten Minister entreißen wollte. Ihnen felbft, als Mitgliebern ber Regierung, lag es ob, die fraftigsten Magregeln ju treffen, um die Ordnung ju mabren und zu erhalten, und fie mußten mit ben Confervativen im Berein ber bemofratischen Bewegung ben entschiedensten Wiberstand entgegenstellen. Burbe bie baburch gefraftigte Regierung bie Berpflichtung übernehmen muffen, ber Politif ber Bewegungspartei beis autreten, ober konnte fie burch bie Bewältigung ber Anarchie eine Stellung gewinnen, bie ihr gestattete, einen felbstfanbigen Weg einaubalten? Laffitte zweifelte nicht baran, bag es ihm gelingen werbe, ben König zu überzeugen, bag ein fühnes und rudhaltlofes Auftreten, sowohl nach Außen vor bem mit Berlegenheiten aller Art umftellten Europa von Erfolg feyn, als auch im Innern bie Rube befestigen muffe.

Der Prozes ber Minister, wie wichtig sein Berlauf in einer Geschichte bes Constitutionalismus auch seyn kann, bot in seiner allmäligen Entwickelung vor bem Gericht keine für die Stellung ber Regierung bemerkenswerthen Einzelnheiten bar. Die Schuld ber Anzeklagten war im voraus klar und erwiesen; man wußte und glaubte,

baß, mit Ausnahme bes herrn von Polignac, bie Orbonnangen ben übrigen Ministern vielmehr auferlegt, als von ihnen angerathen waren. Streng genommen blieb ihre Schuld babei biefelbe, ba es ftets in ihrer Macht war, einem Berfaffungebruche ihre Theilnahme gu entziehen, fie bagegen burch bie gegebenen Unterschriften, wie biefe auch immer erhalten worden, Die Magregel unter ihre Verantwortlichfeit genommen hatten. Allerbings bemerkte man von Seite ber Anklager bas Bestreben, in Behauptungen, Berhoren und Erörterungen eine Mäßigung zu beobachten, die geeignet mare, bas Aeugerfte abzuwenden, ba es im höchsten Grabe in bem wohlverstandenen Intereffe ber Revolution lag, ein Bluturtheil zu vermeiben. Bum Tobe verurtheilt, waren bie Angeflagten als Martyrer einer fremben Schulb, als Opfer einer nach ihrem Blute lechzenden Revolution erschienen; ihr Tod war ein gefährliches, jede andere Bestrafung ein beilfames Beispiel. Es tam jeboch Alles barauf an, ben gerichtlichen Berhandlungen volle Freiheit, bem Urtheilspruche, wenn er erfolgt fen, feine Unverletlichkeit zu erhalten.

Ungeheure Volksmassen strömten nach bem Luxemburg, bas eine ftarke Garnison hatte. Man erfannte, daß man im Falle eines thatlichen Ausbruchs bes Volksunwillens es mit einer heftigen Gewalt au thun haben werbe. So lange bie Berhandlungen bes Gerichts bauerten, erhob bas Bolf wohl ein feinbliches Geschrei und brangte fich nach bem Pallafte, wich aber vor ber in Maffen auftretenben Nationalgarbe gurud, ohne einen anbern Biberftand ihr entgegenauftellen, als ben passiven seiner großen Bahl. Die Beharrlichkeit aber, welche biese Menge zeigte, indem fie fortwährend alle Bugange und bie gange Gegend um Luxemburg befest hielt, und immer wie ber jurudgebrängt werben mußte, war sehr beunruhigenb. Man burfte allerdings annehmen, bag ber negative Zustand ber Ordnung aufrecht erhalten werben konnte fo lange fein Ergebniß bekannt war, aber bei ber Bekanntmachung jebes anbern, als eines Tobes= urtheils, mußte bie Krise eintreten, und es war Alles zu befürchten von bem Ausbruche bes Rachgefühls gegen bie Angeklagten und ihre Richter. Die Nationalgarbe war hauptfächlich bie Macht, burch

welche ein Angriff, wenn er erfolgte, gurudgewiesen werben follte. Die Stimmung ber Nationalgarbe war inbessen eine migliche, benn fo febr bie bewaffneten Burger im Allgemeinen bereit maren, bie Orbnung ju unterftugen, fo konnte man fich boch nicht verbergen, bag manche von ihnen bie Ansicht berer theilten, beren Angriff fie bei einem Ausbruche gurudichlagen follten. ber Nationalgarbe waren zu viele, bie in ben Julitagen mitgetampft, die bas angerichtete Unglud mit erlebt und empfunden Richt auf Alle wirfte bie Vorftellung, bag bas verbatten. goffene Burgerblut mahrhaft verföhnt und geehrt werbe burch einen Urtheilspruch ohne Blutgeruft; auch unter ben Burgern meinten Biele, bag ber volfsthumlich geworbene Lebrfas, ber Blut um Blut forbert, in biesem Falle gerechte Anwendung finden muffe. Jebenfalls mußte bie Gefinnung ber Nationalgarbe und ihr Gifer für Erhaltung ber öffentlichen Ordnung auf eine gefährliche Probe geftellt werben.

Unterbessen näherten bie Berhandlungen bes Prozesses fich ihrem Enbe. Man glaubte allgemein, daß die Tobesstrafe nicht ausgefprochen werbe, und man fann fagen, daß die Aufrührer eben barauf rechneten, benn ihre Absicht war, gegen Luremburg und nachher gegen Palais-Royal vorzubringen. Allerdings beruhte ihre Soffnung barauf, bag bie Nationalgarbe ihnen keinen kräftigen Biberftand entgegenstelle. Diefe aber bemährte fich als unerschütterlich. Ueber 30,000 Mann Rationalgarbe und Linientruppen waren unter Waffen auf bem linken Seineufer. Am 20. Dez. schien bie Saltung ber Bolksmaffen brobenber zu werben. An biesem Tage wurden bie Berhandlungen bes Pairsgerichtshofes auf ben Bunsch bes Oberbefehlshabers ber Nationalgarben noch vor Eintritt ber Racht auf ben nächstfolgenben Tag vertagt. Das gange Quartier von Luxemburg war wie im Belagerungszustande. Un allen Puntten, von wo aus ein Borbringen gegen ben Pallaft für möglich gehalten werben konnte, bivonaguirten Bataillone, und Patrouillen machten Runde von zehn au gebn Minuten. Proclamationen bes Ministers bes Innern, fo wie ber Prafecten ber Seine und ber Polizei forberten alle Burger

auf, bie Behörben zu unterstützen gegen bie Versuche ber Feinde ber Ordnung. Es zeigte sich eine ftark und schmerzhafte Spannung bes öffentlichen Zustandes in Paris. Der nächstfolgende Tag mußte entscheidend werben.

Am 21. Dez. Mittags waren bie Verhandlungen vor bem Dair= gerichtshofe beenbet. Die Bertheibigung ber Angeklagten und ihrer Anwälte mar gehört, und Alle erflärten, daß fie in ihrer Sache nichts mehr vorzubringen hatten. Die öffentliche Situng war geicoloffen, und bie Paire follten nun bie Berathung über bas ju fällende Urtheil in geheimer Sigung beginnen. Man hatte beschloffen, bie Angeklagten vor Fällung bes Urtheils nach Bincennes zu bringen, Diefer Rath, ber am geeignetsten ichien, um unter allen Umftanden bie unmittelbaren Opfer eines Ausbruchs ber Bolksrache ficher ju ftellen, wurde vom Minister bes Innern, Montalivet, ertheilt und hatte allgemeine Zustimmung gefunden. Alle Vorbereitungen gur Ausführung waren in ber Stille getroffen, und als Baron Pasquier und herr von Semonville in das Zimmer traten, wo Lafavette, Montalivet und Obilon = Barrot marteten, und ihnen ben Schluß ber öffentlichen Berhandlungen anzeigten, tamen Alle überein, bag man sogleich die Gefangenen abführen sollte. An einem kleinen Ginlagpförtchen von Rlein-Luxemburg hielt ein einfacher Bagen; vom Schlage aus bis an die fleine Pforte bilbeten boppelte Reihen von Nationalgardisten eine Straße, in beren Mitte bie Angeklagten, einer nach bem anbern, herauskamen und in ben Wagen fliegen. Eine Cavalerieescorte begleitete sie nach Bincennes, wo sie in Sicherbeit waren. Der Minister bes Innern war an ber Spige bieses eiligen und geheimnisvollen Zuges mit General Fabvier, ber ben Befehl über bie Bebedung führte. Um gehn Uhr Abende traten bie Pairs wieder in die öffentliche Sitzung, und bas Urtheil murbe verfündet. In den Erwägungsgründen war angeführt, daß die Angeflagten bes Hochverraths schuldig befunden murben, bag aber kein Gefet bie Strafe bes hochverraths feftgesett habe. Man nahm nun Devortation als bie nachfte nach ber Tobesstrafe an, ba aber außerhalb bes frangosischen Festlandes fein Ort vorbanden sep, wo

bie zur Deportation Berurtheilten ihre Strafe erleiben konnten, so verurtheilte ber Pairshof die vier Schuldigen: Polignac, Peyronnet, Chantelauze und Guernon-Ranville zum ewigen Gefängnisse auf dem französischen Festlande mit allen den charakteristischen Folgen der Deportation. Für Polignac enthielt das Urtheil die Verschärfung des bürgerlichen Todes.

Befanntlich hatten bamals bie Studirenben einen großen Ginfluß auf bas Bolf. Man benachrichtigte bie mit ber öffentlichen Orbnung beauftragten Behörben, Die alle in Luxemburg versammelt waren, bag bie Studirenden in großer Zahl in ben Localen ber verschiebenen Facultaten versammelt waren, und bag in ihren Er= örterungen Borichlage gemacht waren, beren Seftigkeit, wenn fie befannt wurde, ben schlimmften Einbrud auf bas Bolt bervorbringen Man theilte ihnen ben Bunsch mit, bag eine Abordnung aus ihrer Mitte fich nach Luremburg begeben moge. Mehrere ber jungen Leute famen. Die Besprechung mit ihnen fant ftatt in Gegenwart bes gangen Generalftabes ber Nationalgarbe, und zeigte, in welchem Grabe bie Gemüther aufgeregt waren. Als man fie fragte, wie sie ben Tob einiger Manner, wie schuldig sie immer seyn mochten, für unentbehrlich halten konnten jur Begründung ber Freibeit, antworteten fie - wie Dbilon-Barrot es ausbrudlich berichtet: "Es banbelt fich bier nicht um bie Angeklagten, nach beren Blut wir nicht mehr Verlangen haben, als Sie — bie wir fogar, wenn es nothig ift, vertheibigen wollen. Es handelt fich um eine Regierung, welche bie Revolution verrathen bat; eine Gelegenheit, fie ju fturgen, bietet fich bar, und wir wollen fie benüten." Diefe freimuthige Erklarung ftimmte gang überein mit bem Inhalt ber Proclamationen ber Schulen, die vollständig revolutionirt waren, und worin bie ftubirenbe Jugend bie Erfüllung ber auf bem Stadthause gemachten Bersprechungen und republifanische Inftitutionen verlangte. Als man nun ber nach Luxemburg gekommenen Abordnung ber jungen Leute porftellte, wie gefährlich es fen, eine neue Revolution bervorrufen zu wollen, und daß man vielmehr bie Regierung unterftugen muffe, um ein größeres Recht zu baben, auf Erfullung patriotischer

Buniche au bestehen, antworteten fie, was besonders Lafavette und Obilon-Barrot ju Gehor gefagt wurde: "Man braucht Gure Sulfe, und erträgt Euch; morgen, wenn bie Gefahr vorüber, wird man Euch fortschiden, und die Reaction nach ber Bergangenheit bin, wird vollzogen." Man konnte eine folche Berhandlung nicht fortseten, und erklärte ben jungen Leuten, bag bie Nationalgarbe ben Entschluß gefaßt hatte, bis jum letten Mann bie Ordnung zu vertheibigen. Indeffen überwog boch beffere Ueberlegung. Die feste und entschie bene Haltung ber Nationalgarde wie ber Linientruppen überzeugte bie Studirenden, daß eine Revolution unter solchen Umftanden blutige Folgen haben muffe, und bie Vorftellungen bes Ministers bes öffentlichen Unterrichts fanben Eingang. Die Eleven ber polytech= nischen Schule, ber Rechte und ber Mebicin, ftolg auf Wiebererlangung ihrer revolutionairen Bebeutsamteit, fühlten sich geschmeichelt, als eine Macht um Beiftand angegangen ju werben - worin freilich nur ein zu beutliches Zeichen ber Unmacht lag - und vereinigten sich mit ber Nationalgarbe gur Aufrechthaltung ber Ordnung. Sie machten Runden mit ber Nationalgarbe, und trugen auf ihren Suten Aufschriften mit ben Worten: "öffentliche Ordnung!" Die Studirenden der Universität trugen an ben huten auch ihre Inscriptionsfarten, um bas Bolf zu überzeugen, bag fie wirkliche Stubenten waren, und nicht etwa Phantome, bie man für folche ausgeben wollte. Ohne Zweifel war biese Demonstration von Wichtigkeit in jenen Augenbliden ber Spannung und ber Gahrung, benn in ber Julirevolution hatte bas Bolf aus ben Schulen einen großen Theil feiner verwegensten Führer befommen.

Der gefährlichste Augenblick kam. Als die gerichtlichen Bershandlungen Nachmittags gegen zwei Uhr geschlossen waren, las Obrist Feisthamel der Abtheilung der Nationalgarde, welche Klein-Luxemburg besetht hielt, den Befehl des Präsidenten des Pairshoses vor, die Gefangenen nach Bincennes abzuführen. Das war nothwendig, damit man nicht glaubte, daß es auf eine Flucht der Minister abgessehen sey; ohnedieß hing die Sicherheit des Abzugs ganz von der Haltung der Nationalgarde ab. Die Anstalten waren so gut ges

troffen, bag vor ber Eröffnung bes Urtheils feine Nachricht von bem Abjug ber Gefangenen sich außerhalb Klein-Luremburg verbreitete. Gegen Abend hatte fich unter ben Bataillonen ber Rationalgarbe, welche in bem großen hofe bes Pallaftes, innerhalb bes Gitters. bivouacquirten, die Nachricht verbreitet, daß das Urtheil auf ben Tob ber Angeflagten lauten werbe. Als nun nach zehn Uhr Abends bas wirkliche Urtheil bekannt wurde, entstand unter biesen Bataillonen eine hochft gefährliche Gahrung. Sie betrachteten bie Bericharfung ber Gefängnifftrafe burch bie Attributionen ber Deportation nicht als bie nachste Stufe nach ber Tobesftrafe, und hielten bas Gefangniß vielmehr für eine Sicherung ber Angeklagten, beren Befreiung bei auter Gelegenheit nunmehr in bie Sand ber Regierung gelegt fen. Ein heftiger Ausbruch ber Entruftung fant ftatt; unter ben gefährlichsten Drohungen fturzten biese Bataillone gegen die Thore bes Pallastes. Wenn biese Bewegung sich nach Außen verbreitete, konnte Alles verloren senn. Bor bem Thore aber ftand General Lafavette; feinen Vorstellungen und Ermahnungen gelang es, bie Gemuther zu beruhigen und bie Ruhe wieder herzustellen in ber Garnison bes Pallastes selbst. Als späterhin bas Urtheil allgemein befannt wurde, war baburch schon viel gewonnen, bag bie nächsten Gegenstände ber Bolksrache aus ihrem Bereiche gerückt maren. Die Gefangenen maren in Sicherheit gebracht, bie Richter waren auseinander gegangen, und bie Personen, die bei einem Ausbruch bes Bolfsunwillens junachft gefährbet gewesen maren, befanden fich nicht mehr im Luxemburg. Freilich war bieser Pallast noch immer ber Sitz ber bem Bolfe verhaßten Pairsfammer, aber bennoch konnte burch einen Angriff auf Diesen Punkt in bem Augenblide nichts Wesentliches gewonnen werden, die Initiative eines Aufruhrs gegen Gefangene, Urtheil und Richter, war vorbei, und eine Bewegung mußte nun fogleich zu einer Revolution gegen bie Regierung schreiten. Ginen Boltsaufftand hätten allenfalls bie Republifaner benuten konnen und wollen zu einem Umfturze ber bestehenden Berfassung und Regierung. In keiner andern Absicht aber konnte in jenem Augenblicke ein polis tischer Mann eine Revolution unter seine Berantwortlichkeit nehmen,

benn noch war nichts geschehen, mas ben hoffnungen ber Patrioten gerabezu widersprochen hätte. Die Aufrechthaltung ber bisherigen Prefigesetzgebung und die Nichtanwendung der Todesstrafe bei Berurtheilung ber Minister erschienen felbst ben Gemäßigten ber Bemes wegungspartei als unerläßliche Magregeln zur Erhaltung irgend welchen Regierungssystems, und die übrigen Gesetz, bei benen bie Fragen ber Revolution entschieben werben fonnten, sollten erft frater eingebracht und erörtert werben. Rach Außen hatte bie Regierung in ber belgischen Frage gerabe bie Stellung genommen, welche bie Bewegungspartei wollte; ber Grundfat ber Nichtintervention fand bier vollkommene Anwendung, und bie andern Fälle, in benen man ihm auch Geltung geben wollte, waren theils noch nicht vorhanden, theils noch nicht so weit entwidelt, daß sie überhaupt zur biplomatischen Berhandlung gelangt waren. Laffitte, ber ben Borsit im Dinisterrath führte, befag bas Bertrauen ber Patrioten, und glaubte bie Regierung auf einer Babn halten ju konnen, bie von feiner Partei gebilligt werben würde. Nachdem baber bie Krise bes Ministerprozesses glüdlich überstanden war, fehlte jeder haltbare Borwand zu einer gewaltsamen Auflehnung gegen die Regierung; sie konnte nur auf Unterftützung berjenigen rechnen, welche Republik ober Anarchie wollten. Lettere aber ftanben vereinzelt, ba alle Anbern sich zur Aufrechthaltung ber Ordnung vereinigt hatten. Die Krise felbst war ohne Zweifel von ber gefährlichsten Art gewesen, weil, fo lange sie bauerte, ber geringste Anstoß von unberechenbarer Wirkung fenn konnte. Nachdem fie aber gludlich überftanden mar, konnte bie Regierung selbstiftanbiger vorschreiten.

Alles schien nun vorüber. Die Nationalgarbe, welche acht volle Tage im Verein mit ben Linientruppen ben beschwerlichsten Dienst, wie er nur immer in einer belagerten Stadt vorkommen kann, versehen hatte, konnte endlich von ihren Anstrengungen ausruhen. Man wurde indessen plöglich wieder aus dieser Ruhe aufgeschreckt. Am 22. Dez. Morgens um zehn Uhr zeigten sich auf einmal an verschiedenen Punkten von Paris zahlreiche Banden. Wer Bolks-aufläusen in Paris beigewohnt hat, weiß, wie plöglich Massen zum

Borfchein tommen, ohne bag man angeben fann, woher fie fammen. Es ift, als wenn in entlegenen und verborgenen Stadttbeis len und Winkelstragen eine Bevölkerung haust, beren verwilberte und Unheil verfündende Geftalten nur an's Tageslicht treten, wenn die Umwälzung bas Lärmhorn bläst, beren Tone nur fie ver-Untermischt mit entlassenen Sträflingen, bie einen Boben ihres Gewerbes suchen, umschwarmt von Saufen von Gamins, benen jebe Abweichung von ber Regel, auch ohne bewußte bösliche Absicht, Bonne ift, malgen fich biese Banben burch bie Strafen und vermehren sich burch Neugierige. Der rechtliche Burger halt fich aller= binge von folden Banben fern; felbft in einem Ausbruche ber allgemeinsten Unzufriedenheit mählt er nie ihre Theilnahme, aber sie brängen sich ein unter ber allgemeinen Benennung von "Bolt." Solche Banten zeigten fich an biefem Morgen zugleich vor Palais-Royal, Louvre, auf bem Carroufelplage, in ber Strafe St. Honoré, am Luxemburg. Diesmal aber blieben fie gang auf fich beschränkt. Einen Augenblick mar bie Unruhe allgemein, aber schnell griff bie Nationalgarbe zu ben Waffen; man fann sagen, bas ganze recht= liche Paris erhob sich, um bie Aufwiegelung guruchgutreiben. Studirenden hatten fich auch fogleich ber Nationalgarde angeschloffen. Die Aufrührer murben überall abgewiesen und zerftreut; sie zogen sich, mit Ausnahme von einigen Steinwürfen, ohne Wiberstand ftill jurud. Indesten zeigte fich boch im Aufstande ein planmäßiges Berfahren; ba aber bie Unruhftifter nirgenbe Unterftugung fanden, und Alle, auf die sie gerechnet hatten, sich in Uebereinstimmung gegen sie wandten, fo maren fie nach einigen Stunden verschwunden, wie fie gefommen waren.

Die Deputirtenkammer votirte eine Danksagung für die löblichen Anstrengungen zur Bewahrung der Ruhe an die Nationalgarde, so wie an die Studirenden der polytechnischen, wie der Schulen der Rechte und der Medicin. Den Studirenden hatte man überhaupt vielsache Ausmerksamkeit erwiesen; ihre Deputationen waren vom Kö-nig empfangen worden, der ihnen persönlich gedankt hatte für ihre Bemühungen zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung; sie waren

auch an die königliche Tafel gezogen worden. Diese Beweise von Theilnahme ichienen aber bei ben jungen Leuten nur bie lleberzeugung au bestärken, bag ihre politische Gulfe unentbehrlich fen. Ihre Antwort auf all biefe Buvorkommenheit waren Proclamationen, worin alle brei Schulen in beinahe höhnischer Beise ben Dank ber Deputirtenkammer von sich wiesen, und geradezu Unzufriedenheit mit bem politischen System ber Regierung aussprachen. Die jungen Leute hatten sich kaum getrennt von ben republikanischen Schriften ber alten Classifer, sie maren noch ben platonischen Träumen zu nabe, und bem rechten Berftanbniffe bes Lebens ju fern, um eines umfichtigen politischen Urtheils fähig zu fenn; bas batte man benn auch eigentlich nicht von ihnen verlangt. Es schmeichelte aber ihrer Eitelkeit zu febr, politisch herangezogen worben zu seyn, um nicht bie Gelegenheit ju benüten, fich großartig geltent ju machen, und Ronig und Rammer zurückzuweisen in einem feierlich ausgesprochenen Tabel. Ereignisse hatten die Stellungen-verschoben, und so mar die ftubirende Jugend auch auf einen faschen Plat bingerathen.

Um die Sprache kennen zu lernen, welche bie Schüler von Paris ihrem Uebermuthe gestatteten, wollen wir einige Ausbrude aus ihren Protestationen anführen. Bereits am 21. Dez. hatte man an mebreren Orten in Paris eine Proclamation ber Schulen angeschlagen gesehen, welche in bem heftigsten Tone gehalten mar, und republifanische Institutionen verlangte. Diese war nur von vier Namen unterschrieben. Der Minister bes öffentlichen Unterrichts, Merilhou, wurde in ber Deputirtenkammer, bei Erörterung ber Danksagung, wegen biefer Proclamation angerufen, und erklärte, bag er sich mahrend ber Unruhen nach ber Rechtsschule begeben habe, wo man inbessen von biefer Proclamation nichts wissen wolle, und sie nicht anerkannt habe. Nachher aber erklärten bie Schüler, baß fie aller= bings von ihnen ausgegangen war. In ber Protestation gegen bie Danksagung ber Deputirtenkammer von ber Schule ber Mebicin bieß es: "Wir haben für biese Proclamation gestimmt, wir billigen fie noch: nur Feiglinge läugnen ihre That, und verneinen ihr Wort. Die Schule ber Medicin übernimmt und vertritt bie Berantwortlichfeit aller Proclamationen in ihrem Ramen, und weißt bie antinatios nalen Acclamationen vom Centrum ber Deputirtenkammer gurud."

Die Protestation ber polytechnischen Schule fagte in ironischem Tone: "Ein Theil ber Deputirtenkammer bat bie polytechnische Schule einer Danksagung gewürdigt nach Anhörung eines fehr treuen Be-Bir, die unterzeichneten Eleven, laugnen einen Theil ber in ridstø. jenem Berichte angeführten Thatsachen, und wollen von foldem Danke nichts missen (nous ne voulons pas' de ces remercimens). Wir haben gesucht, bie öffentliche Ordnung aufrecht gu erhalten, aber burd Ueberrebung ber Beftigsten aus ben Daffen, indem wir uns mit ihnen in Erörterungen einließen. Indem fie auf folche Freundesftimmen borten, baben fie aber, wie wir, gemeint, bag bie Bersprechungen, bie auf bem Stadthause gemacht murben, nicht vergeffen werben burften, und bag ber Bolfsthron mit fei= nen republifanischen Inftitutionen eine Bahrheit werben muffe. Unfer Glaubensbekenntnig rift baffelbe, welches bie Rugeln aus ben Julitagen an ben Mauern ber Tyrannen eingeschrieben ha-Das Recht, Einer im Staate ju fenn, murbe Riemand in ber großen Woche bem Bürger verweigert haben; er forbert bieses Recht, benn man bat ihm biefe republikanische und naturgemäße Institution versprochen."

Die Protestation der Rechtsschule lautete vollständig so: "Man hat die Schulen verläumdet; man beschuldigte sie, sich an die Spisse von Unruhestistern stellen zu wollen, um durch die rohe Stärke die Folgerungen des Grundsases zu erzwingen, der durch unser Blut geheiligt ist. Wir haben und seierlichst dagegen verwahrt, und wir, die wir die Freiheit baar bezahlt haben, um die man mit und feilscht, wir haben die öffentliche Ordnung gepredigt, ohne welche es keine Freiheit gibt. Aber haben wir das gethan, um den Dank und das händeklatschen der Deputirtenkammer hervorzurusen? Nein — wir haben eine Pslicht erfüllt. Frankreichs Dank würde und allerdigs stolz und glorreich machen; wir suchen jedoch vergebens Frankreich in der Deputirtenkammer, und weisen einen Dank zurück, dessen Bedingung seyn soll, Proclamationen zu verläugnen,

beren Geift und Ausbrude wir auf bas bestimmteste anerkennen und vertreten."

Während biefer miglichen Borgange, aus benen man endlich fiegreich, wenn auch noch nicht gang geborgen, berausgetreten mar, wurde bas neue Geset über bie Nationalgarbe berathen in ber De= butirtenkammer, und noch ebe es angenommen werden konnte, gab es Beranlaffung zu einem Schritte, ber von politischer Bebeutung war, und auch weithin Nachhall fand. Dieß Geset verpflichtete alle Arangosen, welche nicht bem Staate bienten, jum Dienfte in ber Nationalgarbe. Es war bemzufolge ganz klar, bag biese bewaffnete Macht an Zahl viel größer werben mußte als die Armee. Unter solchen Umftanden, und bei ber politischen Bedeutung ber Nationalgarbe in Frankreich, kann, wenn eine Monarchie bestehen foll, Niemand als der König den Oberbefehl aller Nationalgarden in Frankreich führen. Einen folden Poften gesetlich schaffen, ju bem, wenn auch bie Ernennung vom König ausging, stets Jemand ernannt werben mußte, ber nicht ber König war, hieße ben Befehlshaber bes gangen bewaffneten Bolks auf die Stufe bes Throns stellen mit einer pratorianischen Gewalt, in ber fast bie Einladung läge, sie in ähnlicher Art zu gebrauchen, wie sie im byzantinischen Raiserthume verwendet wurde. Das neue Gefet enthielt bemgemäß die Beftim= mung, bag Niemand Oberbefehlshaber ber Nationalgarbe, auch nicht eines Departements fenn konne - woraus natürlich um fo mehr folgte, bag Niemand Befehlshaber aller Nationalgarben von gang Frankreich seyn könne. Nach Annahme bieses Gesetzes mußte alfo bie Stellung Lafapette's von felbft wegfallen. Bei Erörterung biefer Bestimmung (S. 57.) in ber Deputirtenkammer wurden mehrere Amendements gestellt, welche alle jum Gegenstande hatten, im Betracht ber ausgezeichneten Dienste bes Generals Lafavette, mit ihm eine Ausnahme ju machen, und ihm lebenslänglich biefen Poften auzuerkennen, ben er allerdings mit bem lobenswerthesten Gifer und unter ben schwierigsten Verhaltnissen bekleibet hatte. Es mar aber natürlich, daß biese Amendements fallen mußten auf bie einfache Betrachtung bin, bag bie Deputirtenkammer wohl über Gefete abstimmen, aber nicht Amtsernennungen verfügen und eben so wenig in einem allgemeinen Gesetze zu Gunsten irgend einer Person Ausnahme machen konnte. Die Rammer wäre aus ihrer gesetzlichen Besugniß getreten, und hätte sich den offenbarsten Eingriff in die königliche Prärogative erlaubt. Der Paragraph wurde angenommen, da sein Inhalt im Allgemeinen als richtig und zweckmäßig anerkannt werden mußte. Diese Erörterung siel am 24. Dez. vor, am 25. reichte General Lafavette seinen Abschied ein.

Wir haben bereits bie Stellung Lafanette's bezeichnet; wir haben angebeutet, welche sie hatte senn können, und wie sie, eben burch bie Rechtlichkeit bes Generals, es nicht geworben war; wir haben aber auch gezeigt, baß er leicht mißbraucht werben konnte von seinen politischen Anhangern. Die Verhaltniffe, unter benen ber Generalftatthalter Lafavette zum Oberbefehlshaber aller Nationalgarben Frankreichs ernannt hatte, waren gang außerorbentlicher Art. Es war bamals nothwendig, eine populaire Perfonlichkeit voranzustellen und bie Organisation ber Nationalgarben einem Manne zu übertragen, ber von allen Lebenben bie größte Erfahrung barin besaß, beffen Grunbfate bas meifte Vertrauen einflößen konnten. Nach ber vollenbeten Organisation aber hatte biese außerorbentliche Mission aufgehört, und ein Gesetz mußte um fo mehr bie Stellung und bie Rechte ber Bürgerbewaffnung in Frankreich bestimmen, als die Charte von 1830 ausbrücklich verordnet, daß die Grundverfassung unter bie Obhut ber Nationalgarben gestellt ist. Eine Nationalgarbe, bas heißt: eine Bewaffnung ber ansäßigen, Gewerbe ausübenten, und vom Staate nicht befolbeten Burger, - ift überhaupt eine politisch= polizeiliche Einrichtung. In militairischer Beziehung ift eine Nationalgarbe nur wichtig bei einer Bertheibigung. Go lange Europa burchgebends stehende Beere halt, ift es vorzüglich burch bie Armee, bag ein Wiberstand bewerkstelligt werben foll. Das Beispiel, welches in ben erften Revolutionsfriegen gegeben wurde von einer mobilifirten Nationalgarbe, fant unter ungewöhnlichen Berhaltniffen ftatt; fie hörte bald auf, Nationalgarde zu fenn und wurde Linientruppe. In militairischer Beziehung ist ohne Zweifel bie Einrichtung ber

preußischen Landwehr eine vorzuglichere, aber in ihrer gangen Ausführung eine weit mehr bemofratische Ginrichtung. In Franfreich ift unter ben bestehenben Berhaltniffen eine Rationalgarbe von politischer Bebeutung im Innern, und ihre Organisation von ber größten Bichtigkeit jur Erhaltung bes Gleichgewichts ber Staatsgewalten. Der Geift ber Burgerichaft mar zuverläßig überwiegenb für Ordnung und Recht, aber es war bochft nothwendig, bafür gu forgen, bag bei einem Zwiespalt ber politischen Ansichten eine Deinung nicht bewaffnet auftreten könne. Daber mußte ber Ronig ben Oberbefehl ber bewaffneten Burgermacht ausschließlich in seiner Sand haben, die Oberoffiziere felbft ernennen, und unter gewiffen Bedingungen theilweise die Nationalgarbe auflosen konnen; sie batte fonst factisch die politische Initiative bekommen. Dag bie Rabicalen über biefes Gefet und bie baraus beworgebenbe Abtretung Lafanette's febr erbittert maren, fprach eben am lauteften für bie . Unerläßigkeit ber Magregel, und zeigte am beutlichsten, welche Soffnungen fie von Lafavette und ber Nationalgarbe gebegt batten. Man rief laut über ben schwärzesten Undank gegen die brave Nationals garbe und ihren eblen Oberbefehlshaber, bie fo eben bie Regierung gerettet hatten, und von benen man nun ben Ginen forticbide und die andere erniedere. Diese Beurtheilungsweise konnte man wohl ben jungen Studirenden nachsehen, bie in ber Aufregung einer politischen Rrise, amischen bem Sochverratheprozesse und bem tobenben Aufftande in Luremburg mit Obilon-Barrot verhandelt hatten; viel auffallender mar es, daß politische Männer eine so unbaltbare Unklage anbringen konnten. Buverlässig verbiente ber Gifer, ja bie Aufopferung ber Nationalgarbe und ihres wurdigen Befehlshabers ben warmften Dant und bie vollste Anerkennung, bie ihnen guch vom Ronige persönlich bargebracht wurde in ber heerschau, die er unmittelbar nach ber Dämpfung ber Unruhen mit jeder einzelnen Legion ber Na= tionalgarbe von Paris und bes Stadtbannes vornahm; so wie es auch von ber Deputirtenkammer in einem feierlichen Beschlusse ausgesprochen murbe. Wenn aber bie Nationalgarbe bie öffentliche Ordnung geschütt hatte, so hatte fie eben auch fich felbst geschütt, so gut als

bie von ihr gewählte Regierung, der sie die Sorge für das Wohl der Bürger übertragen hatte. Als Dank für solche Dienste die Aufsopferung eines politischen Grundsates, und die Betheilung mit einer dietatorischen Gewalt für einen Mann, wie verdient er auch immer seyn mochte, verlangen, hieß ein Ausnahmsverhältniß zur Regel ersheben, und die Ordnung gefährben, für welche die Nationalgarde selbst eingetreten war.

Man versichert. General Graf Belliard habe, in feiner Unterrebung mit Kurft Metternich in Wien, eingeräumt bag bie Gewalt eines Oberbefehlshabers bes bewaffneten Bolts in Babrbeit eine Geisel sen; bag man ihn niederhalten muffe, und mit ihm die Demagogie. Der Fürft foll barauf geäußert haben: "Da werben Sie ein großes Werf vollbringen. Es batte aber ein noch leichteres gegeben - nämlich, ihn niemals ju erhöhen." Diese Erhöhung mar aber beim Ausbruch ber Revolution eine Nothwendigkeit geworden; auch es ift nicht zu läugnen, daß sie wesentlich beitrug, bie Bürger ju sammeln um bas Banner ber Ordnung. Das Verdienst ber Regierung mar, ben rechten Augenblid zu erkennen und zu ergreifen, in welchem man, ohne Gefahr für bie Erhaltung ber Rube, aus bem Ausnahmsverhältniffe beraustreten konnte. Sie that es, und gewann baburch an Kraft und Vertrauen nach Innen wie nach Außen. Dieser Schritt war umsichtig vorbereitet, und richtig ausaeführt.

Mit General Lafayette legten auch Matthieu Dumas, als Gesneralinspector ber Nationalgarden, und General Carbonnel, als Chef des Generalstabs der Nationalgarden, ihre Stellen nieder. Generalsteutenant Graf Lobau wurde zum Generalcommandant der Nationalgarde von Paris ernannt. Nach dem neuen Gesetze kann der König einen Oberbesehlschaber der Nationalgarde für solche Orte ernennen, wo mehrere Legionen vereinigt sind. Obrist Jacqueminot wurde Chef des Generalstabes.

Lafayette's Rücktritt gab auch Beranlassung zu einer theilweisen Aenderung des Ministeriums. Düpont (de l'Eure) führte' seinen schon öfter angekündigten Borsat aus, und reichte seine Entlassung

ein. Dupont konnte bie Regierung nicht in bie Bahn bringen, bie, seiner Ueberzeugung nach, eingehalten werben mußte; benn er wollte, baß man gang mit aller Bergangenheit abschließen, bie Revolution vollziehen und weiter führen sollte. Ohne Zweifel war es bie Meinung ber Bewegungsmänner, bag mit Dupont auch bie Manner ihrer Farbe fich von ber Regierung gurudziehen follten; fie munichten, baß Laffitte, Merilhou und Odilon-Barrot gleichfalls ihre Entlassung einreichen möchten, bamit bie Regierung als retrograb bargestellt, und aus einer Ministerverlegenheit eine Beranlasfung zu einem burchgreifenben Systemswechsel herbeigeführt würde. Diese Hoffnung aber scheiterte. Merilhou murbe an Dupont's Stelle jum Siegelbewahrer und Juftigminifter ernannt; und Barthe, Prafibent einer Rammer bes königlichen Gerichtshofes von Paris, wurde, an Merilhou's Stelle, Minister bes öffentlichen Unterrichts. Doilon = Barrot blieb in feiner Stellung als Prafect bes Seinebepartements.

In ben letten Rammersitungen bes Jahres traten alle Unsichten und Meinungen hervor; benn ba bas Ministerium burch ben Austritt Dupont's erganzt worben mar, fo fühlte es bas Bedurfniß einer Erklärung, bie ohnebies nach einer Epoche, wie bie burch welche man eben gegangen, paffent icheinen konnte. Die baburch berbeigeführte Erörterung stellte bie Parteien gang in bem Ginne heraus, wie wir es früher angebeutet haben. Laffitte bezeichnete ben Gang, ben bie Regierung einhalten wollte, nach feinem Syftem, von bem man allerdinge bis jest nicht merklich abgewichen mar, beffen Anwendung für die Zukunft aber noch die Probe bestehen sollte. Bignon paraphrasirte die biplomatische Stellung Frankreichs, und ftellte bas Princip ber Nichtintervention als ihre Bebingung auf: fand in beffen Anwendung in Belgien mit Buftimmung ber Machte eine Anerkennung bes Princips, ohne sich barüber zu wundern — was boch wohl natürlich gewesen ware für einen biplomatischen Schriftsteller, ber schon so oft in Flugschriften ben Begebenheiten sein Wort geliehen hatte; benn ihm konnte es wohl nicht entgeben, bag eine Anerkennung bes Grundsates ber Nichtintervention für alle Fälle, von Seite ber europäischen Rabinette nichts mehr und nichts weniger

ware, als eine Umgestaltung bes öffentlichen Rechts. Man erklart fich bies aber, wenn man ibn fagen hörte, bag bie Bunbesgenoffen Frankreichs, auf bie er gerechnet habe - bie Bolksaufftanbe nam= lich — nicht ausgeblieben maren. Guigot ftellte bie Fragen, wie fie vorlagen, am einfachsten und flarsten bar; indem er vollfom= men billigte, was bas Ministerium gethan hatte in ber letten Beit um die Rraft ber Regierung ju befestigen, beutete er genugsam an, was er weiter von ihr erwartete, ohne inbeffen auf Besonderheiten einzugeben, welche eine Principienerörterung hervorrufen fonnte. Der Generalprocurator Perfil zeigte an, bag bie in ben letten Unruben verhafteten Personen ber gerichtlichen Untersuchung überliefert waren. Er theilte bann einen Brief mit, ber bei einem ber Theilnehmer an ben Unruben vorgefunden worben war. Diefer Brief eines Legitimiften an einen Gleichgefinnten in England, ber mit ber flüchtigen Ronigefamilie fich bort aufhielt, fagte ausbrudlich: "Bir muffen eine Republit haben, um die Familie Orleans verjagen zu konnen; ohne eine Republit ift feine hoffnung für une." Dbwohl bies bie alte Tattit ift, bie schon bie Cavaliere unter ben Stuarts, und in ber ersten Revolution bie Royalisten befolgt haben, indem sie unter bem Directorium und bem Consulat bie außerften Consequenzen ber Bolfsherrichaft, und unter bem Raiserthum Republit berbeiführen wollten, so bezeichnete fie boch gang richtig ben Standpunkt ber Dinge babin, bag bie Legitimisten nicht burch sich, sonbern nur burch Bereinbaruna mit anbern Feinben ber Regierung etwas unternehmen können. Dies bat fich auch bisher vollfommen bewährt.

Gerade ber Schluß bieses Jahres bildete einen Abschnitt in ber Geschichte ber Juliregierung. Sie hatte in dem Anstoße feindlicher Elemente einen Standpunkt gewonnen, denn sie hatte den thatsache lichen Beweis für sich, daß die Macht, auf welche sie sich stütte, selbst durchdrungen sey von der Ueberzeugung, daß sie der Regierung kräftigen Beistand leisten müsse. Es war gelungen, für die Natioenalgarde ein Gesetz zu bewerkstelligen, in dem ein zuverläßiger Anshaltspunkt für die öffentliche Ordnung war. So viel auch noch der Regierung sehlte, um der Zukunft sicher zu seyn, so war man doch

aus bem provisorischen Buftanbe getreten, und bie Regierung konnte mit einiger Zuversicht ihre Organisation vornehmen. porauszusehen, baß sie mit jedem Schritte zu ihrer Kestistellung ben Wiberspruch jener Parteien erfahren muffe, beren Bahn fle nicht mablte: allein fie konnte eine Wahl treffen mit ber Aussicht auf legale Unterftützung ber Besonnenen. Mit bem Rücktritte Lafavette's und Düpont's mußte bie außerste Linke barauf. Verzicht leiften, ber Regierung ihr Sustem burch die Initiative bes Ministeriums aufzubringen; sie konnte nur auf bem Wege ber parlamentarischen Erörterung ihm Geltung verschaffen. Die Anhanger ber Linken, welche noch in ber Regierung waren, hatten bort nicht mehr bie Bebeutung einer unumgänglichen Das System, bas Laffitte in seiner letten Rebe Nothwendiakeit. por ben Rammern angefündigt hatte, mar bas Seinige, und fonnte bas ber Regierung werben; aber es war nicht mehr eine ungusweichliche Bebingung.

Laffitte hatte angezeigt, baß alle Aussicht zur Erhaltung bes Friedens vorhanden sep, Frankreich aber dennoch seine Rüftungen fortsetzen werde; so lange andere Mächte nicht die ihrigen eingestellt hätten, musse es unter allen Verhältnissen der Zukunft mit Zu-versicht entgegentreten können.

Der russische Botschafter, Graf Pozzo bi Borgo, bekam seine Beglaubigung noch vor bem Schlusse bes Jahrs, und überreichte sie balb barauf.

## Zweites Kapitel.

Die Parteien, welche ben Umfturg ber Regierung Lubwig Philippe wollten, maren in ihren letten Aufruhrversuchen gurudgewiesen worben. Sie hatten erfannt, bag, wiewohl ber Bermaltungsbetrieb noch immer nicht mit voller Gelentigfeit arbeitete, und ein fraftiger Beschluß in ber Ausführung nicht immer mit aleicher Entschiedenheit gebandbabt murbe, bennoch eine Dacht bestehe, bie nicht beim ersten Unlauf über ben Saufen gerannt werben fonnte. Die Rabelsführer faben ein, bag ein Erfolg nur ju bewertstelligen fen, burch ein übereinstimmenbes Zusammenwirken ber Presse und rankevoller Umtriebe. Sie merkten aber auch bamals ichon, bag fie nicht blos mit einem Ministerium zu thun hatten, ober mit ber Partei, beren Farbe eben in ber Regierungsgewalt oben auf lag; es offenbarte fich in ber Leitung ber Staatsgewalt etwas mehr als ein Ministerium. Die Keinde ber Freiheit, ber Monarchie und überhaupt eines geordneten Buftanbes in Frankreich wollten zwar eifrig, neben allen anbern auflodernben Bestrebungen, auch bas alte System ber Verläumbungen und Entwürdigungen ber Orleanischen Dynastie und ber Person bes Ronigs fortseten; es entging ihnen aber nicht, bag eine in bem großgrtigften Staatsleben thatige Perfonlichkeit, bie mit Muth, Beharrlichkeit und festem Willen, Tüchtigkeit und Geschick verbinbet, und genau fich ihres Zweds bewußt ift, baburch am beften alle Berläumdung wiberlegt. War nun ber König um fo mehr ihr Feind, als er felbft Ronig fenn wollte innerhalb ber verfassungemäßigen

Grenzen, so mußte ihnen alles baran gelegen seyn, bie selbsteigene Theilnahme bes Königs an ben Staatsangelegenheiten möglichst entsernt zu sehen. Einen unthätigen und thatlosen König konnte man eben so gut verläumben, und babei leichter als unnöthigen Staatslurus barstellen, von bem man bas Büdget erleichtern musse. In biesem Bestreben mußten sie Unterstützung sinden, nicht bloß unter den Feinden der Regierung, sondern auch unter ihren Freunsben, wenn auch nicht in gleicher Absicht.

Bereits im Januar 1831 erhoben fich in mehreren Journalen Stimmen bagegen, bag ber Minifterrath fich fast immer beim Ronig, und bamit eben unter feinem Borfite versammele, mahrend boch ber Ministerpräsident ben Vorsit führen folle. Damals ichon begann Die nachher so oft vorgekommene Erörterung, die fich um ben Gas breht, ben wir fast ein Sprichwort nennen mochten: Le Roi regne, mais ne gouverne pas. Die Behauptung gründet sich barauf, daß bie verfaffungsmäßig aufgestellte Berantwortlichkeit bes Ministeriums eine parlamentarische Gewalt voraussett, wonach ein Ministerium aus einer Majorität ber Rammer hervorgeben, mit biefer fteben und fallen, und auch vornehmlich nur biefer verantwortlich fenn foll. Darnach foll ber Ronig mittelft ber ber Krone vorbehaltenen Borrechte nur zeitweise in ben Gang ber Berwaltung eintreten burfen, indem er ein Ministerium entläßt und ein anderes einsett ober eine Rammer auflöst und eine andere mablen lagt. Dagegen foll er nach folden Dachtäußerungen jurudtreten und feinem Minifterium unter beffen Berantwortlichkeit Die Leitung ber Berwaltung überlaffen; er foll mit einem Worte ter Ring-Confort feines Ministeriums fenn gleich ber unsichtbaren Gewalt in bem ehemals befannten Verfasfungsentwurfe von Sienes, beffen Reprafentant Napoleon in feiner berben Ausbrucksweise einen cochon à l'engrais nannte. Herr von Cormenin, ber fich wohlfeilen Raufes ben Ruf eines unnachahmlichen Staatslogifere erworben, hat ja flar nachgewiesen, bag ein Ronig ber Frangosen gar nichts thun fann ohne bie Unterschrift eines Diniftere, bag et, wenn nicht Einer feiner Minifter es vertreten will, To wenig Lieutenantsevauletten als einen Marschallsstab, so wenig

einen Tabaksbebit als die Staatssfegel vergeben könne. Nur um biesen Preis sey der König unverleylich, nur in solcher Weise sey es eine Wahrheit, daß der König nichts Böses thun könne. Man weißt auf England hin, wo das Ministerium bestimmt, wem der König ein erledigtes Hosenband geben, welchen Stallmeister er fortjagen muß, welchen Kammerpagen er behalten darf.

Aber ift es benn wirklich wahr, bag ein conflitutioneller Könfa, um nicht Bofes thun ju fonnen, gar nichts thun muß, als feine Beit ale Privatmann ausfüllen fo gut er es fann und verfteht? Jebe Staatsverfaffung ift nicht nur eine geschriebene Form, sonbern foll ein lebenbiges Menschenwert werben. Wenn bie frangöfische Charte vorschreibt, daß bas Ministerium verantwortlich ift für alle öffentliche Regierungsbandlungen, und bag jeber Erlag bes Ronias burch die Gegenzeichnung eines Ministers beglaubigt feyn foll, um volle Gültigkeit zu erlangen, so schließt bas keinesweges bie perfönliche Mitthätigkeit bes Königs aus, fonbern forbert gerabe eine folche von ihm, bie aber nur ausgeübt werben foll in Uebereinstimmung mit bem verantwortlichen Ministerium. Die Berfassung verbietet nirgend bie personliche Theilnahme bes Konigs an ben Staatsgeschäften, sie forbert fie fogar in vielen Källen; eben so wenig schreibt fie bem Ministerium vor, bie Berwaltung ohne Antheil bes Königs zu vollziehen. Sie will offenbar nur Sicherstellung gegen llebergriffe ber Krone, und hat teghalb bom Konige verantwortliche Minister beigegeben, ohne beren Kenntnignahme und Mitwirkung er feine Staatsbandlung vollziehen fann. Die Uebung einer ftreng parlamentarischen Regierung, mit einer, ber Abweisung nabe tommenben Unterordnung ber perfonlichen Theilnahme bes Regenten, fest überdies unter allen Umständen eine gang burchgebrungene politische Bilbung ber Nation voraus. Die Parteien muffen Saltung, Entschiedenheit und Legalität haben; sie muffen sowohl einen Sieg benüten, und zu regieren verstehen, ale mit Resignation eine Rieberlage ertragen können, ohne bag in beiben Fallen Störungen und Berschiebung ber Glieberung ber Staatsgesellschaft entstehen.

Bar nun in Frankreich biese unentbehrliche Bedingung für

bie Sandhabung einer Regierung im ftrengen parlamentarifchen Styl vorbanden? Die Frangoien find geiftvoll, beweglich, leibenschaftlich und unbebenklich einer großen Aufopferung fähig - aber, was bie große Debrheit betrifft, meift nur für einen nabeliegenden Amed. beffen Ergebnig bald fich als Rationalerwerb an Ruhm, Glang und Anerkennung eines vorwiegenden Giufluffes auf andere Nationen answeifen muß, wenn ber Gifer nicht erfalten, bie Beharrlichkeit nicht schwanken soll. Sie haben große politische Erfahrungen gemadt, aber fie wenden fie mehr auf andere als auf fich an. Stets betrachten und empfinden fie ihre eigenen politischen Buffanbe nach bem Magftabe bes Einflusses, ben fie auf andere baburd exlangen tonnen. Es ift in ihnen ein Drang, ber fie treibt, Die Bermider lungen ihres faatlichen Befindens nach Außen zu tragen, fatt fie am eigenen Serbe burchzugrbeiten und zu lösen. Sie forbern als ein Recht die Initiative ber Civilisation, wurden aber viel größere Ansprüche barauf haben, wenn sie nicht immer noch meinten, baß ber Fortidritt mit einem Arkilleriepart verfündigt werben muffe, und bağ bie Civilisation nur in ber Form für Europa beilsam sen, bie fie in Frankreich angenommen habe. Das meinten, wie ich wohl weiß, nicht alle Franzosen, und es hat Frankreich nie au hervorragenben und einsichtsvollen Mannern gefehlt, welche bas rechte Berbaltnif bei fich und in ber Fremde, die Borzüge und die Gebrechen aller Orten erkannten und verstanden. Allein, wie sie auch immer baruthun fich bemühten, bag bie Größe Frankreichs aus ber inneren Entwidelung und einer regelmäßig burchbringenben politischen Bil bung hervorgeben muffe, und bag biese bie wahre und glorreiche Propaganda fen, flets murben fie überflügelt von benen, welche biefe nur für möglich und gesichert bielten, wenn bie Bedingung ber äußern Größe erfüllt sep. Pon ben politischen Parteien war bamals nur eine einzige unbebingt für bie Juliusbynaftie. Es gab eine große Mehrheit in Frankreich, Die eigentlich nicht einer politischen Partei angehörte; biefe mar bas Burgerthum, ber Befitftanb, mit Ausnahme ber großen legitimiftischen Grundbesitzer. Beil biese vor Allem Rube, Ordnung und Erhaltung wollten, unterftugten

fle bie bem Juliusihrone unbebingt ergebenen Doctrinairs. Republifaner und Legitimiften allein war Entfernung ber gegenwärs tigen Ornaftie bie unumgangliche Bedingung jur Erreichung ihrer 3wede. In ber Bewegungspartel waren gemischte Elemente. fie ein Bebel war, um bie Regierung aus ihrer Stellung ju brangen, so batten republikanisch Gefinnte fich ihr angeschloffen, bie auf bie fem Wege ihr Biel zu erreichen hofften; aber bie Borfprecher ber Bewegungspartel in ber Deputirtenkammer wollten ohne Zweifel nicht ben Umfturg ber Juliusponaflie, sonbern fie wollten mit ihr eine Bewegung nach Außen; fie wollten bie Juliusbynaftie als Besieger ber mit Europa beftehenben Bertrage, als Erwerber und Schuber ber Erhebung ber Böller gegen bie bestehenben Regierungen. Run war es gang flar, bag bas gange Burgerthum fich hiebei nicht theils nahmlos verhalten werbe; manche theilten bie Anfichten ber Bewes aunaspartei, und man batte aus biesem Grunde bie Artillerie bet Rationalgarbe auflösen muffen. 3m Rabinette selbst war nicht volls kommene Uebereinstimmung über bas politische System, bas man einhalten wollte, benn Laffitte und Merilhon machten ben Frieden abhängig von Bugefiandniffen ber europäifchen Diplomatie, bereu Forberung zu fehr bebenflichen Berwidelungen führen konnte. Da nun eben ber Rönig bie constitutionelle Regierungsform genau einzuhalten entfcbloffen war, ohne ber Berantwortlichkeit feines Rabinets in ben Beg zu treten, so mußte es ihm um so wichtiger fenn, nicht nur bie Beschluffe tennen zu lernen, nachbem fie gefaßt maren, sonbern ben Berhandlungen beizuwohnen, aus benen fie hervorgeben follten. Ohne Zweifel wollte ber König Einfluß üben auf biese Berhandlungen, aber in berathenber Weise, und ohne seine Anficht als einen Willen aufzulegen, ber unbebingten Gehorfam verlangte. führte auch in biefen Gigungen nicht ben Borfit, ber flets bem Die nifterprafibenten unbenommen blieb. Diefes beständige Borhandenfenn bes Königs, nicht nur auf bem Throne, sondern in bem Rathfoluffe aller Ministerien, bie feit 1830 auf einander folgten, ift es, was man mit bem befannten Ausbruck la pensée immuable ans beutet. Die Benennung rührt von benen ber, welche die Theilmabine

bes Königs an ber Regierung tabeln und, als bem Geiste einer constitutionellen Ordnung wiberftrebend, verwerfen. Gie behaupten, baß baburch ber König über bie Grenzen ber Unverletzlickfeit in ben Bereich ber Berantwortung trete, Die Minister bagegen nicht auf bem Standpunkte ber Berantwortlichkeit blieben. In beiben Beziehungen jeboch tritt die Frage ber Berantwortlichkeit erst bann auf, wenn die Regierung bie Babn ber Legalität verlaffen follte. Die Art, wie bie Rathgeber ber Rrone ju einem Beschluffe gelangen, ift nicht ber Beauffichtigung ber Abgeordneten unterworfen; nur für bie That find bie Minister verantwortlich, wenn biefe von ben verfassungemäßigen Regeln Umgang nimmt. Die Wirksamkeit bes Ronigs in seinem verantwortlichen Ministerrathe beruhte eben, wie man es in fo fern richtig ausgebrudt hat, auf einem "Gebanken," auf einer voraussichtigen Ibee; fie außerte fich nicht in personlicher Laune, sondern in Erörterungen ber Berathungsgegenftanbe ohne andere Macht, als die der Ueberzeugung. Unter den in Frankreich obwaltenden Verhältnissen beruht die Monarchie nicht auf erhaltenden Inftitutionen, bie im Bolfeleben Burgel gefaßt baben; fie follte besonbers bamals getragen werben burch bie Geschicklichkeit in Uebung ber Regierung, burch bie Richtung ber oberften Leitung. Lande, wo weber die Stande im Staatsleben noch die politischen Parteien fest begründet find, wo im Strome bes öffentlichen Lebens bas Flugbett fich beständig andert, muß bie gur Erhaltung unents behrliche Einheit von ber Regierung ausgeben. Die Ministerien, im Rampfe mit bem Wiberspruche berjenigen sowohl, die fich baran bis aur Ministerbeachtung beraufarbeiten wollen, wie auch berjenigen, bie grunbfählich ber Regierung entgegentreten, ringen fast immer um bie Erhaltung bes Augenblick, und werben unwillführlich gezwungen, ben nächstliegenden Interessen Opfer zu bringen; jedes Zugeständniß aber, welches ben Ministerien in täglichen parlamentarischen Kämpfen entriffen werben konnte, schwächte bie Grundlage ber Monarchie; um biefer ben Boben ju erhalten, machte ein unabanberlicher Gebanke über bie Beschlusse ber Minister, bamit nicht jedes abtretenbe Minifterium einen Strebepfeiler bes Königsthum mit fich rife. Es

läßt sich allerbings nicht verkennen, daß wenn biese personliche Theilnahme auch nicht in die constitutionelle Legalität eingriff, sie dennoch der öffentlichen Meinung gegenüber eine moralische Berantwortlichkeit übernahm, die nicht ohne Gesahr war, noch seyn konnte. Welche Stellung aber bot nicht Gesahren dar? Die Theilnahmlosigkeit, das Waltenlassen der parlamentarischen Ebbe und Flut bot noch augensscheinlichere Gesahr.

Sobalb man erfannt batte, baß Ludwig Philipp ein werfthatiger König sey, richteten sich alle Angriffe um so mehr gegen seine Person, und bie später beginnende Reihe von Mordversuchen bewiesen auch, bag man burch Bernichtung einer fo weithin bestimmenben Perfonlichkeit die Seele ber Regierung zu treffen gebenke. Um fo mehr spähte man nach jeber öffentlichen Meußerung bes Ronigs. Ien Provinzen und Stabten Frankreichs waren Abordnungen nach Paris gekommen, um bem König ihre hulbigungen barzubringen. Die Antworten bes Königs wurden von ben Journalen forgfältig beobachtet und, so oft eine Gelegenheit sich ergab, in jebem Sinne erörtert. Go hatte ber Konig in feiner Antwort an bie Abgeordneten ber Stadt Gaillac (Departement Tarn) unter Anberm gesagt: "Nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal." \*) Man fant hierin ein ganges Syftem und eine gludliche Benennung, gegen bie man zu Felbe ziehen konnte. rechte Mitte zwischen Ungebuhr ber einen und ber anbern, fich wie Pole bedingenden Gewalten, hat ohne Zweifel jede kluge Regierung in ber Welt eingehalten; hiemit war weber etwas Neues noch Auffallendes ausgesprochen. Da indessen zu viele babei ihre Rechnung finden mußten, daß bie Regierung fich einer Partei in die Arme werfe, fo erhob man fich gegen jebe Gelbstftanbigkeit, und trat um so heftiger bagegen auf, als man in biefen Worten bes Ronigs

<sup>\*) &</sup>quot;Wir werben fuchen, eine richtige Mitte einzuhalten, gleich weit entfernt von Uebergriffen ber Bollemacht, wie von einem Migbrauche ber koniglichen Gewalt."

frinen perfonlichen Entschluß zu erkennen glaubte. Balb wieberhallten bie Rammer, Frankreich, ja gang Europa von bem Syftem bes Jufte Milieu, als ware etwas Neues und Niedagewesenes entstanben, mabrend man nur ein neues Wort hatte für eine kluge Maßiaung, burch welche überhaupt nur Erhaltung auf bie Dauer möglich Man wollte die Regierung aus jeder unabhängigen Stellung verbrängen, und erfannte baber feine Mitte an, fonbern fuchte baruthun, bag wer nicht mit ber Bolfsgewalt vorwärts ginge, nothwendig ber Reaction anheimfallen mußte. Da die gange folgende Entwidelung fich mehr ober weniger um biefes Berhaltnig breht, fo wollen wir bier auf teine allgemeine Erörterung eingehen. Man bezeichnete eine Stellung zwischen zwei Endpunkten als zagbafte Charafterlofigfeit, während biefe vielmehr fich ausgesprochen batte, wenn man an die Spike einer Partei getreten wäre. Man hat nachher auch bem König vorgeworfen, baß er sein eigenes Sustem nicht eingehalten habe, nicht immer in ber geraben Mitte geblieben mare, sondern fich bald ber einen, bald ber andern Seite mehr genähert babe. Allein es bandelt sich bei ber Regierung eines Staates nicht um Worte und unfruchtbare Spftemsformen, sonbern um frische, lebendige That. Eine Regierung fann mit einem farren Syftem nicht abseits bleiben, sondern muß eingreifen in ben Bang bes Lebens, und fich balb ber einen, bald ber andern Seite nabern, je nachdem es die Umstände erfordern; benn ihr Ziel kann nicht ber Triumph eines behaupteten Grundsates senn, sondern soll fich ausweisen in einer bem Gangen förberlichen Thatsache.

Die Ungeduld der Bewegungspartei in der Kammer ergriff die erste Gelegenheit, um Erörterungen über das politische System der Regierung herbeizuführen. General Lamarque hielt eine glänzende Rede, um die Regierung zum Beistande Polens aufzusordern. Die lebendige Beredtsamkeit des Generals hatte sich des dankbarsten Stosses bemächtigt, aber das Feuer einer edlen und schönen Ueberzeugung, und der glühende Eiser für den Wassenruhm seiner Nation riß ihn über die Grenzen der politischen Klugheit hinaus; durch die Begeisterung für die unglücklichen Polen, mit denen alle Welt Syms

pathie hatte, brach ber Born über bie europaischen Bertrage, welche Frankreichs Siegesbahn gefchloffen hatten. "Riemals," rief er, "bat Die Nation ben Bourbons biefe Tractate verziehen, und einige Tage ber Freiheit haben fie nicht getröftet über bie Berftummelung unfeis Gebiets. Go wie bas Bolt einen Rurken auf bem Theon erblichte, ber bei Jemappes gesochten hatte, und auf frembein Boben Franwife geblieben war, glaubte es, und mußte glauben, baf er fich allen Gefinunngen ber Ration anschließen werbe. Niemals werbe ich es faffen tommen, bag man ben Ruben gurudfloßt, wenn bie Menfchlichkeit ihn gebietet, bas Staatsintereffe ihn rath, und bie Gerechtigkeit ibn erbeifche." Dier offenbarte fich zu beutlich bie Bebinauna, unter welcher Bolen Bulfe gebracht werben follte.- und bak es damit eben sowohl auf die Länder abgesehen war, die awsiden Franfreid und Polen lagen, und auf eine Bieberherfiellung ber frangouischen Berrichaft außerhalb Frankreichs. Manguin sprath für Diefelbe Sache unter ber Borquofesung, bag fugntreich burch feine Reutreflität nicht ben Frieben erhalten werbe, sonbern nur später ben Rrieg unter unvortheilhaften Bedingungen befommen. Anfanette und Obilon-Barrot außerten fich in bemfelben Sinne; letterer jedoch in weit gemäßigter Beife. Laffitte, obwohl er in einer früheren Erflärung ben Begriff ber Richtintervention in einem tropigen Berbaltuiffe für Frankreich gukgefaßt batte, mußte, wenn er einen Blid auf die innere Lage warf, als Finanzmann zurücktreten vor ben Rob gen eines so unbedingten Krieggelüstes; er erwiederte: "Man schlägt uns Napoleons Feldzüge vor." Und in ber That wat es auch nicht Geringeres, was man wollte. "Wir vermögen für Polen nichts burch bie Macht ber Baffen. Man wurde bie Welt ber Gefahr ausfeinen. in ein Chaos gurudzufturgen." Dupin (ber Aeltere) wendete bas von Lamarque angeführte Wort ber Polen: "Gott ift zu boch, und ber Francose zu meit," (Deus altius, Francus longius) auf Franfreich an, und bemerkte: bag wenn Frankreich zu weit von Polen, fo fen eben barum auch Polen zu weit von Frankreich, als daß lemieres Polen zu hülfe tommen tonne, obne ben gangen europäischen Friebensstand über ben haufen zu fturgen. Gebaftiani machte biefelben

Gründe geltend; sie lagen in der Natur der Sache. Dennoch blieb die polnische Revolution mit der Sympathie für die Sache der Untersbrücken, deren sich Niemand wehren konnte, ein gefährliches Argument im Besitz der Opposition; es war schwer, der Staatsklugheit den Sieg zu verschaffen über ein so weit verbreitetes Mitgefühl.

Ein Vorfall in ber Gorbonne zeigte, bag ein großer Theil ber Studirenden ber Variser Universität noch immer in ben Gesinnungen beharrten, welche fie bei ben Dezemberunruben an ben Tag gelegt batten. Der Unterrichtsminister, Barthe, und ber königliche General Anwalt, Perfil, batten fich nach ber Sorbonne begeben, um mit bem Disciplinarrath ber Universität zu verhandeln. Gie verließen bie Sitzung in einem Augenblide, als gerabe mehrere Botlesungen beenbet waren, und wurden beim Einsteigen in ben Wagen von ben Stubirenben gröblich beleibigt; man warf mit Steinen nach bem Wagen, und Barthe's Bebiente murbe gefährlich verwundet. Alle anwesenben Studirende nahmen wohl nicht baran Theil, aber fie schritten auch nicht ein gegen biejenigen, welche einen so pobelhaften Angriff magten. Es gab an ber Parifer Universität eine eben nicht fleine Zahl von Schülern, bie nur bem Namen nach ftubirten, und selten bie Vorlesungen besuchten; sonft aber nur zu finden waren in Eftaminets, ben Parterren ber Boulewardtheater, und in ben rauchigen Ballfälen ber Weinschenken vor ben Barrieren. Diese Berirrten waren schon ihrer Lebensweise nach bem tollsten Revolutionswerke zugänglich, bas ihrem Muffiggange eine Abwechslung versprach, welche ihnen Bebeutung und eine ihnen zusagende Thätigkeit geben konnte. Sie bielten Versammlungen im Hofe ber Sorbonne und beklamirten die wuthvollsten Reben zum Preise ber Großthaten ber Schredenszeit, in benen Camille Desmoulin, Robespierre und Marat als um bas Vaterland bochverbiente Manner figurirten. In biefes Bestreben hatten fie aber auch manche fonft tuchtige junge Leute hineingezogen, die in allen übrigen Dingen nicht bie Genoffen ihrer schlechten Lebensweise waren. hier war eine Pflanzschule von Missionatren ber ruchloseften Propaganda; manche wurden es spater, und busten mit Rerfer und Elend ihre Berkehrtheit. Sogar im Collegium

Heinrichs IV. empörten sich die Schulknaben gegen ihre Lehrer. Jener Unfug in der Sorbonne hatte indessen die gute Folge, daß die Besseren zur Besinnung kamen und über eine Gemeinheit erröteten, die so ganz das französische Chrgefühl verletzte. Deputationen der Studirenden aller Facultäten begaben sich zu Barthe und Persil, bezeigten ihnen ihre Achtung und ihren Unwillen gegen die ihnen wiederfahrene empörende Beleidigung.

Um 3. Februar mablien bie Belgier ben Bergog von Nemours ju ihrem Ronig. Auch ber Bergog August von Leuchtenberg, Eugens Sohn, Enkel ber Kaiserin Josephine \*), war in Borichlag asbkacht worben. Gine Bereinigung Belgiens mit Frankreich mußte nothwendigerweise die ganze europäische Politik ftoren. Wenn ein frangofischer Pring vom Sause Orleans ben belgischen Thron befliege, so mußte bas als factisch mit einer Bereinigung gleichbebeutent betrachtet werben. Der König hatte bereits im voraus erklärt, daß er eine Bahl seines Sohnes jum König ber Belgier nicht annehmen, fo wenig als er eine Erhebung bes Bergogs von Leuchtenberg auf ben belgischen Thron gestatten werbe. Fürst Talleprand hatte Befehl bekommen, bem Londoner Congreg Diese Erklärung abzugeben, und ein Beschluß mar unterzeichnet worben, monach ber Babl beiber Prinzen, wenn sie erfolgen follte, von ben jur Ordnung ber belgischen Angelegenheiten vereinigten Mächten bie Anerkennung verfagt murbe. Franfreich mußte bamals Belgien von fich weisen, weil England eben so fehr gegen eine Bereinigung Belgiens mit Frankreich, in ber einen ober andern Form, auftreten mußte, als die europäischen Continentalmächte. England konnte unmöglich zugeben, daß Antwerpen ein französischer hafen werbe, ober unter frangofischen Ginflug tomme. Die frangosische Bewegungepartei verwarf aber jede Rudficht auf bie europäische Politik; fie wollte, baß jebe bisherige politische Combination vor bem Einflusse ber Juli-Revolution verschwinden follte, und Lamarque rief: "Ihr habt Belgien

<sup>\*)</sup> Der geistreiche und liebenswürdige Bring ftarb nachher in Liffabon als Don Augusto von Nortugal, Gemabl ber Königin Dong Maria ba Gloria.

Bird, Lubwig Philipp. Bb. II.

an England verkauft, wie Polen an die heilige Alianz!" Ohnersachtet der Erklärung des Londoner Congresses kam dennoch eine belgische Gesandtschaft nach Paris, um dem Herzog von Nemours die belgische Krone anzutragen. An der Spike der Gesandtschaft war der Präsident Chokier de Surlet. Die Gesandten wurden höchst ehrenvoll ausgenommen und das Hotel de Varennes, welches Masdame Abelaide von Orleans gehört, ihnen zur Wohnung für ihren Aufenthalt in Paris angewiesen. In der seierlichen Audienz, in welcher die Gesandten den Antrag vordrachten, begründete der König seine abschlägige Antwort darauf, daß es vor Allem seine Pflicht sen, Frankreichs Interesse zu Kathe zu ziehen; für Frankreich aber, wie für Belgien und alle Staaten in Europa, sey der Friede die nothewendige Bedingung des Gedeihens und der Entwickelung, und dieser würde durch eine Annahme des Antrags wesentlich gefährdet werden.

Am 14. Februar brach in Folge einer in ihrem eigenen Intereffe bochst unklugen Demonstration ber legitimistischen Partei bedeutende Es war ber Jahrestag bes Tobes bes Unrube in Paris aus. Bergogs von Berry. Der Polizei mar befannt worben, daß man bas Gebächtniß bieses Tages burch ein Tobtenamt in ber Rirche St. Germain-l'Aurerrois, gegenüber vom Louvre, begeben wolle. In fo fern bies burch stille Gebete und eine Seelenmeffe in gewöhnlicher Art geschähe, konnte . man es wohl mit Toleranz ansehen, und als eine rein firchliche und unpolitische Ceremonie betrachten. auffallende Nachlässigkeit war es indessen jedenfalls, bag man biese Reier fo gang fich felbst überließ, und bag bie Behörbe feine Aufficht babei führte. Ware bas geschehen, so wurde man balb an ben Borbereitungen bemerkt haben, wie es barauf angelegt mar, bie Grenzen eines blos religiösen Trauerfestes zu überschreiten. hatte bann einer traurigen Zerstörung vorbeugen können. Die firchliche Ceremonie war vorüber. Bon Außen hatte Richts besondere Aufmerksamkeit erregt, als einige und zwanzig auf bem Plate vor ber Kirche aufgefahrene Kutschen bes legitimistischen Abels ber Vorfadt St. Germain; aber auch biefe und ihre Inhaber konnten fich ungestört wegbegeben, ehe eigentliche Unordnungen ausbrachen. Indeffen

waren mehrere Rengierige aus bem Boffe in bie Ritche getreten, und wurden Zeugen bes folgenben Auftrittes. Der Sohn bes befannten Legitimiften, herrn von Conny, vertheilte an alle Anwesende ein lithographirtes Bildnif bes Herzogs von Borbeaux, und heftete ein foldbes an ben im Schiffe ber Rirche zum Gebachtniß bes Berfterbenen aufgestellten Ratafalf; bas Bilbnis wurde mit Immortellenfrangen umgeben. Ein Perudenmacher aus ber Strafe Richelieu in Nationalgarbeuniform fiellte eine blumenbefrangte Bufte bes Bergogs von Berry auf. Diefer rein politischen Rachftier faben bie Buschauer, beren Rahl fich vermehrt batte, nicht mehr rubig au. Sie gerftorten bie Embleme ber Sehnfucht nach einem bem Bolfe verhaften Buftanbe, und brangen auf die noch anwesenden Legitimiften ein. Giner fonell vom Poften bes Louvre herbeigeeilten Abtheilung ber Rationalgarbe gelang es biese Bersonen burch Berhaftnahme zu retten; bie Rirche wurde geräumt. Allein bas hiebei unvermeibliche Auffeben verbreitete schnell die Kunde von dem Vorgefallenen; bald war ber Plat vor ber Kirche bis an bie Quais ber Seine mit einer bichtge brangten Boltomenge bebedt. Da man auf gar feinen Ausbruch vorgesehen war, so war auch vom Anbeginn an teine Macht vorbanden, um ihm zu wehren. Das Bolt beirachtete ben Borgang in ber Kirche als eine religiöse Vorbereitung zu einer Carlistischen Ers hebung, und sein Zorn wandte fich gegen die Geiftlichkeit, welche sie burch eine kirchliche Sandlung gleichsam geweiht hatte. erinnerte fich, bag es eben bie Rirche von St. Germain-l'Auretrois war, von welcher einst bas Zeichen gegeben wurde zum Blutbabe ber Bartholomausnacht - als man bemertte, bag ein großes golbenes Areux auf bem öftlichen Areuxbache ber Kirche mit Lilien geschmückt Die Erinnerung an die Undulbsamkeit ber Borgeit, ein Zeichen, bas anzudeuten schien, daß bie Lust bazu noch in ber Ueberlieferung bestehe, erzeugten in leicht begreiflicher Bechselwirkung wiederum Unbulbsamfeit - und bie Berwüftung begann. Die Rirchthuren wurben gesprengt, bas Innere gerftort, wie auch die an bie Rirche anftogenben Wohnungen ber Geiftlichen. Der herbeigeeilte Maire bes Arrondissements mußte Arbeiter kommen und das mit Lilien

geschmudte Rreug abbrechen laffen. Es blieb aber nicht babei. Feierlichkeit konnte, meinte man, nicht ohne Genehmigung bes Erzbischofe flatt gehabt haben, ober war gar auf seine Beranstaltung unternommen worden. Der Pfarrer von St. Germain bat nachber versichert, daß ber Erzbischof keinen Antheil baran gehabt; ber Bert von Quelen war aber bei ber überwiegenden Mehrzahl wegen feines ausgesprochenen unduldsamen Carlismus verhaßt. Um 15. Februar Morgens murbe ber erzbischöfliche Pallast auf ber Insel be la Cité. unmittelbar an die Cathedrale Notre-Dame angebaut, erstürmt, und Alles barin gerftort; alle Möbel wurden gertrummert, Thuren, Kenfter, Rugboden berausgeriffen, die koftbare, große Geltenheiten enthaltende Bibliothek verbrannt ober in bie Seine geworfen, sogar bas Dach akebrochen. Unter bem Rufe: "Nieber mit ben Jesuiten!" fiel nach lange fruchtlosen Bemühungen ein großes vergoldetes Rreug auf einem Seitendache ber Notre-Damefirche. Auch in lettere versuchte ber Pöbel einzubringen, murbe aber standhaft von ber Nationalgarbe abgewiesen, die barauf Bergicht leiften mußte, ben erzbischöflichen Pallast zu retten, und besto entschiebener bie Cathebrale vertheibigte. Der Pöbel hatte gebroht, alle Rirchen ber hauptstadt zu plündern, weßbalb die Nationalgarde ihre Macht fehr vertheilen mußte. Die und ba wurden noch einige Kreuze abgeriffen, aber sonst bie weitere Berbreitung ber Berftorungewuth gebemmt. Ein Saufe, ber gegen bie Ritche St. Roch heranrudte, fehrte von felbst um, ba gerabe in ber Rirche eine Leichenfeier statt fand. In ber Nacht wurde ein Angriff auf bas geistliche Seminar von St. Sulpice von ber Nationalgarbe Personen wurden nicht mighandelt, sondern nur bas surudaewiesen. Rircheneigenthum gerftort. Diefer so ploglich und unerwartet auflobernbe Bolkszorn zeigte beutlich genug, auf welche Stimmung bie Legitimisten rechnen konnten. Bisber hatte bas Bolf feit ber Julis Revolution nicht barauf geachtet, bag bie Lilien noch immer in bem frangösischen Wappen waren, ba bekanntlich bas Orleanische Wappen fie auch führte. Um nun nicht Beranlaffung zu geben zu wiederholten Uns ordnungen, beren Anfang man nicht immer überwachen konnte, wurden bie bem Bolfe verhaften Lilien aus bem frangofischen Staatswappen entfernt.

In ber Deputirtenkammer gab biefer bilberfturmenbe Aufftanb Beranlaffung ju Beschwerten über bie Unvorsorglichfeit ber Auffichte-Behörben, welche vom Anfange an babei an ben Tag gelegt worben Mus ber Bertheibigung bes Ministere bes Innern, Grafen von Montalivet, ging hervor, bag ber Geineprafect, Doilon-Barrot, febr fpat bingugetreten mar. Gehr ungenügend mar die Ausrebe Doilon-Barrots, daß er nicht vom Minifter in Renntnig geset worben fen. Ein Mann von Barrot's Geift, ter felbst in ben Degemberunruhen eine so rege Thatigfeit entwidelt batte, fonnte faum im Ernft erwarten, bag eine fo leere Formalität fein Benehmen rechtfertigen burfe beim Ausbruche eines Aufruhrs, mo jeder unbenutte Augenblid Berluft bringen muß. Es ging aus ber gangen Erörterung beutlich hervor, bag zwischen bem Seineprafecten und bem Minister eine Spannung bestand, weghalb ber Erstere mit einer gewissen Gifersucht bie Beobachtung aller Formen verlangte. Es ift nicht wohl anzunehmen, bag Obilon-Barrot nicht fehr balb Nachricht von bein Vorgefallenen bekommen haben foll, wenn auch nicht vom Minister, ber eher in bem Falle mar, biese von ber untern Behörbe erwarten ju fonnen. 3m ersten Augenblide aber hielt man es für einen gewöhnlichen Auflauf, und Niemand hatte eine Ahnung bavon, baß fo Bedeutendes baraus entstehen werbe. Doilon-Barrot hatte ohne Zweifel nicht geglaubt, burch bas Abwarten eines ministeriellen Befehls fich einem Berfaumnig von Bichtigfeit auszuseten, und fo fam es, bag Montalivet, ber sogleich auf Die erfte Runde perfonlich an Ort und Stelle geeilt mar, ben Seineprafect lange vermißte, mo fein Poften feine Unwesenheit gebot. Bum Zweitenmal innerhalb zwei Monaten befand fich Doilon-Barrot in offenem Widerspruch mit bem ihm vorgesetten Ministerium. Aus feiner eigenen Bertheis bigung in ber Kammer ging unläugbar hervor, bag ber Fehler auf seiner Seite war, und er vermehrte ihn burch die Art und Beise feines Auftretens in einer rein abministrativen Angelegenheit. Wiederum trat die Nothwendigkeit ein, daß er ober ber Minister weichen muffe. Montalivet begehrte feine Entlaffung, aber ber Ronig genehmigte fie nicht, und Doilon-Barrot wurde abgesett. In jedem Lande in ber

Welt, wo eine Regierung auf Achtung Anspruch machen will, mußte tiese Entscheidung solgen; die Patrioten schriem aber laut über Ungerechtigkeit gegen ihren Meinungsgenossen, und behaupteten, OrispnsBarrot sey das Opfer einer Inkrigue. Allerdings sagt OdisonsBarrot in einem Briefe vom Jahre 1834, daß der Polizeipräfect vor dem Erzeigniß in Kenntniß gesetzt worden sey — aber doch wohl nur davon, daß ein Todtenamt in der Kirche gehalten werden solle, denn etwas anderes konnte man nicht wissen. OdisonsBarrot sey in der Kammer gemesen, als er von dem Ausstande hörte. Graf Bondy wurde zum Seinepräsect ernannt. Livien wurde Polizeipräsect. OdisonsBarrot und Baude blieben Mitglieder des Staatsrathes.

Am 18. Februar fielen einige Unruhen in Bezieres und Dijon vor, von Republikanern veranlaßt, welche Freiheitsbäume aufgepflanzt hatten. Sie wurden aber sogleich unterbrückt.

Am 5. März traf die Nachricht ein, daß die Ruffen von Barichau zurudgetrieben waren. Dies verursachte großen Jubel in Parie; in einigen Theilen der Stadt wurde illuminirt, und dem russe ichen Botschafter wurden die Fenster eingeworfen.

Seit ben Februarunruben mar die Schmache bes Ministeriums Laffitte offenbar geworden. Es bestand aus wiberstrebenden Elementen. Laffitte felbst war in eine volltommen falfche Stellung getommen. Er hatte auf ber Rebnerbuhne ber Rammer gegen ben Rrieg und die Propaganda gesprochen, Achtung für befiebende Berträge verlangt, und hierin war er vollkommen in Uebereinstimmung mit bem König, mit ber Mehrheit bes Rabinets, und mit allen Freunben ber Ordnung. Allein zu gleicher Zeit hatte er feinen politischen Freunden gegenüber Berpflichtungen übernommen, die mit dem pon ihm verfündigten minifteriellen Spftem im graben Wiberspruche waren. Lafagette, Dupont (be l'Eure), Dbilon-Barrot, Mauguin, Mérilbou erwarteten von ihm bie Erfüllung eines gang andern Programme, als bas, welches ber Minister vor ber Kammer vertreten batte. Er fonnte seinen politischen Freunden nicht gewähren, mas fie von ihm verlangten, und barum eben konnte er auch nicht mit Entschiedenheit thun, mas er als Minister angefündigt batte. Er wollte zwei gang

verschiedene Spfteme neben einander führen, konnte keines von beiben ausführen, und verrieth beibe - ohne Zweifel ohne es zu wollen; ein leitender Staatsmann muß aber einen festen Willen und einen bestimmten 3med haben. Laffitte wollte, feiner politischen Indivis bualität nach, fast ein System ber außerften Linken; bennoch trat er auf ale Minifter eines confervativen Syftems, und huldigte fo einem falfchen und unausführbaren Bufte-Milieu gwischen Grundfasen, Die er nicht batte, und Grundfagen, Die er nicht gur Ausführung bringen wollte. In ber Julirevolution hatte Laffitte mit Muth und Entschiedenheit gehandelt, weil er fich eines bestimmten 3mede Alle Minister hatte er bas Schidfal gehabt, bas er bewußt war. selbft beim Antritt verfündigte: er war aufgebraucht worden. Er batte fich felbst zu viel zugetraut in ber Ueberzeugung, bag es ibm gelingen werbe, ben Konig ber Partei ber Bewegung juguführen. Da er bas nicht vermochte, so verlor er mit bem Ministerium auch bie Leitung feiner Partei, meil er ale Minister Die Entschiedenheit ihrer Grundfäße aufgegeben hatte.

Das Municipalgeset hatte bie eifrigen Patrioten nicht befriedigt; besonders nicht, daß ber Maire und seine Gehülfen vom König ober in feinem Ramen vom Prafecten ernannt werben follten. Das eben zur Verhandlung kommende Wahlgeset entsprach noch weniger ihren Erwartungen, die besonders getäuscht wurden burch die Bestimmungen: daß die Bähter über fünfundzwanzig Jahre alt fenn, und 200 Aranken birecte Steuern bezahlen müßten, und bag bie Kähigfeit zur Wahl eines Deputirten gebunden war an bas vollendete breifigste Jahr und eine birecte Steuerzahlung von 500 Franken. Wir werben später Gelegenheit haben, beibe Gesetze genauer in's Muge gu faffen. Die bier angeführten Bestimmungen aber raumten nach Ansicht ber Patrioten, ber königlichen Gewalt zu großen Ginfluß ein. Die Wendung ber äußern Angelegenheiten mußte ohnedies Laffitte auf ben Scheidepunkt bringen, wo er entweder sich bem conservativen Sustem gang gumenden ober abtreten mußte. Am 5. März traf eine Depesche bes Marschalls Maison aus Wien ein, worin ber frangolische Botschafter berichtete, bag ber öfterreichische Staatofangler

erklart babe, bag bie faiferliche Regierung bas Princip ber Richt= intervention in Beziehung auf Italien nicht anerkennen konne, fon= bern gegen ben Aufruhr, wo er sich zeige, einschreiten werbe. biefer Depefche befam Laffitte erft am 8. Marg Runde. Es war ohne Zweifel eine auffallende Unterlaffung, eine fo wichtige Nachricht nicht fogleich bem Ministerprafibenten mitzutheilen; man bat nachber versichert, baf sie nur burch bie Bergeflichkeit bes Grafen Sebastiani entstanden fen. Laffitte nahm baraus Beranlaffung, feinen Austritt aus bem Rabinet zu erflaren. Wie bem nun auch fenn moge, fo ift es jebenfalls flar, bag ber Ministerprasibent, auch wenn er gu rechter Zeit die Mittheilung erhalten hatte, bennoch in ben Fall gekommen mare, entweder ben Rrieg vorschlagen ju muffen, oder in Biberfpruch zu treten mit feiner vor ben Rammern entwidelten Ansicht vom Principe ber Nichtintervention; benn er hatte am 28. Dez. auf ber Rednerbuhne ausbrudlich gesagt: "Das Syftem ber heiligen Alliang mar, die Freiheit zu unterdrücken überall, wo fie fich zeigte. Unser Spftem ift, ihr Entwidelung ju sichern, überall, wo sie auf natürliche Beise entsteht. Reine Intervention mehr irgend einer Art. Die Erflärung bieses Grundsages ift nichts; Alles fommt auf bie Art seiner Anwendung an." Auf ben Bunsch bes Königs hatte Laffitte noch eine Zusammenfunft mit seinen Collegen, um ben Berfuch eines Verständnisses zu machen. Die verspätete Mittheilung ber Depesche konnte nicht die größte Schwierigkeit bilben, falls die Principienfrage entschieden war. Nach biefer Unterredung erklärte Laffitte bem Konig, bag fein Entschluß, aus bem Ministerium zu treten, unwiderruflich fen. Merilhou mar bereits ausgetreten, und Graf Argout hatte interimistisch bas Justigministerium übernommen.

Der König hatte nie verkannt, daß Laffitte dem Hause Orleans wesentliche und wichtige Dienste geleistet hatte. Lafsitte ist ein vollskommen redlicher Mann; seine Thätigkeit in der Julirevolution entsprang ohne Zweisel aus der vollen Ueberzeugung, das wahre Wohl, seines Vaterlandes zu fördern. Immer aber entstand daraus die persönliche Verpslichtung des Königs, sich gegen Lafsitte dankbar zu erweisen. Das hat er auch gethan. Man hat gesagt, das Vankhaus

Laffitte sep burch bie Revolution zu Grunde gegangen; Andere behaupten, es fen bereits vor ber Revolution ichwankent gemefen. Benn aber auch vornehmlich burch bie Revolution fein Stur; berbeigeführt murbe, so wurde bas nicht weniger ter Kall gewesen senn, wenn Laffitte die Bahl bes Königs nicht fo eifrig betrieben hatte, als er es wirklich that; tenn bie Erschütterung bes Credites, Die Furcht und Unsicherbeit, welche große und fleine Capitalisten bewogen, ihre Konds aus bem Betriebe ju ziehen, find burch bie Erhebung bes Bergogs von Orleans auf ben Thron nicht vermehrt, sondern vielmehr vermindert worben. Als Laffitte in großer Bedrangniß war, taufte ber König von ihm ben Balo von Breteuil um zehn Millionen Franken, während er seinem damaligen Ertrag nach nur einen Werth von etwas über feche Dillionen batte. Laffitte's Freunde baben nachber behauptet, bag ber Balb fpater jum vollen Berthe bes Raufpreises gebracht werben könne. Wenn man bies auch annimmt, fo fann boch Niemand läugnen, daß ber König in bem Augenblide, wo er ben Bald taufte um einen Preis, beffen Werth im Raufgegenstande nicht vorhanden mar, und beffen mögliche Erlangung unter allen Umftanben sehr zweifelhaft senn mußte, Laffitte einen großen Dienst leistete. Ferner gab ber Ronig Burgichaft für ein Unleben von feche Millionen Franken, welches Laffitte bei ber Bank aufnahm. Die Gegner bes Rönigs haben auch biese Sulfe geringer anschlagen wollen. Laffitte - fagen fie - hatte für fein Anleben Effecte bei ber Bant binterlegt, die vollkommen gut waren. Die Bank muß aber boch ben Berth biefer Geldpapiere anders beurtheilt baben, als Laffitte's Freunde — Die auch nicht Gelb barauf geben wollten — ba fie fich nicht babei beruhigen wollte und eine weitere Bürgschaft forberte. Der König wieß biese auf seine Civilliste an (bie noch nicht votirt war, ba man vorläufig ben betreffenben Gefetvorschlag gurudgenom= men hatte) und barum, behauptet man, habe bie Bant bei biefer Garantie Laffitte fürzere Termine gestellt, als er sonst bekommen haben würde, wodurch der Werth der ihm gebotenen Hülfe verringert worben sey. Der König hatte sich aber verpflichtet, die Differenz du bezahlen, wenn Laffitte's Depositum nicht hinreichen sollte, und

überall wurde biefer ohne bes Konigs Dagwischenkunft gar fein Unleben befommen haben. Diese unwiderlegliche Thatsachen beweisen boch, felbft wenn man fie nach ihrer geringften Geltung wägt, bag ber König gegen ben Privatmann nichts weniger als unbankbar gewesen war. Daß er ihm nicht Frankreich überlassen konnte, um es nach einem Syftem ju verwalten, bas nicht allein nach ber Unficht bes Ronigs, fondern auch in ber Meinung ber Majorität ber Deputirtenkammer, nicht bem wohlverstandenen Interesse ber Lage entsprach, batte mit ber Frage von Danf und Undank nicht bas Geringfie ju schaffen. Sarrans führt Aeußerungen bes Königs an, mundlich und in furzen Billetten ausgebrückt, noch aus ben letten Tagen bes Berweilens Laffitte's im Ministerium, und zwar nachbem fein Austritt schon entschieden war. Nach diesen zeigte ber König Sochachtung und Zuneigung für ben abtretenben Minister und sprach ben Bunich aus, bag er noch ferner im Amte bleiben moge. Das foll ale Beweis gelten für hinterliftige Schmeichelei bes Opfers, beffen Untergang schon beschlossen ift. Aber ift ein Mann verloren und verdorben, weil er ein Vortefeuille gurudaeben muß, und vor einem Princip que rudtritt, bas nicht in Uebereinstimmung ift mit seiner Ueberzeugung? Das ift benn boch eine etwas inconstitutionelle Ansicht von Leuten, bie so eifrig auf eine rein parlamentarische Regierung ber Parteien bringen. Der König war Laffitte persönlich sehr gewogen, aber biefer wollte fich bem System nicht anschließen, bas ber König als bas richtige betrachtete. Wir find weit entfernt, Laffitte barum zu tabeln, baß er es nicht wollte; wir glauben auch gerne, baß er aus perfönlicher Anhänglichkeit an ben Ronig fo weit auf einer Bahn mitgegangen war, bie er ohne biese, seiner perfonlichen Ueberzeugung nach, nicht gewählt haben murbe. Wenn nun ber Ronig, vielleicht eben in Anerkennung biefer Singebung fich perfonlich freundlich und wohlwollend erwieß, wenn sich ber Kronpring sehr fruh Morgens verfönlich zu Laffitte' begab, um ihm fein Bebauern auszubruden, baß er aus bem Rathe bes Königs trete, fo kann ich gar nicht einsehen, bag ein Unbefangener barin etwas Anderes erblicen fann, als eben ben Ausbruck bavon, bag ber Konig und feine erlauchte

Familie bem Manne perföuliche Achtung und Theilnahme erweisen wollten, obwohl er nicht mehr ihre politische lleberzeugung theilte.

Als Laffitte am 9. März bem König seinen fest beschloffenen Austritt angezeigt hatte, rieth er, sogleich Casimir Périer zu bernsen. Das geschah, und am 13. März war bas neue Ministerum solgens bermaßen zusammengestellt:

Cafinur Perier (bisher Prafibent ber Deputirtenkammer) wurde Minister bes Innern und Prafibent bes Ministerrathes;

Baron Louis - Minifter ber Finangen;

Graf Montalivet - Minifter bes öffentlichen Unterrichts;

Graf Argout — Minister des Handels und ber effentlichen Ar-

Biee-Admiral Rigny — Minister ber Marine und ber Colonien; Marschall Soult blieb Kriegsminister, und Graf Sebastiani Minister bes Acusern.

Das Ministerium Derier trat mit Entschiedenheit auf. Es verfündigte nicht nur Ordnung und Burudweifung ber Rubeftorungen, es handelte auch in biesem Sinne. Die perfonliche Stellung zu ber exaltirten Partei, in welcher Laffitte, Lafanette und Obilon-Barrot fich befanden, hatte großen Einfluß geübt auf bie Art, wie bas vorige Ministerium die Polizeigewalt bandhabte. Die möglichfte Schonung und Milbe gegen Republifaner und Legitimisten follten fie als Berurte gur Befinnung bringen, und fo fant man fast jagbaft ber Emeute gegenüber; Die Straflofigfeit batte zu einer weit verbreiteten Unboimäßigfeit geführt. Perier fannte bie Unversöhnlichfeit ber Rubeftorer; er wußte, daß noch lange nicht das Stabium eintreten werbe, mo fie ju überzeugen ober ju gewinnen maren; nur burch Furcht por empfindlicher Strafe, burch die lleberzeugung, daß sie nicht leicht biefer entgehen wurden, konnten ihre Frechheit gezügelt, ihre Ausbruche jurudgewiesen werben. Ge mußte bebenklich werben, bie Rational= garbe fo unablaffig ale Polizeigewalt auftreten zu laffen; ihre Gulfe mußte für wichtigere Fälle aufbewahrt bleiben; um bann auf ihren Eifer rechnen ju tonnen, mußte man fie mit täglichen Pladereien möglichst verschonen. Wenn Verier in ber Rammer exflarte, bag

Frankreichs Ruhe sowohl als feine Ehre forbere, bag es nicht von Ractionen beberricht werbe, fo handelte er auch bem gemäß. Er ließ in Paris eine Menge Republifaner aufgreifen, welche in ben letten Emeuten als die tobenoften sich bemerkbar gemacht hatten; in einer großen Mufterung entwidelte fich eine hinreichende Militairmacht, um ben Uebelgefinnten ju zeigen, bag man auf eine Ueberraschung gut porbereitet fen. Er wollte bas Princip ber Nichtintervention burch Unterhandlungen unterftugen, aber nicht für Frankreich bie Berpflichtung anerkennen, überall als revolutionaire Polizeimacht aufzutreten, mo biefer Grundfat nicht Beobachtung finden follte. Wollte er fich aber nicht von Aufftanden gum Kriege brangen laffen, fo verfaumte . er nicht, fich auf alle Falle gefaßt ju halten. Perier verlangte Bervollständigung bes heeres und ber Rriegsgerathe; er zollte ber Umficht und Thatigfeit bes Marschalls Soult volle Unerfennung, wieß aber nach, bag bie bisherigen Mittel nicht binreichten, um biesen 3wed in genügendem Umfange zu erreichen. Der Marschall bestä= tigte, baß man bisher nur nach bem Friedensfuße vorgegangen, und baß neue Opfer unerläglich fenen, um bas heer für einen Rrieg in Bereitschaft zu fegen. Perier sprach babei bie zuversichtliche Soffnung aus, bem Zeitpunkte balb naber zu kommen, wo alle europaischen Mächte zu einer allgemeinen Entwaffnung schreiten wurden, um bie unnatürliche Spannung einer Bewaffnung ohne Rrieg zu heben. Bis babin könne Frankreich nicht jurudbleiben, und burfe bie Unftrengungen nicht scheuen, die hiedurch geboten wurden. Im Nachweis ber Mittel und Wege zeigte ber Finanzminister bie Unfähigkeit bes Schapes, bas erwünschte Ergebniß berbeizuführen; er legte einen Besetzentwurf vor zu einer Erhöhung ber Grund = und Patentsteuer um hundert Diese Forberung machte einen großen Einbrud, in Millionen. bem indessen eine gute Lehre lag. Die Kriegsluftigen brachten bie Steuerpflichtigen zu wenig in Rechnung, und bachten in ihrem Enthusiasmus für bewaffnete Grundfate ju fehr an die Beiten, wo Europa bie Rosten ber frangosischen Feldzüge getragen hatte. Siegelbewahrer schlug einen Gesetzentwurf vor über genauere Bcstimmmungen gur Berhütung und Bestrafung von Aufständen und

Busammenrottungen. In bieser Beise trat bas Ministerium vom 13. März in die Schranken.

Perier feste bas fraftige Anfassen ber Berwaltung mit Bebarrlichkeit fort und trat mit Entschiedenheit jedem Bersuche in ben Weg, eine Gewalt zu ichaffen, welche bie Regierung überflügeln tonne. Eine solche erkannte er sogleich in den unter dem Namen von Nas . . . tionalaffociationen gebildeten Bereinen. Der eingestandene Awed biefer Bereine mar bie ewige Ausschließung ber vertriebenen Dynastie und die Unabhängigkeit bes Landes. Die erstere konnte burch einen Gesetvorschlag erlebigt werben. Baube brachte auch einen folchen in bie Rammer ein, nach welchem Carl X. und seine Familie für immer aus Frankreich ausgeschlossen, und jeder Besit im Lande ihnen untersagt werben follte; ber Erlös bes Berkaufs von ihren Privatgutern follte ihnen jedoch zugestellt werben. Dieses Gefet wurde mit 220 gegen 122 Stimmen angenommen. Es war aber gang flar, bag bie "Unabhängigkeit bes Lanbes" als Ziel eines Bereines aufzustellen, nichts anderes sen, als seine beständige Fortbauer zu erklären, benn bie wohlfeilste Ausrede mußte immer zur hand senn: man brauchte nur ju fagen, baß so lange in Europa ein Ranonenschuß gelöst werden könne ohne Frankreichs Wille, es nicht unabhängig fen. Der Berein hatte auch bie gange Burüftung bes politischen Klubbwesens und wurde es hervorgebracht haben. Perier verbot bie Vereine und forberte von allen Staats= bienern, welche ihnen beigetreten, bie Burudnahme ihrer Unterschrift bei Strafe bes Amtsverluftes. Dies veranlaßte zwar, bag viele Beamte, Die ben Bereinen beigetreten, ihre Stellen nieberlegten, unter welchen auch Lamarque und Obilon-Barrot maren; aber die Bereine hatten wirklich keinen Fortgang. Politische Affociationen können unter gewissen Boraussetzungen wohlthätig wirken, es gibt fogar eine politische Bilbungestufe, die vielleicht ohne ein Affociationerecht nicht erreicht werben fann. Die Unschädlichkeit folder Bereine beruht eben barauf, daß in dem Bewußtseyn eines Bolks, und damit auch in bem ber Bereine, die Grundpfeiler einer Berfassung, beren Bulässigs feit gar nicht mehr in Frage kommen barf, unerschütterlich feststeben;

es muß Etwas vorhanden fenn, mas alle Theile bei bem größtent Meinungeunterschied mit gleicher Ehrfurcht als unantaftbar anerfennen, por beffen Gefährbung jeber mit bem lebhafteften Gifer erftrebte Lieblingswunsch zurüdtritt. Die Borfdule einer folden Bürger-Mündigkeit, die sich selbst Schranken fiellt, und in ihrer Befugniß bie ihr nicht zustehende respectirt, ift ohne Zweifel die Uebung eines freisinnigen Gemeinbewesens. Ein Beweis - wenn er noch nothig fenn follte - bafür, in welcher Weise man bas Affociationsrecht ausüben wollte, liegt in ber beständigen Reigung ber forporativen Berathungen in conflituirende politische Bersammlungen umzuschlagen. Der bamals erlaffene Aufruf ber Nationalvereine beutete geradezu an, daß bie Unabhängigfeit Frankreichs von ber Regierung nicht binreichend gewahrt werbe, und ba bies barauf berubte, bag man nur in ber Unterftugung frember Revolutionen Sicherheit erbliden wollte, fo war der unzweifelhafte Zweck biefer Bereine, Die Regie rung ju Magregeln ju brangen, aus benen ber Krieg hervorgegangen ware. Perier erblickte barin obne Zweifel mit vollem Rechte eine außerparlamentarische Unterstützung ber Rammeropposition, bie besonders von letterer angeregt worben mar.

Das Berhältniß ber Bewegung jum Wiberstande berubte auf einer verschiedenen Auffaffung ber Aufgabe ber Julirevolution. Bewegung wollte fie betrachtet wiffen in ber Beise, bag Frankreich baburch die Initiative bekommen für eine Verbreitung ber Grundfätze ber Revolution bei allen Völkern bes europäischen Festlandes. Der Biberstand gegen biese Anschauungsweise sah in ber Julirevolution einen rein frangofischen Borgang, ber nur für bie innere Entwidelung maggebend fen, und auch bier fich felbst seine Grenzen gestellt hatte in ben Bestimmungen ber Charte. Das Princip ber Nichtintervention war bei der polnischen Revolution eigentlich nicht verlett worden, weil nur Rugland, gegen beffen herrichaft bie Polen fich erhoben, die Revolution bekampfte, ohne bag es bis babin von anderer Seite Unterftugung befommen hatte; bas geschah erft fpater indirect burch Vergunftigungen ber Nachbarlander, welche ben Ruffen gewährt, ben Polen versagt wurden. In Italien bagegen schritt

Defterreich ein geden bie Auflehnung frember Unterthanen gegen fremde Regierungen. Sier war allerdings eine vollständige und unbezweifelte Intervention. Die Beweggrunde bes öfterreichischen Cabinets waren von seinem Standpunkte aus ohne Zweifel politisch vollgultig. Wie ber Raiser Nicolaus in Polen nicht nur gegen bie örtliche Revolution, sonbern für bie Erhaltung Ruflands fampfte, fo war es für bie Erhaltung ber ungeftorten Rube mehrerer Staaten ber öfterreichischen Monarchieg ang gewiß unerläglich, bag bie Revolution nicht nur in Mobena und Parma, sonbern auch im Rirchenftaate und im übrigen Italien gurudgewiesen werbe. Just bieselben Gründe, welche bie frangosische Opposition für die Nothwendiakeit einer bewaffneten Aufrechthaltung bes Princips ber Richtintervention anführte, bie Selbsterhaltung nämlich, sprachen für Desterreiche Einschreiten in Stalien. Mur war ein bebeutenber Unterschied amischen ben beiben Berufungen an einen abnlichen Beweggrund in Beziehung auf bie unmittelbaren Folgen für beibe Theile. Wenn Desterreich nicht in Italien einschritt, so war es gang klar und unabwendbar, bağ bie Revolution fich auch nach ben italianischen Staaten Desterreichs ausbehnen werbe, wo bereits viele Berzweigungen ber geheimen Gefellschaften bestanden, so daß es gewissermaßen bereits von der Revolution angegriffen war. Wenn bagegen bie frangofische Bewegungspartei behauptete, bag Frankreich, wenn es nicht ben mit Intervention bebrohten Bölfern thatfraftigen Beiftand leifte, fich einer unausweichlichen Gefahr aussete, so beruhte bas auf ber Un nahme bes Bestandes einer geheimen Coalition gegen Frankreich in ber Absicht einer Invasion, um die alte Berrschaft wieder einzuführen. Die Opposition in ber frangofischen Rammer wiederholte unablässig, baß alle Throne geschworne Feinde bes neuen Frankreichs feven, bas . aber bei ben fremben Bölfern allgemeine Theilnahme finde; biefen muffe man gegen bie ersteren beistehen; wenn bas nicht geschehe, fo wurden bie Machte, wenn sie bei sich bie Unruben bewältigt hatten, fich gegen bie Revolution in Frankreich wenden, bas, von allen Bundesgenoffen entblößt, einen Einzelfampf gegen alle ju befieben baben werbe. Eine Coalition gegen Frankreich aber bestand in bem

bier angenommenen Sinne nicht. Wenn auch — wie ich glaube, baß es ber Fall war — einige Fürsten munichen mochten, bas, mas . fich in Frankreich aufgethan batte, am Beerbe feiner Wiebererftehung zu erstiden, so ist es boch ohne Zweifel entschieden, bag in ben we sentlichsten Rabinetten, ohne beren Busammenwirken feine nachhaltige Wirfung zu erwarten mar, feine Neigung ber leitenben Staatsmanner vorhanden mar, gegen die frangofische Julirevolution aufzutreten, in fo fern biefe fich auf Frankreich beschränken wollte, ober barin gurudgehalten werben konnte. In Rußland allerbings geschahen Borbereitungen, die nicht ohne einen bestimmten Zwed waren, allein es ift Grund vorhanden zu ber Annahme, daß bas bortige Kabinet bierin mehr einem persönlichen Willen sich fügte, mahrend es in freier Berathung taum einer folden Absicht eine thatfachliche Folge gegeben haben wurde. Wenn auch Lafanette bem ihm mit vollem Rechte gemachten Vorwurfe, überall bin jum Aufftande aufzureigen, bamit begegnete, vor ber Rammer einige Briefe von ruffischen Generälen auszubreiten, in benen bie Aussicht ausgesprochen murbe, in nicht ferner Zeit mit einem heere in Frankreich erscheinen zu konnen, so war hiemit boch eigentlich nur bargethan, bag bie Brieffteller fich zu der Annahme berechtigt glaubten, daß eine solche Absicht höheren Ortes bestehe. Jebenfalls hatte biefe nicht ausgeführt werben können, nicht nur ohne Mitverständigung, sondern fogar ohne unmittelbare. Theilnabme ber anderen Continentalfabinette.

Desterreich hatte, auch ohne die Revolution in Italien, die Abssicht, sich Frankreich gegenüber wenigstens neutral zu verhalten, unter der Boraussehung, daß die Revolution nicht die französischen Grenzen überschreite. Hierin wurde Desterreich kräftig vom englischen Kabinette unterstützt. Man wollte Frankreich ganz seinem Schicksal überlassen, ohne irgend wie gewaltsam einzugreisen; dafür bestand keine Coalition. Wenn aber die französische Revolution eine Suprematie in der europässchen Politik erstreben, und über jeden Bolksausstand in Europa einen schützenden Schild hinhalten wollte, dann hätte es zuverläßig eine compacte Coalition aller Mächte vorgesunden. Diese hielt die französische Opposition für ungefährlich bei der revolutionairen

Gesinnungen, die sich an mehreren Puntten Europa's fund gegeben hatten. Die italianische Revolution ware nur gefährlich geworden, wenn sie mit frangosischen Sulfstruppen gefämpft batte. In Deutschland war bie Stimmung an manchen Orten miglich; bies ift nicht Im Mittelftande mar eine Gahrung, bie in ben au läuanen. Bevölferungen mancher Städte Nachhall fanb. Aber die Masse bes deutschen Bolfs, die Landgemeinden, obwohl Reformen anstrebend, waren nicht gemeint, biese burch Aufruhr erzwingen zu wollen. Wenn die Frangosen in Deutschland erschienen waren, um die Revolution zu beschüten, so mare bie Maffe bes Bolts gegen bie Revolution und gegen bie Frangosen aufgestanben. Es ift gang mabr, baß die Julirevolution von einer großen Mehrzahl in Deutschland begrüßt worden war als ein Ereigniß, in bem man bie Garantie eines Fortschrittes im Allgemeinen, und Beschleunigung einer etwas faumseligen Entwidelung erblidte; aber es war vorzüglich bie Dlagigung und bie Begrenzung ber frangofischen Revolution, welche ihr Freunde erworben hatten. Bare ein frangofisches Revolutionsheer nach Deutschland gekommen, so wußte Jeber, bag es bei aller Mäßigung boch nur über ben Rhein zurudgeben murbe, um an beffen linkem Ufer zu bleiben; und biefe Ueberzeugung konnte fein Auftreten in Deutschland nicht populair machen. Die Bewegungspartei hielt ben Sieg eines Kreuzzuges ber Julirevolution in Europa für unzweifelhaft. Bon ber erften Ueberraschung eines plöglichen Aufbruchs mochte manches bamals für sie zu gewinnen gewesen seyn. täuschte fich aber fehr, wenn fie barauf rechnete, bag bie Bolfer bes europäischen Kestlandes vergessen batten, daß die Franzosen schon einmal bie Freiheit über ben Rhein gebracht hatten, und bag timeo Danaos et dona ferentes noch immer zu beherzigen sep. Warum rief bie zornige Opposition ber Regierung zu, sie habe Belgien an England verfauft? weil Belgien nicht frangofisch geworben war. Und was war ehebem bie cisalpinische Republik geworben ? Die Vorsprecher ber Bewegungspartei nicht nur, sondern bie Stimmung ber exaltirten Patrioten, welche bie Rriegeluft um bes Rrieges willen nur schlecht verbargen binter ber Theilnahme für bie Unab-

15

bangigfeit anderer Bolfer, fprachen fich zu unvorfichtig aus, und perscheuchten gerate bas Bertrauen, bas fie weden wollten. In und außerhalb Franfreich erfannte man, bag es auf eine Bieberholung bes Rreisganges ber ehemaligen Revolutionsfriege abgesehen mar. Nach beiben Seiten bin riefen allerdings die Umwälzungsfüchtigen ben Rreugrittern ber Propaganda Beifall ju, aber bie Freunde bes mahren Fortschrittes traten gurud vor einer Bewegung, Die einen fo faliden Beg betreten wollte. Wenn bie Bewegungspartei von bamale, und die Meinungefractionen, in benen sie noch in ter Op= position vorhanden ift, nicht aufgehört bat, ber Regierung Borwurfe ju machen, sie habe die Freiheit in gang Europa verrathen, und bas Nationalgefühl aller Böller von Franfreich abgementet, fo ift es schwer ju erflären, wie bie frangofische Opposition noch nicht bie sonnenflare Wahrheit einsehen will, bag es gerade bas schlecht verhehlte Gelufte ber Dranger von 1831 mar, welche bie Freiheit, Die fie bringen wollten, in bem Grabe verbachtig machten, bag bie Besonnenen unter ben Freisinnigen aller Lander Die faliche Munge fo mancher gepriefenen Runftreben ber Opposition an ben Bahltisch ber Deffentlich= feit nagelten, und eben biese Warnungen vielen Unbefangenen bie Augen öffneten. Ift es nicht feltsam, bag bie Frangosen von jedem neuen Freiheitsbaume, mit bem fie Berfuche anstellen, fogleich Ableger in alle Welt schiden wollen, ehe er bei ihnen Wurzel geschlagen, und ebe fie burch Acclimatifirung eine Gattung bavon berangezogen haben, bie bei ihnen fich fortpflanzt und Früchte trägt? Man hatte die Julirevolution als eine Entwidelung erfannt, die von allgemeiner Bebeutung für unfer Welttheil werben tonnte und muffe, aber man mußte Europa überlaffen, fich nach eigener Bahl babei zu betheiligen. Was besonders die Emancipationsversuche außerhalb Franfreich verbächtigte und ihnen bas Bertrauen ber Bolfer entzog, war ihr Ruf nach frangofischem Schute, als waren fie Abkommlinge einer Parifer Mutter. Beil bie frangofische Regierung Berr über bie Bewegung murbe, erwarb fie fich Achtung im Auslande und man begann beshalb bauptfächlich Vertrauen zu begen zu ber Entwidelung eines gebeihlichen Buftanbes in Frankreich.

Das Gelüfte nach Meuterei wucherte immer fort; man fuchte jebe Belegenheit auf, um in öffentlichen Darlegungen aller Art Biberspruch gegen bas Bestehenbe und Berhöhnung ber Ordnung an ben Tag zu legen. Die aufgegriffenen Republikaner, welche als Rubestörer vor Gericht gestellt waren, zeigten in ihren Untworten und Reben bie größte Berachtung für jebes andere Spftem, als bas einer Republik. Ihre Bahl mar nur flein, aber ihr rudfichtloses Auftreten, ber ichroffe Catonismus ihrer Reben, bie inbeffen mehr an St. Jufte und Camille Desmoulins erinnerten, ale an Demosthenes, machten Aufsehen ohne Theilnahme zu erwecken. Sie suchten auf jede Beise die öffentliche Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen, bielten mit großem Geprange halb öffentliche Refigelage, und zogen bann mit lärmenbem Gefolge nach bem ehemaligen Revolutionsplate, tangten um bas bort angefangene Denkmal und fangen bie Carmagnole. Die Bonapartisten ihrerseits trieben auch folden Gaffenunfug. Ernsten und Fähigen in beiben Parteien saben bas Berkehrte bieses Wefens wohl ein, konnten aber, ober wollten es nicht verhindern. Um 5. Mai, bem Sterbetage Napoleons, wurden bas Gitter und bas Fußgestelle ber Bendomefaule — auf bem bas Standbilb bes Belben von ber Juliregierung wieber aufgestellt worben. - mit einer Menge von Kranzen und Blumengewinden geschmudt. Man wehrte nicht biefer Bezeigung von Verehrung eines großen Mannes. Allein hiebei blieb es nicht. Mehrere Tage hinter einander wiederholten sich biefe Auftritte unter ftets größerem Busammenflusse von Neugierigen und Parteigangern, bie an ben an und für fich harmlofen Borgang einen Aufruhr anknupfen wollten. Man rief nicht nur: "Es lebe Napoleon!" fondern auch, "Es lebe die Republif!" — so komisch bas auch flingen mochte vor ber Bilbfaule bes Mannes, unter beffen eherner Fauft die Republik zerschmettert worden mar. Es war Zeit, baß bie Behörde bem Unwesen ein Ende machte. Von ber Friedens= ftraße rudte bie Municipalgarbe gegen ben Bendomeplag vor. Diefer Anzug wurde mit einem wuthenden und verworrenen Geschrei begrüßt von ber bichtgebrangten Menschenmenge auf bem Plate, unter melder mahrscheinlich mehr Neugierige als eigentliche Theilnehmer waren.

Die Macht, welche durch die Friedensstraße kam, zeigte indessen bald, daß sie ganz friedliche Absichten hatte. Bor dem Vendomeplaße ansgekommen, schwenkte die Municipalgarde nach beiden Seiten aus, und demaskirte eine Batterie von — Sprißen, welche sosort zu spielen ansingen, und von den Sapeurs-Pompiers so vortresslich bedient wurden, daß in der kürzesten Frist sowohl der angeregte Staub sich legte, wie auch die schnell durchnäßte Menschenmenge sich eiligst zu-rückzog. Ich weiß nicht, ob es dem Pariser Straßenpublikum bekannt war, daß dieses unschuldige Beschwichtigungsmittel eines verkehrt auflodernden Enthusiasmus in Rußland angewendet wurde, wenn bei Volkssesten Raussereien entstanden, und man die Hisköpse zur Besinnung dringen wollte; gewiß aber ist, daß es auch auf dem Vendomeplaße sich tresslich bewährte, und sowohl die Ausschnung abwies, als sie lächerlich machte.

Der heilige Philippstag, als Namenstag bes Königs, murbe fast überall in Frankreich festlich begangen.

Bur Erinnerung an Die Befreiung ber frangofischen Verfaffung burch bie Juliusrevolution murbe ein Ehrenzeichen gestiftet, ein Kreuz ober eine Medaille an einem blauen Bande, welches benjenigen verlieben werben follte, bie fich bei Bertheibigung ber Nationalfreiheiten am meiften ausgezeichnet hatten. Wie man nun auch über Orten und Ehrenzeichen und ihren eigentlichen Werth benten moge, eine folche Urt, Berbienfte um ben Staat durch eine perfonliche, für die Lebenszeit bauernbe außere Auszeichnung zu belohnen, ift überall gebräuchlich geworden. Wir finben biefes Streben, burch außere Zeichen Berbienften eine Anerkennung ju gewähren, unter allen Staatsformen; wo feine Orden vorhanden find, ift es bie Pragung einer Denkmunge, bie Ueberreichung einer Abresse, momit man bas Berbienst feiert; wir seben ja auch, baß Rörperschaften, Meinungegenoffenschaften folche Ehrenzeichen ertheilen. Es ift allerdings eine Schwäche, außer bem Bewußtseyn, eine verbienstliche Sandlung vollzogen zu haben, sich noch burch ein außeres Beichen barüber mehr geehrt zu fühlen, aber fie ift tief in ber menschlichen Natur begründet. Wie nun auch immer babei ber Gitelfeit Borfdub geleistet werben kann und wirb, fo mare es gewiß höchst

unflug, biefem Streben nach Auszeichnung Gemahrung zu verfagen, benn regt ber Staat baburch auch Eitelfeit an, fo wedt er auch ben Chrgeig; beibe find ohnebies so eng vermischt, bag wer fich feiner Meinung nach nur bes rechtmäßtigften Chrgeizes bewußt ift, ohne es zu miffen eine oft nicht geringe Portion Gitelfeit mit beherbergt-Und bann, wie fann man biefer wehren, und wird fie nicht Befriedigung suchen und finden auch wo feine Orbenszeichen vorhanden . find? Dhne Zweifel finden wir in Frankreich bie Luft nach Orbenszeichen weit verbreitet, und fie mag fich oft auf fleinliche und flagliche Beise kund geben. Ich mare indessen in ber größten Berlegen= beit, wenn ich eine Nation in Europa angeben follte, bie in bem vollen Rechte mare, ben Frangofen barüber einen Bormurf zu machen. Uebrigens haben bie Frangosen bie rechte Benennung für biese Art von Auszeichnung, benn in bem Borte "Decoration" liegt gang bie Bebeutung bes Werthes, ber ihr beizumeffen ift. Die Julibecorationift babei gang eigener Art, und man follte glauben, baß fie ichon ihrer Geltenheit megen mehr Reig haben mußte. Gie fonnte nur einmal verlieben werben, und Jeber, ber fie trägt, muß burch feine Rampfaenoffen als perfonlich ausgezeichnet angegeben worben fenn. Man follte glauben, baf hierin alle Bedingungen enthalten maren, bie einem Chrenzeichen überhaupt Werth geben konnen, ba hier boch nicht von gewöhnlicher Gunft und Gnabe eines hofes bie Rebe fenn fonnte. Daß ftrenge Republifaner von einem Königthum überall feine Anerkennung annehmen wollen, ift gang in ber Ordnung; benfelben Wiberspruch fant Napoleon, ale er bie Ehrenlegion ftiftete. Daß aber biejenigen, welche jur Julibecoration berechtigt maren, und fie annehmen wollten, bem Ronige bas Recht bestritten, fie gu ertheilen und bie Form zu bestimmen, fam nur baber, weil es eine Partei gab, welche bie Revolution vom König trennte, mahrend fie ihn boch immer baran erinnerte, bag er seine Rrone von ber Revo= lution empfangen habe. Sie wollten, bag bie Revolution felbst bie Julibecoration ertheilen folle. 3m Grunde mar bas gefcheben, benn bie Listen waren entworfen von einer Commission, in welcher alle Rlaffen ber Julifampfer vertreten maren, und von ben Aussagen

ber Rampfgenoffen gesammelt und geprüft worben waren. Der Ros nig ertheilte alfo nur benjenigen bie Auszeichnung, welche von ihren Rameraben als bazu murbig bezeichnet maren. Gine Bersammlung wurde gehalten unter bem Borfige von Garnier-Pages, in welcher viele und weitläufige Beschlüffe gefaßt wurden. Man billigte bie Farbe bes Banbes, aber man lehnte fich bagegen auf, bag bas Dr= benszeichen bie Bezeichnung enthalten follte, bag es vom Ronig ge= geben worben, und bag bie Empfänger bem Rönig ben Gib ber Treue leiften follten. Aus Allem aber ging hervor, bag man boch bas Ehrenzeichen gerne haben wollte. Unter folden Umftanben gaben alle biese Erörterungen, benen man eine ungemeine Wichtigkeit beilegte, gerade Beranlaffung jum Bormurfe ber Gitelfeit, welche bie Revolutionsmänner unter Garnier-Pages Borfit beppelt befriedigen wollten, indem fie zugleich bas Ehrenzeichen annahmen und boch babei fich eine tropige Stellung ber Regierung gegenüber vorbehielten. Es fehlte auch nicht an ber Beschuldigung, bag man bas Alles vorhergesehen und absichtlich herbeigeführt habe, um die Julihelden herab-Wenn mandje von biesen nicht eine wurdevollere Saltung zeigten, indem fie entweder bas neue Ehrenzeichen ablebnten, ober es ftillschweigend annahmen in ber Art, wie bie Regierung es bestimmt, fo mar bas jedenfalls nicht bie Schuld ber leztern. So gewiß jebe Form, in ber ein Ehrenzeichen für ben Julifampf bestimmt worden ware, Tabel und Wiberspruch gefunden hatte, eben fo gewiß wurde man ber Regierung Vorwurfe gemacht- haben, wenn fie ben Julikampfern jede folche Anerkennung versagt hatte. Ohnebies wollte bie Regierung mit biefer Magregel feierlich aussprechen, bag fie tie Julirevolution nicht in die Reihe von Aufftanden stelle, sonbern sie als ein Nationalwerk zur Erhaltung ber verfassungemäßigen Freiheit und Ordnung betrachte und betrachtet miffen wolle. Die ursprungliche Anordnung ber Regierung wurde beibehalten trop allen Biber= fpruche; nur vertheilte ber Ronig nicht perfonlich bas Ehrenzeichen, sondern übergab ben Maires von Paris bie Decorationen gur Bertheilung an die Berechtigten in ihren Arondiffements. .

Der Prinz von Joinville, britter Sohn bes Königs, war zum

Seemann bestimmt, und trat als Rabett in ben practischen Rlottenbienft. Der Pring ging Anfangs Mai über Marseille nach Toulon. In beiben Stabten fant er einen enthusiaftischen Willfomm. war natürlich, bag bie Seeftabte lebhaften Antheil nehmen mußten an bem Cintritt eines königlichen Prinzen in bie Klotte, in ber er nicht blos figuriren, sondern für die er erzogen werden sollte. Das ift in ber That die einzige Art, wie ein Seemann gebilbet mer-Früh muß er vertraut werben mit bem Element, ben fann. bas er beberrichen, und bem er sich fügen lernen foll, mit bem eigenthumlichen Leben, mit ber Gefühlsweise ber Leute, benen zu befehlen man nur lernen fann, wenn man mit ihnen hat gehorchen muffen. Daß es bem König wie bem Prinzen Ernft mar mit ber Babl biefes ehrenvollen aber mühereichen Berufe, und bag es in seiner mahren und vollen Bebeutung von bem foniglichen Marine= eleven aufgefaßt murbe, bafür liegt jest ber untrügliche Beweis' Der Pring von Joinville ift anerkannt als einer ber vorzügs por. lichsten Offiziere ber frangösischen Flotte, und hat in Krieges und Friedensfahrten die unzweideutigften Proben feiner Tuchtigfeit abgelegt. Es ift ihm feine andere Gunft zu Theil geworben, als ein von wenigen Ruhepunkten unterbrochener, Aufenthalt auf ben Meeren; er bat sie gerechtfertigt burch bie Urt, wie er fie benutte.

Am 20. April wurde die Kammer prorogirt und hiemit die Einsleitung zur ersten neuen Wahl nach der Revolution gethan. Die Regierung hatte sich jeder Kammerauflösung entgegenstellen müssen so lange sie erwarten konnte, durch eine neue Wahl eine demokratische Majorität zu bekommen, die unter den damals obwaltenden Umsständen ein System der Gewalt und des Tropes nach Aussen, nach Innen aber ein System beständiger Zugeständnisse herbeisühren wollte. Die Opposition hatte daher nicht ausgehört, neue Wahlen herbeizusrusen und die aus ter Restaurationskammer hervorgegangene Majosität als nicht von der Volksstimme anerkannt, weil nicht durch eine neue Wahl bestätigt, zu bezeichnen. Bereits am Schlusse des Minissteriums Lassite jedoch hatte die Majorität selbst die Bestätigung ihres Systems durch neue Wahlen angerusen, und durch diese

Buversicht einigermaßen die Bewegungspartei überrascht und beunruhigt, indem diese sich doch zu überzeugen anfing, daß in der That der ganze Besitstand bes Landes die Hauptgrundzüge des von der Regierung eingehaltenen Ganges billigte und zu unterstüßen bereit war. Die Prorogation war eine Borsichtsmaßregel, um sich über die Gesinnungen der Wähler Gewisheit zu verschaffen.

Der König trat in Begleitung ber Herzöge von Orleans und von Nemours eine Reise in die Nordprovinzen an. Ueberall fand cr eine enthusiastische Aufnahme. In Rouen und Havre waren große Feste ihm bereitet. Ueberall sprach er mit Leuten aller Stände, sah und hörte selbst, prüfte Alles mit gespannter Ausmerksamkeit. Der König kehrte über das Schloß Eu — basselbe, wo er einst mit seinem Bruder Montpensier einen aus seinem Jugendleben so denkswürdigen Besuch bei seiner Mutter gemacht hatte — und über Pontois nach Paris zurück, wo er am 27. Mai ankam.

Am 31. Mai wurde die Kammer vollständig aufgelöst, und eine neu zu wählende auf den 9. August einberusen. Unterdessen war eine französische Flotte vor Lissadon erschienen, hatte den Tajo blokirt und Don Miguel zur Bewilligung der französischen Forderunsen gen gezwungen. Auch war Ancona von den österreichischen Truppen geräumt worden. Beide Umstände machte der Moniteur mit besonderem Nachdruck geltend als Beweise von dem energischen Versahren des Ministeriums. Die Opposition jedoch betrachtete diese Ersolge als gering, da sie nur örtlich waren, und der Grundsat der Nichtintersvention durch den Einmarsch der Oesterreicher in Italien darum nicht weniger verletzt worden war.

Der König unternahm eine Reise in die östlichen Provinzen. Am 6. Juni verließ er Paris und hielt am 10. seinen Einzug in Mes. Bon jeher herrschte in dieser Stadt eine freisinnige Stimmung. Mes ist eines der bedeutendsten Artilleriedepots in Frankreich, und auch in der Garnison gab sich viel Unabhängigkeit in der Meinung kund. Der König wurde von der Bevölkerung mit lebhaftem Juruse begrüßt. Oppositionelle Wünsche ließen sich in den Anreden einzelner Körperschaften vernehmen. Der Gemeinderath von

Met fprach bavon, wie alle Gemeinberathe von Frankreich bie Rechte bes erften Burgerkonigs auf Die Liebe und Treue ber Frangofen verfünbigt batten. Dann murbe um Begründung einer Stavelnieberlage in Met gebeten; ferner bie Soffnung geaußert, bag in ber nächsten Sigung ber gesetgebenben Rammer bas Borrecht ber Erblichfeit ber Pairie verschwinden werbe. Um Schluffe brudte ber Gemeinberath feine Theilnahme für bie Polen aus, und bat um Berwendung bes königlichen Ginflusses für ihre Sache. Der Rönig bankte ihnen für ben Ansbruck ber Gesinnungen von Treue und Er= gebenheit, und versicherte, bag er ber Bitte um eine Stavelnieberlage für ihre Stadt alle Sorafalt zuwenden werde; Diese Ibee sen ibm noch neu, follte aber mit gewissenhafter Prüfung in Ueberlegung gezogen werben. Dagegen bemerkte er ihnen, bag bie Gemeinderathe von Franfreich feine Erflarung von Rechten verfündigt hatten noch verfündigen fonnten, ba es ihnen nicht zufomme, über Gegenstände ter hohen Politif Berathung ju pflegen, mas allein ben Kammern vorbehalten fen. Demzufolge konne ber Ronig ihnen auch keine Untwort geben über ihre Aeußerungen im Betreff ber biplomatischen Berbaltniffe Franfreiche ju ben fremben Machten. Alle ber Maire bie Offiziere ber Nationalgarbe vorstellte, trat ein hauptmann aus ihrer Reibe mit einer geschriebenen Rebe in ber Sand vor. Auf die Frage bes Königs, ob er ber Befehlshaber ber Nationalgarbe fen, antwortete er, baß er von biefem abgeordnet worden, worauf ihn ber König reben ließ. Die Einleitung seines Bortrags zeigte inbessen, bag er eine volitische Erörterung anbeben wollte über ein freisinnigeres Wahl-Der König unterbrach ihn mit ber Bemerkung, bag bie bewaffnete Macht keine politisch berathenbe Beborbe sen, und er nichts weiter horen wolle. Die Oppositionsblatter fragten, wie benn ber Ronig bie Buniche und Beburfniffe ber Bolfer fennen lernen wolle, wenn er fich weigere, sie anzuhören. Bare es aber gestattet morben, bag Jeber, ber einer burgerlichen Beborbe angeborte, ben Butritt jum Ronig ju einer politischen Cenfur ber Regierung benuten burfte, so ware Niemand auf feinem Boben geblieben, und bie Reise bes Königs ware zu einer aufregenden politischen Demonstration

geworben. Die Wege und Mittel, um Petitionen gur Renntnignahme ber Regierung zu bringen, find in ber Berfaffung vorgeschrieben. Abweichende Ansichten batten baber Gelegenheit genug, fich zu äußern. Der Ronig hatte Die Reise unternommen, um perfonlich bie Ortsverhaltniffe tennen ju lernen; Alles mas barauf Bezug hatte, borte er mit Bereitwilligfeit und Aufmerksamkeit an; aber er konnte und burfte nicht Uebergriffe bulben, ju benen man feine Anwesenheit be= nuben wollte. Als in Bar-le-Duc ber Gemeinberath in feiner Unrebe von noch ju erwartenben Garantien fprach, bemerkte ber Ronig baß biefe Garantien in ben Grundgesegen bereits vorhanden fegen, und bag er feine andern fenne. Diese Saltung beobachtete ber Ronia überall, ohne Groll und Bitterfeit, aber mit ruhiger Festigfeit; fie blieb nicht ohne Ginbrud auf bie Bevolferungen, benn man erkannte, bag ber Ronig ein festes System habe, bas er mit Befonnenheit, aber beharrlich verfolgen werbe.

Der König kam über Nancy nach Straßburg. Zu ber bortigen Nationalgarde äußerte er unter anderm: "Wer den König von der Freiheit trennt, ist ein schlechter Bürger — deren gibt es nicht unter ihnen!" In Straßburg empfing Ludwig Philipp den Besuch des Königs von Bürtemberg und des Großherzogs von Baden. Hier sah er auch den Bürgermeister Byß aus Zürich, dessen Bater im Jahre 1793 dem slüchtigen Herzog von Chartres so viel Theilnahme und thätige Hüsse gewährt hatte. Ueber Mühlhausen kehrte der Kösnig nach Paris zurück.

Die Zuversicht, mit ber die Majorität in der Deputirtenkammer selbst darauf bestanden, daß das von ihr unterstützte System die Probe neuer Wahlen bestehen solle, täuschte nicht die Erwartung. Die Majorität bei den neuen Wahlen stellte sich in diesem Sinne heraus; zum großen Theile wurden dieselben Deputirten wieder in die Kammer gewählt. Die Opposition hatte es nicht an Eiser sehlen lassen, um diesem Ergebniß vorzubeugen; die Mehrzahl der Wähler jedoch sürchtete die Kriegslust der Bewegungsmänner, die sie zu verhehlen nicht im Stande waren. So sprach Lasapette zu den Wählern von Meaur von dem was er das Programm des

Stadthauses nannte, und das er aus der schon angeführten Unterredung mit dem Generalstatthalter herleiten wollte. Er entwickelte
darauf, wie die Maßregeln der Regierung nicht republikanischer Ratur wären. Darin hatte er nun allerdings vollkommen Recht, nur
nicht in der Behauptung, daß die Regierung republikanische Institutionen versprochen, und daß man sie des Wortbruchs beschuldigen
könne, weil diese nicht erfolgt waren. Zugleich forderte er dazu auf,
nicht zuzugeben, daß die Regierung die Unterdrückung der Aufstände
fremter Bölker dulde. Durch solche Aeußerungen schadete Lasayette
wesentlich der Sache, die er fördern wollte. Da die Opposition in
den Wahlen nicht Meister geworden war, so suche bertige
Reben in der Kammer Einstuß zu gewinnen.

Die Rammern wurden am 23. Juli eröffnet. Die Thronrebe entwidelte in furgen Umriffen bie Lage vom Standpunkte ber Regierung aus. Sie berief fich auf bie treue Ausführung ber Charte; wieß auf bie Stellung bin, welche Frankreich unter ben europäischen Mächten wieder eingenommen, auf bie Räumung ber römischen Staaten von öfterreichischen Truppen, auf bie Unabhängigkeit Belgiens, auf die Erscheinung ber breifarbigen Flagge vor Liffabon; fie schilderte ben Zustand ber Finanzen als beruhigend. Die Thronrebe erwähnte auch bes blutigen Kampfes in Polen; Frankreich babe seine Bermittelung angeboten, und auch bie großen Machte bagu aufgeforbert; sie vertraue barauf, bie Deputirten wurden sich bavon überzeugen, daß bei ben schwierigen Unterhandlungen Frankreichs mahrer Bortheil, feine Bohlfahrt, feine Macht wie feine Ehre mit Burbe und Austauer vertheibigt worben maren. Europa - fagte bie Thronrede - ift jest überzeugt von ber Rechtlichkeit unserer Gefinnungen, von ber Aufrichtigkeit unfere Strebens, ben Frieden gu erhalten; aber es tennt auch unsere Rraft, und weiß, bag wir ben Rrieg führen können, wenn wir burch ungerechte Angriffe bagu gezwungen werben follten.

Perier verfündigte in ber neuen Kammer das Syftem ber Regierung, das, die Charte als die unwandelbare Richtschnur ihrer Handlungen aufstellte und ber Staatsgewalt die ihr noch fehlende Kraft und Einheit, allen Interessen Garantien ber Ordnung und des Bestandes geben wollte; das alle Regierungsmittel aus den Gessehen und der daraus entspringenden moralischen Kraft schöpfen, und nie einwilligen würde, eine Parteiregierung zu werden. Er wiederholte, daß die Unterhandlungen zu Gunsten Polens noch sortsbauerten, und man sie mit ängstlicher Sorgsalt sortsetze. Sesbastiani sprach ebenfalls von diesen Unterhandlungen und bestätigte den Eiser der Regierung in dieser Sache, erinnerte aber daran, daß es der Sache nur schädlich senn könne, wenn man jest den darauf bezüglichen Notenwechsel offen barlegen wolle. Diese Versicherungen beschwichtigten indessen nur unvollsommen die allgemeine Theilnahme für Polen. Die Regierung konnte in dieser Angelegenhei nichts thun, als unter Bedingungen, die ihre eigene Sicherheit gefährdet hätten.

Die Feier ber Julitage ging ohne Ruhestörung vorüber. Die Anordnungen waren umsichtig getroffen und von einer hinreichenden Macht unterstützt, die eben darum nicht gebraucht wurde, weil sie vorhanden war. Bei bieser Gelegenheit wurden die Generale Clauzel und Lobau zu Marschällen von Frankreich ernannt.

Bu Anfang August rudten bie hollander ploplich in Belgien Durch bie achtzehn Artifel vom 27. Juni mar Prinz Leopold von Coburg erft bewogen worben, bie Rrone Belgiens anzunehmen und hatte sich bazu verstanden, noch ehr bie Antwort bes Rönigs ber Nieberlande in London eingetroffen mar. Diefer protestirte gegen bie achtzehn Artifel. England und Frankreich jedoch erklärten, ben Prinzen Leopold als König ber Belgier anerkennen zu wollen, ohnerachtet ber von Solland eingelegten Protestation. Es fielen noch in Belgien bestige Erörterungen vor, auch zeigten sich einige Aufstände, aber am 9. Juli wurden bie achtzehn Artifel vom Congreß angenommen, nachbem bie Partei, welche ben Rrieg wollte in ber hoffnung, baburch eine Bereinigung mit Frankreich zu bewirfen, in ber Minderheit geblieben mar. Leopold, burch Geift und Benehmen gleich ausgezeichnet, trat, nachdem er fich für bie Rrone entschieden hatte, mit Rraft und Charafter auf. Um 16. Juli verließ er England, und bamit bie glanzenbste und forgenloseste Stellung, bie

irgend ein Privatmann in Europa haben konnte; er traf am 17. in Belgien ein. Um 21. hielt er seinen Gingug in Bruffel unter bem lebhaftesten Enthusiasmus. Gewiß, Belgien sowohl, als bie Regierungen, welche feine Thronbesteigung unterftuten, tonnen fich Glud munschen zu einer Bahl, die in jeder Beziehung ben schwierigsten Erwartungen entsprochen bat. Um 31. Juli fündigte ber Ronig ber Nieberlande ben Waffenftillstand auf, und erklärte am 1. Aug. ber Londoner Conferenz, daß er sich in bem Falle befinde, die Unterhandlungen burch militairische Mittel unterftugen zu muffen. 2. Aug. hatten die Feindseligkeiter begonnen und die Belgier, unvorbereitet, und ohne alle Organisation, wurden überrascht. fundigte General Chaffe in Antwerpen ben Baffenstillstand auf. Der belgische General Niellon murve bei Turnhaut nach einem blutigen Widerstande überwältigt. Der Pring von Dranien mandte sich von bort aus gegen Dieft; ber belgische General Daine murbe bei Baffelt geschlagen und fein Beer in Unordnung gebracht. Der französische Botschafter, General Belliard, und ber englische, Lord Abercromby, gingen nach Untwerpen, und vermochten ben General Chaffe zu einem vorläufigen Baffenstillstande. Ronig Leopold fuchte bei Tirlemont mit ben Trummern ber zersprengten Armee Stand gu halten, allein seine Truppen wichen überall vor ben Sollanbern gurud, und er felbft entfam nur mit großer Gefahr nach Mecheln, wo er noch höchstens 7 bis 8000 Mann um fich verfammeln fonnte.

Raum hatte ber König der Franzosen den Einfall der Hollander in Belgien vernommen, als er augenblicklich Befehl gab, daß die in Metzusammengezogene Nordarmee sich unter dem Oberbesehl des Marschalls Gerard gegen Belgien in Bewegung setzen solle. Die Prinzen von Orleans und Nemours wurden dem heere des Marschalls zugetheilt. Am 7. August gingen die Franzosen über die belgische Grenze, und obwohl die Belgier bereits vor ihrer Anstunft dei Hasselt und Tirlemont geschlagen waren, so konnten sie doch noch Brüssel retten. Da die Londoner Conferenz sich mit dieser Bewegung eines französischen heeres ganz einverstanden erklärte, die auch von einer englischen Flotte unterstützt worden war, welche unter

Nomiral Cobrington auf ber Schelbe erschien, so sah Holland ein, daß es gegen diese vereinten Kräfte nicht vermochte, eine Bewältigung seiner ehemaligen Provinzen durchzuführen, und zog seine Truppen zurück. Belgien war also allein durch die schnelle und uneigennützige Hülfe Frankreichs geschützt worden. König Leopold nahm auch eine Anzahl französischer Offiziere in Dienst, um durch ihre Leitung die belgische Armee neu zu organisiren.

Frankreichs schnelle und gute Sulfe in Belgien war hochft nothwendig, und man barf fagen, baß fie wesentiich zur Erhaltung bes Friedens beitrug, benn wenn bie Sollanber burch eine militairische Besetzung factisch wieder herren von Belgien geworden waren, fo ift es mahrscheinlich, bag unerachtet ber Erklärungen bes Londoner Congreffes bennoch wenigstens bie Grundlage ber Bereinbarungen wesent= lich verandert, und badurch einer Reibe von verwidelten Schwierig= feiten Thor und Thure geöffnet worben waren. Eben biese Folgen einer vollenbeten Thatsache ber hollandischen Biebereroberung wurten gehoben burch bas thatsachliche Erscheinen bes frangosischen Bulfebeeres in Belgien. Diefer Schritt aber mußte ausgeführt werben, wie er es wurde: unaufhaltsam und ohne Bedenken. Borbergebende biplomatische Unterhandlungen batten ohne Zweifel bei ben vermitteinden Mächten Bebenflichkeiten erzeugt, mahrend ber Zeitverluft ben Kall jum Nachtheil Belgiens entschieden baben wurde. Als die Regierung Ludwig Philipps auf die erfte Runde vom hollandischen Ginfall fogleich beschloffen hatte, ein Beer in Belgien einruden zu laffen, wurde fofort ein Staatsbote an ben Fürsten Tallegrand in London abgefertigt; zugleich aber bas beer in Eilmärschen nach Belgien vorgeschoben. Tallenrand ichlug Lord Grey, bem Premier-Minister bes englischen Cabinets, ein Protofoll vor, worin die Conferenz ben Einmarich eines frangofischen Beeres gegen bas Borbringen ber Bollander billige. Lord Gren war nicht sogleich mit diesem Vorschlag einverftanden, ließ fich aber von Talleprand's Grunden überzeugen, und bas Protofoll wurde unterzeichnet. Talleprand foll biefes bewerkftelligt haben, ohne ben englischen Minister von bem gleichzeitigen Borruden bes frangofischen Beeres ju benachrichtigen. Englische

Blätter nannten nachher bieses Protofoll erschlichen, und Lord Grey foll fich beflagt haben, bag man ihn vor ber Unterzeichnung in Unfunde gelassen habe von bem factischen Borruden ber Kranzosen. Bar bem so, bann hatte Taylleyrand in ber That bem Premier= minifter einen großen Dienst geleiftet, indem er ihn aller Bedenflichkeiten überhob in einem Augenblide, wo nur schnelle That ber Sache helfen konnte, für bie auch Lord Grey fich entschieden. Dur Frantreich konnte hier helfen fo, wie es wirklich geschah. Seine Dazwischenkunft murbe indeffen von ben anbern Machten mit einem ohne 3weifel ungerechten Diftrauen betrachtet, und auch England zeigte viel Eifersucht; wie es scheint, konnte man nicht vergeffen, bag eine Partei in Belgien die Wiedervereinigung mit Frankreich gewollt hatte; felbst bie Bergichtleistung ber belgischen Krone für ben Bergog von Remours ichien nicht bie Rabinette von ber Uneigennütigfeit Frantreichs hinlänglich überzeugt zu haben. Die vier anbern Mächte erflärten im Anfange Septembers, bag Franfreich Belgien raumen muffe, und beachteten auch nicht bie bringenden Bitten Könige Leopold, baß ein Theil ber frangofischen Truppen in Belgien bleiben möchte, jum Schutze ber inneren Organisation bes Landes. Frankreich erflarte in einem Protofoll vom 15. September, bag es feine Truppen aus Belgien gurudziehen wolle, und ber Moniteur bemerkte: "Auch innerhalb unserer Grenzen werben unsere Fahnen fo nabe fenn, baß holland sie nicht aus bem Gesichte verliert; jeber feindliche Berfuch von seiner Seite wird Belgien wieder unter ihren Schut ftellen." Am 30. September raumten bie letten 12,000 Mann Frangosen Belgien. Frankreich hatte in Dieser ganzen Angelegenheit eben fo fraftig als leval gehandelt und fich ben Dank aller besonnenen Freunde bes Friedens in Europa erworben.

Bei der Erörterung der Adresse trat die Opposition mit großer hestigkeit in die Schranken, aber ihre Mittel blieben dieselben, und drehten sich um die schon oft ausgebeuteten Ideen, daß Frankreich berufen sey, die Revolution überall in Europa zu vertreten, und daß es nur um tiesen Preis der Gefahr entgehen werde, von einer Allianz abfoluter Könige angegriffen zu werden. Wenn wir die Reden von

Lamarque, Mauguin, Lafapette burchgeben, so finden wir nur eine Menberung im Ausbrud, nur eine Steigerung ber Beftigfeit im Angriff, aber nicht ber Beweisgrunde; nur ein naheres Borruden gegen bie Verfönlichkeit ber Regierung, ohne ihrem Princip ichlagendere Grunde entgegenzustellen. Garnier-Pages, ber zum erstenmal auftrat, brachte in ben Angriff ber außersten Linken auch nur fühnere, schneibenbere Benbungen, um bie Majorität ju einem Rriegsgelufte aufzustacheln. Bignon brang barguf, baß man nicht bie belgische, sondern die polnische zur Sauptfrage machen folle; hiemit jedoch verbarb er fein eigenes Argument, benn in Belgien konnte man thatig auftreten, und hatte es gethan, in Polen aber konnte man bas nicht, ohne vorher einen Rrieg mit gang Europa angefangen gu haben; es mußte baher ber Majorität flar werben, daß die Oppofition Rrieg unter jeber Bedingung wolle. Guizot zeigte flar und bundig, um mas es fich eigentlich handle; man hore bie Sprache ber schlechteften Zeiten, man wolle bie Energie ber Kammer auf bie Probe ftellen, und wenn biefe im Geringften fich ichwach ober jaghaft erweise, so werbe die Anarchie nicht zögern, das haupt zu erheben, benn es fen die eigentliche schlechte revolutionaire Partei, mit ber man es zu thun babe. Doilon=Barrot trat versöhnend auf, wieß die Beschuldigung ber Anarchie und bes Jacobinismus von ber Opposition jurud, nannte aber Periers Energie eine lugenhafte, forderte eine entschiedene Sprache ber frangofischen Diplomatie, und vom König und Volk eine feierliche Anerkennung ber polnischen Unabhängigkeit. Obwohl ein heftiger Auftritt ftatt fant, als Perier, nachdem bie Erörterung geschlossen mar, noch einmal bas Wort nebmen wollte, so erreichte bie Opposition boch nur in ber Antworts Abresse eine Bitte um bringlichere biplomatische Berwendung für Aufrechthaltung ber polnischen Rationalität.

Der Wortstreit, ob man in bem Ausbrucke ber Abresse: "eine Bersicherung, daß die polnische Nationalität nicht untergehen werbe" certitude ober esperance setzen solle, war überslüssig, da man jeden Tag der Nachricht entgegensehen konnte, daß Polen unterlegen sep. Bon größerer Bedeutung und allerdings von politischer Tragweite

war Bignons Vorschlag, daß Frankreich noch vor der Bewältigung Polens dieses als ein Königreich anerkennen möge. Dadurch würde, wie Bignon äußerte, die Frage auch nach Warschau's Fall nicht beendet seyn, sie würde noch die factische Besiegung überleben. Dieser Vorschlag konnte jedoch nicht durchgebracht werden.

Polen war ichon besiegt, ale biefe Erörterung stattfand. mußte Alles baran feten, benn es war nicht blos ein Rampf um Polens Unabhängigfeit, sondern in ber That um die Krone Rußlands. Die Ruffen nähren einen alten, glübenben Saß gegen bie Polen; nicht blos die Macht bes Czaren, bas ruffifche Nationalges fühl war getroffen worben in bem polnischen Aufstande. Es gibt im russischen Reiche immer einige Elemente, aus benen gelegentlich ein Widerstand gegen die Regierung hervorgeben fann; sie kommen nicht außerlich zum Borfchein, und fonnen auch nur Bebeutung befommen burch eine Constellation von Ereignissen, Die nicht in ber Gewalt berjenigen find, bie im gegebenen Falle veranlagt werben konnen, fie Der Militairaufftanb, ter bei bem Tobe bes Raifers au benuten. Alexander ausbrach, murbe burch die Rraft und die unaufhaltsame Entschlossenheit bes Raisers Nicolaus gebrochen. Die geheime Unzufriedenheit, die etwa in dem mittleren Militair= und Beamtenstande porbanden fenn fann, beruht auf einem gehaltlosen Liberalismus, ber an und für fich keinen nationalen Boben bat. Diesen kann er nur gewinnen, und bamit Bebeutung befommen, wenn burch außere Ereignisse bas Bolf zur Theilnahme gezogen wird; auch nur in biefem Falle kann man annehmen, daß der Theil des Abels, ber, zwar ohne alle Parteiorganisation, sich vom Sofe fern halt und eine Art stiller Opposition bilbet, sich einem Wiberstande gegen bie Regierung anschließen wurde. Das ruffische Bolt verehrt und liebt feinen Raifer; aber ber Grundlage feiner Ergebenheit barf bie Ueberzeugung von bes Raisers unerschütterlicher Macht, von ber unfehlbaren Abnbung, die Jeben trifft, ber seinen Geboten widerstrebt, nicht fehlen. Der polnische Aufftand mar ein Ereigniß, bas bei einem miglichen Ausgange ganz bazu greignet mar, auch in Rufland eine Difffimmung zu erzeugen, welche ber Regierung gefährlich werben konnte.

Der Aufftant, ber fich nicht auf bas Königreich Polen befdrantte, fonbern auch über bie altpolnischen, langft Rufland einverleibten Provinzen verbreitete, nahm baburd aleich einen nationalen Charafter an, ber in fo fern ber ruffischen Regierung nütlich mar, als bas durch jede andere Rudficht in Rugland schwieg, und Alle fich aufrichtig vereinigten gegen bie Polen, die nicht nur als Feinde ber russischen Regierung, sonbern auch bes ruffischen Bolfe auftraten. Aber tie Bedingung biefer hingebung war die volle, entschiebene Besiegung ber Polen, welche bie Russen nicht als eine Nation betrachteten, Die ihre Gelbfiffanbigfeit erfampfen will, fondern als Aufwiegler gegen bie russische Rrone. Wer Rugland fennt, und bie Elemente, auf benen bort bie Centralgewalt ber Rrone, und ber ihr geleiftete Geborfam beruben, wird einraumen, bag ein Beifpiel von gludlichen und siegreichen Auswieglern - und als Auswiegler betrachtete man allgemein in Rufland die Polen - von ben bedentlichsten Folgen werben fonnte. Raum fünf Jahre vorher war ber Militairaufftand fchnell erftidt worben. Die Erhebung Polens mar eine Lebenöfrage für bie ruffifche Regierung geworben; je blutiger und wechselvoller ter gehnmonatliche Rampf gemesen, je tapferet bie ungludlichen Polen fich erwiesen, um fo unentbehrlicher war ber Regierung ein unbedingter und unzweifelhafter Sieg, und fie burfte por feinem Opfer gurudtreten, burch meldes er erlangt wers ben konnte. Als tiefer endlich schwer und theuer erfauft murte, tonnte bie ruffifche Regierung ibn nicht fomachen burch Augestands niffe irgend einer Urt, benn nicht blos bie Rrone, fontern auch bas ruffische Bolf batte ihn ersochten, und eine nationale Rothwentigkeit ichloß jebe zweifelhafte Unwendung ter wiedererrungenen Gemalt aus. Das rufffiche Kabinet gab feinen biplomatischen Borftellungen zu Gunften ter unterlegenen Rationalität Bebor, meil es von feinem nationalen Standpunkte aus bice nicht konnte noch burfie. Richt allein Frankreich suchte Die europäischen Bertrage geltend zu machen. um Die Aufrechthaltung ber polnischen Nationalität, als von allen Machten garantirt, ju bewirfen; bas ruffische Rabinet gewährte in Diesem Puntte andern Machten fo wenig Ginflug, ale Franfreich.

Die französische Regierung war vom Anfang an von bieser Sachlage vollkommen unterrichtet; sie unterließ nicht, die bringlichsten biplomatischen Borstellungen zu machen, obwohl es zweifelhaft war, ob sie von Erfolg seyn konnten.

Am 16. September mußte Sebastiani in der Deputirtenkammer die Rapitulation Warschau's verkündigen. Es war ohne Zweisel kein glücklich gewählter Ausbruck, wenn der Minister diese Traueranzeige mit den nur zu bekannt gewordenen Worten schloß: l'ordre règne à Varsovie! bei dem Gefühl, womit diese Nachricht von der Depustirtenkammer ausgenommen werden mußte — und von der Majorität sowohl als von der Opposition — enthielt diese Versicherung allers dings nur einen schlechten, und, gewiß ganz gegen die Absicht des Redners, sast ironischen Trost. Allein das Wort war ausgesprochen, und gegen dieses zunächst wandte sich ein stürmischer Ausbruch von Schmerz und Unwille. Nicht geringer war der Eindruck, den Warsschmaus Fall in Paris hervordrachte. Mehrere Tage hindurch herrschte eine hestige Aufregung. Hausen junger Leute durchzogen die Straßen unter dem Ruse: "Tod den Ministern!" Indessen hatte der Tumult keine weiteren Folgen.

Lasapette stellte Fragen an Graf Sebastiani im Betreff ber wes gen Polen geführten Unterhandlungen. Der Minister wieß nach, daß alle große Mächte sich mit Frankreich vereinigt, und daß sie auch Bersicherungen bekommen hätten, daß Polen erhalten werden solle, Dagegen erklärte er es für unwahr, daß vos französische Ministerium — wie Lasavette es angedeutet — den Polen den Rath ertheilt hätte, ihr Offensivspitem zu beschränken, weil Frankreich gehofft, sie binnen zwei Monaten durch Unterhandlungen retten zu können. Darauf las Lasavette einen Brief der polnischen Agenten in Paris vor, worin diese (Aniaziewicz und Plater) erklärten, daß der französische Misnister des Auswärtigen sie am 7. Juli ausgefordert hätte, einen Bosten nach Warschau zu senden, wosür er die Reisekosten bezahlen wolle; durch diese Botschaft sollte die polnische Regierung ausgefordert werden, sich noch zwei Monate zu halten, welche zur Beendung der Unterhandlungen nothwendig wären. Wir haben bereits die Gründe

angegeben, warum wir glauben, bag man bei Renntnig ber mahren Sachlage fich nicht ter Soffnung bingeben konnte, bag Rugland fich burch Unterhandlungen in ter Benützung bee Gieges aufhalten laffen wurte. Guigot trat auf fur bas Ministerium, und wenn er auch nicht bie besondere Beschuldigung Lafavette's jurudwice, ober nicht gurudweifen fonnte, fo enthullte er tody ten mahren Grund, welcher ter frangofi den Regierung alle und jete Untersuchung fo fehr erfcmere; Franfreich fante nämlich überall D firauen wegen ter propagandistischen Bestrebungen, benen sich - wenn nicht bie gange Orpos fition, fo boch einige ihrer notabelften Mitglieder hingaben. Lafavette 3. B. ftand mit ben Aufwieglern, aller nationen in bem lebhafteften Bechselverfehr, empfing Abordnungen ber Revolutionaire aus allen Landern, ertheilte ihnen fdriftlich und muntlich Rath und Unmeis fung, wie fie ihre Fürsten und Regierungen verrathen und verjagen tonnten, und fagte ihnen Beiftand und Bulfe zu von Bolf, Parteien und Personen in Frankreich, ohne bag biefe oft eine Uhnung bavon hatten, bag burch folde leichtfinnige und unbebenfliche Bersprechungen bes alten Agitators unter ihrer Garantie in fremben Landern Die Rube gestört und über viele Familien unsägliches Clend gebracht murte. Unter folden Umffanten nun mar es febr naturlich, daß die frangofische Regierung bei allen Unterhandlungen bie Rlagen über folche Unbill vorfand, und tag es ihr oft schwer wurde, bie Mifftimmung ju überwinden, tie baburch erzeugt werden mußte. Die Belege für Guizot's Behauptungen maren fo notorisch und unabweisbar, bag Doilon-Barrots Bemühungen, Die Opposition ju vertheibigen, biefer nur schareten, indem baburch offenbar murbe, baß sie wefentlichen Beziehungen nach in sich uneinig mar. benutte mit meisterhafter rarlamentarischer Taktik die Schlappe ber Bewegungspartei, welche Die Flanke bes Ministeriums überrumpeln wollte, zu einem Bertrauensvotum. Er forberte bie Rammer auf, ben unfruchtbaren Boben bes unnügen Sabers über ein ichon volljogenes Ereigniß zu verlaffen, bas, außer bem Bereich jeder von Frankreich abhängigen Einwirkung gelegen, in seiner traurigen und verhängnifvollen Entwickelung ben vereinten wohlwollenden Bemühungen

fast aller Mächte bis jest getrost habe. Er wies barauf hin, baß, um ber Zukunft vertrauungsvoll entgegenschreiten zu können, Einheit und Uebereinstimmung unerläßlich seven, daß Zerwürsniß aber zum Berberben führe; daher möge die Kammer erklären, ob sie im Berein mit dem Ministerium auf der Bahn der Ordnung und des Rechts sortschreiten wolle. Noch einmal stellte Mauguin dem siegesfreudigen Ministerium die Beschwerdesührung aller Oppositionsnüancen, in einem Hauptcartel vereint, entgegen. Allein Gannerons Borschlag wurde mit einer Mehrheit von 221 Stimmen angenommen, und die Rammer erklärte damit: "daß sie, mit den vom Ministerium gegebenen Erklärungen zufrieden, seiner Sorgsalt die Würde Frankreichs nach Außen, wie seine Sicherheit im Innern anheimstelle." Dieser Beschluß wurde am 22. Sept. gefaßt.

Auf Las Cases Borschlag, die sterblichen Ueherreste Napoleon's nach Frankreich zu bringen, war die Kammer nicht eingegangen. Dagegen sand Boissy d'Anglas Gehör, als er den Borschlag einsbrachte, daß die von der Restauration sur nichtig erklärten Ernennungen während det huntert Tage als gültig anerkannt werden sollten. Diese Anerkennung, worin eine gerechte Huldigung der Erinnerung an die große Armee lag, wurde von der Deputirtenkammer am 16. Sept., von den Pairs am 14. Oktober ausgesprochen, und am 20. November vom König bestätigt. Dadurch bekam Grouchy die Marschallswürde wieder, und 114 Offiziere wurden in den ihnen von Napoleon zuerkannten Beförderungen bestätigt.

Am 1. Oktober verlegte ber König seine Residenz vom PalaisRoyal nach bem Schlosse ber Tuilerien, bas burch seine Lage und Umgebung, so wie burch seine innere Räumlichkeit geeigneter ist zum beständigen Aufenthalte eines regierenden Königs. Wenn bieser Umstand schon allein hinreichen konnte, um diese Uenderung zu erklären, so mag auch dazu beigetragen haben, daß die Tuilerien der Sit aller vorhergegangenen Regierungen gewesen waren. Uebrigens wurde fast nichts geändert in den Anordnungen für den königlichen Hausshalt. Der König hat keinen Hofftaat im Sinne des alten Hofes, keine Garden, keine Haustruppen, keine Hofchargen; das in seiner

unmittelbaren persönlichen Umgebung vorhandene Dienstpersonal hat shne Ausnahme geschäftliche Thätigkeit und verbindet damit die Anserdnung für das Haus des Königs, welche unerläßlich ist bei der Repräsentation eines großen Staates. Es herrscht keine lästige Etizkette, die Grenzlinien zieht und irgend Jemand vom Zutritt in das Haus des Königs ausschließt; Anstand und Sitte werden stillschweisgend geboten von dem vollendet guten Tone, der in der königlichen Familie selbst herrscht. Sowohl Franzosen als Fremde sind darüber einig, daß man nirgends mehr Würde und zuvorkommende Ausmerksfamkeit sindet, als in der Umgebung des Königs der Franzosen.

Die Erblichkeit ber Pairswurde wurde einer allgemein verbreiteten Stimmung, einer momentanen Nothwendigfeit jum Opfer gebracht. Die bemofratische Abneigung gegen bie Pairsfammer, welche fich beim Ausbruch ber Julirevolution gezeigt, hatte fich nicht verminbert, fonbern bestand noch in ihrer vollen Stärfe. Hiezu batte nicht blos die Haltung ber hohen Kammer im Prozeß gegen die Dis nifter ber Reftauration beigetragen, fonbern vornehmlich bas Benehmen einzelner Carliftischer Pairs, wie bes herzogs von Fite-James, bei Erörterung bes Berbannungsgesetes und andern Gelegenheiten. Was ben Grunbfat betrifft, fo ift es gang flar, bag burch Grundbefit und Erblichkeit die constitutionelle Unabhangigfeit ber Paires tammer vom Konig wie vom Bolte, erft eigentlich gebilbet und gefichert wirb. Da nun freilich bie Geburt nicht die Räbigkeit verburgt, fo tonnte es noch immer ber Regierung vorbehalten bleiben, burch bas Recht, Pairs zu ernennen, einem folden Berhältniffe vorzubeugen, ober abzuändern, wenn es fich eingestellt bat. Eine folde Rammer wurde bei einer fo begrundeten Unabhangigkeit ber Entwidelung bes constitutionellen Lebens außerft gunftig gewesen feyn. Allein gerade biefe Unabhangigfeit, auf Geburt und Besit gegrunbet, burch welche bie Pairstammer ber Freiheit nüglich werben fonnte, erregte bag und Verfolgung gegen sie. Befanntlich hatte bie neue Charte bestimmt, bag bie Stellung ber Pairefammer nachträglich erörtert und festgestellt werben folle. Die Zeit ber Erledigung nahte rum heran, aber bie gunftigeren Verhaltnisse, welche man von einer

politifc beruhigten Periode erwartet und gehofft hatte, waren nicht vorhanden. Schon am 27. August hatte Perier in ber Deputirtenfammer geaußert, bag er ben Grunbfag ber Erblichkeit ber Pairetammer aufgebe; bie neuen Bahlen hatten eine ben Dairs eben fo feindliche Stimmung gebracht. Die Fragen, um welche bie Erörterung vorzüglich fich brebte, maren: ob bie Bairowurbe erblich ober lebenslänglich - ob bie Pairs mablbar, und ber Bahl bes Ronigs unterworfen - ob ihre Bahl bestimmt ober unbeschränft seyn solle. Perier also schlug vor, bie Erblichkeit ber Pairemurte aufzuheben, weil überall ein Biberftreben bagegen fic fundgebe, und bas Recht ber Ernennung jur lebenstänglichen Paires wurde bem Ronig ju übertragen. Eben fo glaubte er, bag man bas Ernennungerecht bes Ronigs nicht burch eine bestimmte Babl befchränken, bag man ber Bufunft nicht vorgreifen burfe, und wollte baber bie Bestimmung ausge rrochen haben, tag bie Entscheidung ber Rammer nicht unwiderruflich sep.

Die Erblichkeit fand lebhaften Wicerspruck; man mellte fie ale einen Ueberreft barbarischer Gitten betrachtet wiffen, und fie nicht benten fonnen ohne bie Stlaverei ber Bolfer. führte an, tag eine eigentliche Ariftofratie nicht mehr in Frankreich vorhanden fen. Man rieth - und bas war ohne Zweifel eine über bie wahre Stimmung im Canbe vollfemmen richtige Bemerfung -man rieth ber Deputirtenkammer, ihre gesongebende Gewalt nicht fo weit auszudehnen, tag fie fich berausnahme, neue Große gu ichaffen in einem Lante, in tem Rieman gering feyn wolle. Und allerbinge, Die Frangosen wollen alle Paire fenn, und begnügen fich nicht bamit, bag fie es find vor bem Gericht. Man wollte alfo bie Abichaffung ber Erblichkeit, und auch bem Ronig bie Ernennung übertragen, allein in folder Beife, bag er an eine von ben Bablern porgelegte Kanvidatenlifte gebunden fonn follte. Man meinte befone bere burch bie lette Bestimmung bem temofratischen Pringip einen mit ben Reitverhaltniffen im Ginflang ftebenben Ginfluß auf Die Pairofammer ju verschaffen. Thiers vertheidigte Die Erblichkeit ber Pairswurde. Der geistreiche Publicift, ber bamals noch nicht als

Staatsmann aufgetreten war, begrunbete allerbings nicht feine Deis nung mit ber Rraft, beren er wohl fähig, und bie er bei andern Gelegenheiten gezeigt hatte. Das zog ihm ben Borwurf zu, bag er fagte, mas er nicht bachte. Er meinte, wenn ber Beift fich auch nicht vererbe, fo mare bas boch ber Fall mit ben Traditionen. hiemit schabete er wesentlich ber Sache, bie er zu ber feinigen gemacht, ober für welche er wenigstens in die Schranken getreten mar, benn ber Ausbrud "Tradition" erinnerte nur zu fehr an ein eigensinniges Festhalten an Grunbfagen einer Bergangenheit ber Borrechte und Raftenfreihei= Dagegen aber ift es flar, bag eine erbliche Pairstammer aller= bings ein hiftorisches Moment ber Vergangenheit bewahrt, aber auch wegen feiner Erblichkeit ein noch größeres Intereffe an ber Erhaltung ber Zufunft haben muß. Un Geift und Talent fann es aller Boraussicht nach einem so gablreichen politischen Rörper, wie ber frangofischen Pairskammer, kaum fehlen, weil sie erblich ift, und wenn bie begabten Raturen in ihr in ju großer Minderheit feyn follten, fo fann bas Ernennungsrecht ber Regierung immer biefem Mangel abhelfen. Es hat ju feiner Beit ber englischen Pairstammer an talentreichen und geistwollen Mannern gefehlt. Die frangofische Pairefammer aber murbe gerabe burch bie Erblichkeit in ber constitutionellen Organisation die besonnene Rudfichtnahme auf Bergangenheit und Butunft erhalten und eine Stellung befommen haben, in welcher fie bie Gesetgebung bewahren konnte vor bem Ginflusse kurzlebiger Gingriffe unter ber Dringlichkeit bes Zeitbruckes, mochten biefe nun von ber Regierung ober von einer bemofratischen Zeitströmung beantragt werben. Diese Stellung ber Pairstammer beutete Buigot nur an, aber ohne sie mit seiner gewöhnlichen Rlarheit in ihrer eigentlichen Bebeutung zu entwideln, und ohne hinreichend barzuthun, wie biefe wahrhaft constitutionelle und freisinnige Sendung ber Pairstammer eben burch bie Erblichkeit gesichert werben muffe. Rover-Collard brachte bas gang richtige Argument, bag bie Erblichkeit ber Krone nach bem Erstgeburterechte ben Beweis liefere, bag politische Erblichkeit überhaupt nicht unverträglich sey mit ber 3bee ber Bolfsherrlichkeit. Die Erörterung zeigte gleich vom Anfang, bag bie Erblichkeit

wegfallen musse. Da nun die Pairstammer nicht sich selbst gehören sollte, so war es klar, daß sie, ohne gerade eine gelegentliche Opposition auszuschließen, im Ganzen der Regierung zufallen mußte. Die noch in der Pairstammer vorhandene karlistische Opposition mußte durch Ausbedung der Erblickeit sich von selbst auslösen. Sonst aber mußte eine politische Körperschaft, gebildet von Männern, die alle in erheblichen Stellungen sich Berdienste erworben haben, nothewendig gouvernemental seyn.

Am 10. Oktober wurde die Erblickkeit der Pairie mit 324 gegen 86 Stimmen von der Deputirtenkammer verworfen. Hierauf begann die Erörterung eines Gesetzes für die Institution der Pairstammer. Die Deputirtenkammer verwarf ebenfalls Periers Borschlag, dieses Gesetz einer künftigen Revision zu unterwerfen, und erklärte es für definitiv. Die Ernennungen zur Pairswürde gehen allein vom König aus, und das Gesetz schreibt die Rotabilitäten vor, unster denen der König frei wählen kann, so wie auch die Ernennung gebunden ist an die im Gesetze angeführten Bedingungen. Wir sühren hier diese Bedingungen an, weil man sich dadurch überzeugen wird, daß Riemand zum Pair ernannt werden kann, der nicht schon nahmhafte Dienste geseistet hat. Der König kann also zur Ernensnung von Pairs unter solgenden Rotabilitäten wählen:

Prasibenten ber gesetzebenden Bersammlungen — Deputirte, die an drei Legislaturen Theil genommen, oder sechs Jahre hindurch in Ausübung dieser Stelle waren — Marschälle und Admirale von Frankreich — Generallieutenants und Bice-Admirale nach zweisährisgem Grade — Minister mit Departement — Botschafter nach dreisjährigem, Gesandte nach sechsjährigem, Staatsräthe nach zehnjährigem ordentlichem Dienste — Departementspräsecte und Seepräsecte nach zehnjährigem — Colonialgouverneure nach fünfjährigem Dienste — Mitglieder der Generalräthe nach drei Wahlen zur Präsidentschaft — Maires von Städten von 30,000 Seelen und barüber, nach wes nigstens zwei Wahlen in die Municipalräthe und nach zwei vollens beten Dienstjahren in der Mairie — Präsidenten des Cassationssund des Rechnungshoses, und die Generalprocuratoren bei diesen

befen nach fünfjährigem Dienfte in biefer Eigenschaft - Rathe bes Caffationes und Rechnungshofes nach fünfjährigem Dienfte - Erfte Prafibenten ber königlichen Gerichtshöfe nach fünfjahrigem Dienfte als folde, und bie babei angestellten Generalprocuratoren nach gebus jahrigem Dienfte - Prafibenten ber Sanbelstribungle in Stabten von 30,000 Seelen nach vier Ernennungen - Mitglieber ber vier Afabemien bes Inftitute - Burger, benen burch ein Gefet eine Nationalbelohnung zuerkannt worden mare - Chefe von Manufalturen =, Bant- ober Sanbelshäufern, nachbem fie feche Jahre binburch Mitglieder eines Generalrathe ober einer Sandelskammer gewesen sint. Die Orvonnaugen ber Pairsernennungen follen individuell fepn, und bie Dienste und Anspruche enthalten, worauf bie Ernennung gegrundet ift. Rein Behalt, feine Penfion und feine Dotation barf mit ber Pairewurde verbunden fenn. Die Bahl ber Paire ift Ihre Wurte wird auf Lebenszeit ertheilt, und läßt unbeschränft. fich nicht burch bas Recht ber Erblichkeit übertragen. Gie nehmen unter einander Rang nach ber Ordnung ihrer Ernennungen.

Dieses Gesetz sollte aber nun auch von der Pairssammer selbst angenommen werden, um volle Araft und Gültigkeit zu bekommen, Auf hestigen Wiverspruch in der Pairskammer konnte und mußte man rechnen, und um eine Stimmenmehrheit zu erlangen, wurden 36 weue Pairs ernannt. Der Avel und die Carlisten, an ihrer Spitze der Herzog von Fitz-James in den hestigsten Ausdrücken, widerssprachen dieser Selbstwerstümmelung. Selbst die mit der neuen Ordnung vollkommen Einverstandenen mußten es höchlich betauern, daß eine herbe Nothwendigkeit sie zwinge, einem Gesetz ihre Scimme zu ertheiten, wodurch die Unabhängigkeit ihrer Körperschaft eingebüßt werden sollte. Perier indessen erinnerte wiederholt an das Uebel, welches entstehen konnte, wenn die Pairskammer im Wiverspruche mit einem allgemeinen Wunsche der Nation bleiben sollte. Am 28. Dez. wurde das neue Gesetz über die Pairskammer vollständig angenommen.

Am 18. Nov. wurde bas Geset über bie Berbannung Carl X. und seiner Familie vollständig erledigt.

Am 21. November brach ein Aufruhr in Lyon aus. Die Seibenarbeiter in ber Gemeinde Croix = Rouffe bei Lyon barikabirten fich in ihrem Stadtviertel, übten Gewalt gegen mehrere Fabrifanten, entwaffneten einige Abtheilungen von Burgergarben, und bereiteten fich vor, in die Stadt ju gieben. Beber Ueberrebung noch ernfthafte Borftellungen fanden Gebor, und Rationalgarben wie Linientruppen wurden von ber Behorbe aufgeboten, um die Ordnung wieder her-Da bie Arbeiter nun ju capituliren munschten, fo begab fich ber Prafect Dumolard und General Ordonneau zu ihnen. Raum aber maren fie bei ben Aufrührern angelangt, ale fie von biefen ergriffen und zu Gefangenen gemacht wurden. General Roquet, ber, obwohl frant, fich nach bem Stadthause hatte bringen laffen, richtete fogleich Truppen gegen bas meuterische Stadtviertel, bald waren alle Rubestörer barin jurudgebrängt, und es warb von allen Seiten eingeschlossen. Alle Communicationen wurden von den Truppen besetzt, die außerhalb' ber Gemeinde Croix-Rousse überall bie Oberhand behaupteten. Die Aufrührer wollten wieder Eröffmungen machen, Roguet aber erklärte, daß er keinem Borschlage Gebor geben konne noch wolle, wenn nicht vorher ber Prafect und ber General frei gegeben maren. Buerft wurde barauf ber Prafert und in der Nacht auch der General in Freiheit gesetzt. Es trat ein Awiespalt ein über die Art bes Berfahrens. Der Brafect Dumolard und General Orbonneau, ber Befehlshaber ber Rationglaarde, empfablen Mäßigung, Roguet aber, ber Befehlshaber bes Linienmilis taire, wollte nicht ben Aufrühren Bugeftandniffe machen, fondern fie burch Strenge zur Unterwerfung zwingen. Er wurde beständig von ben Arbeitern angegriffen, und beständig von ber Civilbehorbe um Schonung und Mitre angegangen. Nachrem er sich zwei Tage in ber Stadt behauptet hatte, gab er ben Borftellungen nach, und jog fich aus ber Stadt heraus. Die Arbeiter benahmen fich, nachdem fie herren ber Stadt geworden, mit Mäßigung und hielten Ordnung. Die Stadt schoß eine Summe vor, um bie bringenoften Beburfnisse ber armen handwerker zu befriedigen. Ein Erlaß bes Maires erflärte, daß der Tarif, worin ber Arbeitslohn zu niedrig

angesett war, einer Durchsicht unterworfen werben solle, und lub die Fabrikherren ein, ihre Vertreter dabei zu bezeichnen, um mit den Abgeordneten der Werkmeister sich über einen neuen, mehr im Interesse der Arbeiter gehaltenen Tarif zu vereinigen. Der Maire bezeichnete den 15. Dez. als den letzten Termin für diese Bereindarung, und unterdessen verpflichtete sich die Stadt, nöthigenfalls aus den Municipalsonds den Unterschied zwischen dem bestehenden Tarif und den Forderungen der Arbeiter zu bezahlen. Hiebei beruhigten sich die Arbeiter, und nachdem sie ihren Zweck erreicht hatten, vershielten sie sich friedlich.

General Roquet hatte gleich außerhalb ber Stadt Poften gefaßt, und um ihn sammelten fich balb bie von allen Seiten gegen Lyon aufgebotenen Truppen. Der Bergog von Orleans und Marichall Soult wurden nach Lyon gesendet, und zogen am 3. Dez. an ber Spite von 26,000 Mann in bie Stadt ein. Die Nationalgarbe wurde fogleich aufgelöst, fonft wollte man fo viel als möglich Gnabe Die Bermegensten ber Arbeiter murben über bie malten laffen. Schweizer Grenze gebracht. Die Maffe ber Arbeiter mar ohne Zweifel nur jum Aufruhr gebracht worben, um einen höhern Arbeitelohn von ben Fabrifherren zu erzwingen; bies hatten politische Aufwiegler benutt, um eine Gelegenheit ju finden, feindselige Plane gegen bie Regierung baran zu knupfen. Inbeffen gaben bie Arbeiter ihrer Bewegung teine weitere Folgen, nachbem fie ihre materiellen 3mede erreicht hatten; bas politische Element trat also zurud. Man suchte so viel als möglich einer Erneuerung ber Roth unter ben Arbeitern vorzubeugen, und machte Bestellungen von Seibenwaaren zu einem Betrage von 640,000 Franken. Dagegen erflärte Maricall Soult ben Beschluß bes Magistrate, wodurch ber Arbeitelohn erhöht worben, für null und nichtig, weil er auf revolutionaire Beise erzwungen worben war. Der Bergog von Orleans caffirte einen Bataillonochef, ber fich geweigert hatte, ben Befchlen bes Generals ju folgen, und thatig gegen bie Rubestörer einzuschreiten. Um 11. Dez. kehrten ber Bergog von Orleans und Marschall Soult nach Paris jurud. General Roguet murbe allgemein belobt megen ber von ibm

bewiesenen Energie. Dumolard war in eine überaus schwierige Stellung gerathen. Es läßt fich, wenn man alle bie verschiebenen Buftante und Einzelnheiten genau geprüft hat, nicht läugnen, baß bie von ihm gezeigte Rachgiebigfeit, und bas burch fe'ne Borftellungen bewirfte augenblidliche Burudzichen ber bewaffneten Macht, bie Mäßigung ter Arbeiter veranlaßten, und baburch bem Aufruhr eine Richtung gaben, turch welche bas Eigenthum ter besitzenten Rlaffen ungefährret blieb. Allein auf ter anveren Geite fonnte bas nicht gescheben, ohne bie Autoritat ber öffentlichen Dacht Preis ju geben. Perier nahm bie Ungelegenbeit rein nach ber abministrativen form, und tabelte in ber Kammer Dumolard megen ber von ihm ben Aufrührern bewilligten Brgeftanbniffe. Dumolard fiellte in ten Gangen ber Kammer ben Minifter barüber heftig gu Rebe, und ließ feine Rechtfertigung bruden. Auf einem antern Wege als tem ber Deffentlichfeit hatte ohne Zweifel ber Prafect Unsprüche gewonnen auf eine indirecte Dankbarkeit ber Regierung fur bas, mas burch fein Benehmen factisch erreicht worten mar; allein bie Staateverwaltung konnte ausbrudlich nicht ein Benehmen gut heißen, burch welches ihr Unsehen gelitten hatte. Der Aufftand von Lyon überzeugte indeffen alle Gemi figten, bag fie ber Regierung Beiftand leiften muffe, und bie Rammer votirte eine fchr loyale Abreffe. hieburch murbe bie moralische Wirkung bes Aufftanbes gebrochen, und bie Regierung errang einen vollständigen Triumph.

Eine kleine republikanische Verschwörung in Paris wurde am 26. Nov. entbeckt. An ihrer Spize stand Dubourg, ben wir in ben Julitagen 1830 als General auftreten saben, und Lennor, ber Eisgenthümer bes Journals "bie Revolution."

Am 18. Dezember lehnte sich das Volk in Grenoble gegen die Steuereinnehmer auf. Eine tumultuarische Bewegung richtete sich gegen das haus des Controleurs der Contributionen, herrn Chausvet; man brachte ihm eine Kapenmusik, und drang zerstörend in sein haus ein. Die Nationalgarde, welche ausgerückt war, ließ sich vom Volk zur Unthätigkeit bewegen. Am folgenden Tage erhob sich das Bolk wieder unter dem Geschrei: "Weg mit den Abgaben!" Darauf

rückte das Linienmilitair aus, und die Ordnung wurde sogleich wieder hergestellt. Gine kleine Bewegung ähnlicher Natur in Montpellier hatte auch keine weiteren Folgen.

3m Januar 1832 fam bie Civillifte bes Ronigs gur Berathung Unter bem Ministerium Laffitte war in ber Deputirtenkammer. barüber ein Gesetvorschlag gemacht, und eine Commission ber Rammer ernannt worben. Diese Commission bestand aus ben Berren Duvergier be Sauranne, Anisau-Duperron, Ctienne, Jaques Lefebre. Genin, Remufat, Thouvenel und Cormenin. Der Betrag ter bamals beantragten Civilliste mar achtzehn Millionen Franken. hierüber hatte fich bas ganze Ministerium vereinigt mit Ausnahme von Unter ben Positionen ber Civilliste finden wir aber viele, welche nicht die perfonlichen Ausgaben ober ben königlichen Sofhalt betrafen, sondern öffentliche Unstalten, welche der Rönig unterhält im Intereffe ber Nation, und jur Unterftugung ber Runfte. waren für ichone Runfte und Museeen, für bas Geftut in Meubon, für bas Archiv ber Rrone, für bie Manufakturen ber Gobelins, Sebres, Beauvais, für bie Mebaillenmunge, eine Summe angeset von 2.093,500 Franken. Bebenken wir nun ferner bie großen und bebeutenden Wohlthatigfeitsausgaben, welche ber Ronig und Die Ros niain fo reichlich und in fo schöner Weise vertheilen, bie umfaffenten Runstwerke, welche auf Gebeiß bes Konigs entstanden find - wie bie historische Gallerie in Berfailles - Die wissenschaftlichen Unternehmungen, welche ber König in jeder Richtung forbert; bedenken wir, wie funftreich und finnig Alles im foniglichen Sofhalte barauf berechnet ift, tag auch ber barin waltende Luxus ber frangofischen Industrie Bortheil und Empfehlung gemahre, fo bag nach ben geschmadvollen Anordnungen bes Königs ber Glang, ber ben Thron bes frangofischen Bolls umgibt, nicht einen leeren Domp gur Schau trägt, sonbern eine Bedeutung für bie Entwidelung ber Runfte und ber Industrie in Frankreich hat — fassen wir biese Anwendung ber Civilliste nach Absicht und Wirfung auf, so können wir in bem Anfage von achtzehn Millionen Franken für ein Land wie Frankreich feine übertriebene Forderung erbliden. Bergleichen wir fie mit ben

Civilliften anberer conflitutioneller Staaten, fo ift fie gering. Civillifte in Bayern 3. B. beträgt 3,000,000 Gulben ober: 7,500,000 Franken - also bis auf anderthalb Millionen Franken bie Balfte ber bamals für bie frangofische Civilliste beantragten achtzebn Millio-Run aber ift Bayern ein Land von wenig über vier Millionen Einwohner, Frankreich aber hat über 34 Millionen Bewohner. Wie ware es vollends, wenn man ausammengablen wollte, wie viel bie Civillisten aller beutschen Bunbesfürsten betragen - mas nicht vollständig möglich ift, ba nicht alle beutsche Staatsbudgets öffentlich find - wie viel also Deutschland, beffen Seelenzahl fast biefelbe ift, wie Frankreich, feinen Fürften gablt. Allerdings fonnte bavon feine birecte Unwendung in Bablen gemacht werben, tenn bas Bedurfniß einer hofhaltung, wie groß immer bie Bahl ber Staateangeborigen fenn mag, fann nicht nach bem Bedürfnig vieler Sofhaltungen betrachtet und bestimmt werben. Es fommt bei ber Beurtheilung einer Civilliste Alles barauf an, mas man unter Repräsentationstoften verfteht. Santelt es fich blos um eine folche Gumme, von welcher eine fürstliche ober selbst königliche Familie leben kann, wenn fie nur fich felbst reprafentirt, fo fonnten und mußten bie meiften Civilliften um ein Bebeutenbes verringert merben. Ohne Ameisel aber ift es bem Standpuntte unserer Civilisation angemeffen, bag ber Thron eines großen Bolfes in folder Beise ausgesteuert werte, bag er umgeben werten fann mit einem wurtevollen Abglang ber fünftlerischen, miffenschaftlichen und industriellen Bedeutung ber Nation, bag ber fonigliche Sofhalt ein Musterbild werben fann für bas, wonach in mannigfaltigen Abstufungen bie Saushaltungen berer ftreben follen, welche im Genuffe eines Gintommens find, bas über tie eigentlichen Lebensbeburfniffe binausreicht. Will man von bem Befichtspunkte ausgeben, bag überall ber Staat Richts fur bie Musschmudung tee Lebens thun foll, fo lange es noch irgend Gulfsbeburftige gibt, benen er Unterftugung zuwenden konnte, fo murbe nie ber Mugenblid fommen, um fich über bas ftrengfte Bedurfniß ju erheben. Da wir aber in einem Zeitalter leben, in welchem fowohl Wiffenschaften und Runfte in ihrer reinen Anschauung, als

auch die aus ihnen hervorgegangenen wissenschaftlichen und künstlerisschen Produkte ber Industrie zu Bedürfnissen der Entwickelung des staatlichen wie des gesellschaftlichen Lebens geworden sind; da unsere Lebensordnung sich so gestellt hat, daß das materielle Wohlseyn wie der geistige Fortschritt auch in den unteren Klassen sich an diese Entwickelung knüpsen und in beständiger Wechselwirkung damit beharren; so ist es klar, daß die Sommitäten des Staates in den Stand gesseht werden müssen, auch in dieser Aeußerungsweise an der Spitze der Gesellschaft zu seyn. Es ist daher nur eine natürliche und billige Folge unserer Gesellschaftsordnung, daß der Staat seinem Obershaupte die Mittel gewähre, um dem Bedürfniß seiner Stellung entsprechen zu können.

Mehr, glaube ich, ale in irgend einem anderen Lande von Europa forbert und erwartet ber Frangose von feinem König eine Reprafentationsweise in biefem Sinne. Deffen unerachtet fant 1830 biefe Civillifte entschiedene Widersacher in ber Commission; und zwar traten als solche auf nicht nur herr von Cormenin, ber fich nachber zum öffentlichen Controleur der Civilliste aufgeworfen bat in seinen unter dem Namen Timon herausgegebenen, die Zahlen mit furzen und flechenben Erflärungen beleuchtenben Flugschriften, fonbern auch Etienne und Lefevre fanden ben Ansat viel zu hoch. Man fann indeffen wohl annehmen, bag es vorzüglich Cormenin mar, ber bie Anfichten ber Commission bestimmte. Man war bamals noch zu nahe an ber Juli-Revolution, und selbst viejenigen; welche bie etwas zu naive Forberung eines Königthums mit republifanischen Institutionen aufgegeben batten, bestanden auf ein möglichst wohlfeiles Königthum; die Wohlfeilheit sollte ben Republikanismus ersegen; man glaubte nicht mit großen Bahlen vor bie Rammer treten zu konnen. Dazu kam, daß man mit ber Civillifte in Anschlag brachte, mas nicht bazu gehörte. Man rechnete bazu die Einfünfte bes Hauses Orleans von ber Dotation, ben Apanagen und bie bes Rießbrauchs, welche auf acht Millionen veranschlagt wurben, und ba ber Voranschlag bet Positionen ber Civilliste, welcher in vertraulicher Weise ber Commisfion von Thiers mitgetheilt mar, genau 18,533,500 Franken aus-

machte, fo fügte man bagu bie acht Millionen, und erfcrad por ber Gesammtsumme von 26,533,500 Franken. Die Privateinfünfte bes Oberhaupts ber Familie Orleans hatte jedenfalls in keinerlei Beise irgend etwas zu thun mit ber Civilliste bes Königs ber Frangofen, weber ber Form noch ber Billigfeit nach. Wenn ber Ronig als Bergog von Orleans fein Erbgut - benn fo mußte man boch bie Dotation Ludwig XVIII. betrachten — weise verwalter und eben baburch gemehrt hatte, so hatte er auch mit ber liberalften Zuvortommenbeit Nothleibenbe unterftust und Wiffenschaft und Runfte geförbert; barüber mar Jebermann einig, mit alleiniger Ausnahme ber Carliften, die feine Liberalität als ein Streben nach Popularität verbächtigten, und ihm Sparsamkeit vorwarfen, wenn er nicht mit vollen Banben verschwenbete in ihrem Sinne. Run aber follte er als König bas Bolf und ben Staat repräsentiren in bem oben von uns angebeuteten Sinne; biefer Umftant allein batte in Betracht fommen follen. Bei ber Gewohnheit ber Deputirtenkammer, mit jebem Gelbansate ju markten, mußte man barauf gefaßt fenn, baß einige Millionen zur Ehre ber Rammeröfonomie abgehandelt wurden. Die Bebenklichkeiten ber Mehrheit ber Commission entsprangen inbeffen aus Furcht vor ber Kammer; mehrere Mitglieber hatten Runde von bem Voranschlag befommen, und es zeigte fich Migfimmung barüber. Der Gesetvorschlag über die Civilliste warb unter bem Ministerium Laffitte gurudgenommen. Unterbeffen bezog ber König provisorisch ein Ginkommen vom Schape bis zur gesetlichen Feststellung ber Civilliste.

Es wurde nun beschlossen, daß die Feststellung der Civilliste mit dem Büdget unter dem Ministerium Périer stattsinden solle. Am 2. Januar 1832 machte in der Deputirtenkammer der Abgedronete L'Herbette den Antrag, daß die Erörterung der Civilliste verschoben werden solle wegen Mangel an gehöriger Erläuterung über die Kronstomainen und Apanagen. Aus den darüber erhobenen Debatten heben wir nur heraus, daß herr von Schonen eine Urfunde mittheilte, wonach das Einkommen aus den persönlichen Gütern des Königs — also mit Ausschluß der Domainen und der Apanage Bird, Ludwig Willisd. Bd. II.

Orleans - nicht 1,252,000 Franten überschreite. L'herbette's Borfolg murbe verworfen und bie Tagesordnung beibehalten, wonach tie Erörterung ber Civillifte ber über bas Bübget vorangeben follte. Um 4. Januar trat Montalivet in ber Deputirtenfammer auf und ents widelte Die Grunde fur Die Unnahme einer nach Franfrethe Ctellung ichidlichen und ausreichenden Civillifte. Bei Diefer Gelegenheit entichlüpfte ibm tas Wort "Unterthan." hiegegen murbe nun mit großer heftigfeit von ber linfen Seite protestirt, und man verlangte, baß ter Minifter ausbrudlich tas Wort jurudnehmen folle, wegu er fich inteffen nicht verftand. Der Ausbrud murte besonders barum ale ein absichtlicher gerügt und in Unspruch genommen, weil Dontalivet's Rebe geschrieben mar. Go unfruchtbar nun auch ein solcher Streit um Borte fenn mußte, ba bie Stellung eines fraugofischen Burgers jur Regierung burch bie Gefete fo entschieben bestimmt ift, baß Riemand mit bem Worte "Unterthan" eine willführliche Abbangigfeit ber Person verbinden fann, so entstand bennoch baburch eine große Aufregung in ber Rammer, welche ben Ginbrud ter von Montalivet ausgesprochenen Borftellungen ftorte. Die Sigung murbe fuspendirt, und als fie wieder begann, vollendete Montalivet feinen Bortrag, aber unter fo laut geführten Zwischengesprächen, und bei einer folden Berftreuung, bag ber Rebner faum vernehmbar werben Einige Tage barauf fagte Mauguin auch auf ber Redners buhne "König von Frankreich," fatt "ber Frangosen." Co groß mar aber bamals bie Empfindlichkeit und ber Argwohn ber Oppofition, bag mas bei Mauguin für zufälliges Berfprechen angeseben wurde, Montalivet als absichtlicher Berfuch angerechnet murbe. Bu läugnen ift übrigens nicht, baß bie Art, wie ber Minifter fich ju vertheibigen fuchte, Diefen Argwohn bestärfen konnte. Urfprunglich war taum eine Absicht babei gewesen - benn was fonnte bamit erreicht werben, - aber bie ungemeffene Beftigkeit bes Widerspruchs rief ein eben fo heftiges Beharren auf ber Rechtmäßigkeit tes Ausbrucks hervor. In ber Sigung vom 5. Januar fprach Salverte gegen ben Commissionsantrag, und Gauthier be Rumilly suchte alle vorgebrachten Grunde für eine große Civillifte zu widerlegen.

6. Januar ging man gur Erörterung ber einzelnen Artifel über. Der erfte Artifel wurde fogleich angenommen. Er lautet: "Die Cis villiste, in beren Genug ber Ronig mabrend ber gangen Dauer feiner Regierung bleibt, besteht nach bem Urt. 49. ber Berfassung in einer Dotation von unbeweglichen und beweglichen Gutern, und einer bestimmten jahrlichen Summe in baarem Gelbe, welche auf ben Schat angewiesen wird." Buerft wurde nun die Krondotation in Betracht gezogen. Salverte fcblug ein Amendement vor, wonach Louvre von ber Dotation getrennt, und mit feinem Runftinhalt als Nationaleigenthum ber Berwaltung bes Ministeriums bes Innern überantwortet werben folle. Diefer Borfchlag murbe jeboch verwor-In ben Sigungen vom 7. bis zwölften Januar murben bie übrigen Bestimmungen wegen ber Rrondotation festgestellt. Louvre, Tuilerien, Elpfée-Bourbon, Berfailles, Marly, Meudon, St. Germain-en-Lave, Fontainebleau, bas Schloß Pau, bie koniglichen Manufakturen in Gebres, ber Gobelins, in Beauvais, bie Forften von Senart, Boulogne und Bincennes murben ber Rrondomaine juges fprochen. Dagegen murbe Rambouillet, mehrere Schlöffer und Baufer in Paris, Schloß und Part von Bagatelle, mehrere Guterparcellen von St. Cloud, Berfailles, St. Germain, Fontainebleau, fo wie bie Schlösser in Strafburg und Borbeaux von ber Rrondomaine getrennt.

Am 12. Januar beantragte Périer in ber Deputirtenkammer eine baare jährliche Geldrente für ben König von 14 Millionen und eine Million für ben Kronprinzen neben dem Ertrag der Domainen und Forsten. Außer den allgemeinen Gründen für die Räthlichkeit, die Monarchie in Frankreich so auszustatten, daß sie im Geiste und im Sinne der Nation ihre Stellung an der Spise der französischen Gesellschaft zu behaupten vermöchte, fügte er noch hinzu, daß der Hof Carls X. jährlich mehr als 40 Millionen Franken dem Staate gekostet habe, und daß sich jährlich demnach eine Differenz von 25 Millionen zu Gunsten des Staates herausstelle. Er bemerkte dabei, daß der Ertrag der Kron= und Privatdomainen keine Last für den Staat sep, der die Einkünste davon nie genossen habe. Wenn man bei Beurtheilung dieser Forderung von dem von uns ans

gebeuteten Standpunkte über bie Bebeutung einer königlichen Civillifte in Frankreich ausging, fo konnte man biesen Borfchlag nicht übertrieben finden gegenüber von den nach biefer Unficht der Krone obliegenden Leiftungen. Es zeigte fich balb, bag in ber Kammer Einverftandniß herrichte über einen Mittelweg, ber zugleich bem Princip ber Monarchie und ber financiellen Sorglichkeit ber Rammer Ge nuge leiften follte. Die Kammer entschied, bag man zuerft mit Abstimmung über die hochste Chiffre bes Borfchlage beginnen follte. Merlin und vier Mitglieder ber Commission trugen auf 14 Millionen Diefer Antrag murbe verworfen. Augustin Giraub's Borichlag bagegen, die Geldbotation der Civilliste des Königs zu 12 Millionen Franken festzusegen, wurde angenommen. In ber folgenden Sigung wurde ein Amendement ber Commission mit 174 Stimmen gegen 168 angenommen, wonach ber Kronpring von feinem achtzehnten Jahre an eine Million, und nach feiner Berheirathung zwei Millionen beziehen folle. Ferner wurde bestimmt, daß ber König das Eigenthum berjenigen Guter behalten folle; bie ihm vor feiner Thronbesteigung gehörten; biefe, und folche, bie er mabrend feiner Regierung erwerbe, follten seine Privatdomaine ausmachen. Um 14. Januar wurde bas gange Gefet über bie Civillifte angenommen mit 259 Stimmen gegen Man behauptete, bag ber König bis jest provisorisch neun Millionen mehr bezogen habe, ale ihm nach ber nunmehr festgeftellten Civilliste zukomme. Ein Theil ber Opposition hatte baber bem Gefete eine rudwirkende Rraft geben, und ben Ueberschuß in Abrechnung bringen wollen. Dieser Ansicht schrieb man es ju, bag fich bei ber Abstimmung über bas Bange eine Minoritat von 107 Stimmen ergab.

Während die Civilliste vor den Kammern verhandelt wurde, standen die sogenannten "Freunde des Boltes" vor Gericht. Diese Republikaner waren beschuldigt, zum Umsturz der bestehenden Regiesrung aufgefordert und sich verschworen zu haben. Sie wurden von den Geschwornen für nichtschuldig erklärt. Niemand zweiselte daran, daß die Anklage vollkommen gegründet sep; die Geschwornen aber bauten ihre Aussage darauf, daß keine Verschwörung stattgefunden

hatte, weil diese Volksfreunde nicht beimlich, sondern mit ber arofften Deffentlichkeit in Rebe und Drudichriften aufgetreten maren. Die Geschwornen brachten babei nicht in Anschlag, bag man febr wohl neben ber öffentlichen Darlegung beimlich conspiriren fann, und baß eine folche Freisprechung faft einer ausbrudlichen Ginlabung bazu Benn aber die Geschwornen hiemit einen groben Diß= aleichkam. griff begingen, indem sie zeigten, daß politische Auswiegelung von bem Bufalle ber großen Geschwornenlisten fast nur immer Freisprechung, ober, unter bem Drude vielleicht gang unbegründeter Besorgniffe, eine angftliche Berbammung zu erwarten babe, bag politische Bergeben überhaupt hochft felten von Geschwornen in freier und unabhängiger Weise erkannt werben — so sorgten die freigesprochenen-Republikaner felbst bafür, burch ihr Benehmen biefen Rehler wieber aut zu machen. Gie benahmen fich vor bem Gerichte fo unwürdig und frech, daß diese Auftritte beffer ale alle Berurtheilungen Jeben nur halbwege Besonnenen bavor warnen mußten, sich mit folchen politischen Tollhäuslern einzulaffen. Wie haltlos auch in einem gegebenen Augenblide eine politische Ibee, ein Suftem seyn mag; wie verkehrt, wie verbrecherisch sogar die Bekenner solcher Grundsate erscheinen mögen, wenn fie beren Anwendung ber widerstrebenden Befellichaft aufnöthigen wollen; wie einfeitig, befangen und verblendet fie fich auch erweisen bei ihrem bartnädigen Beharren in einer Deinung, die jeden anders Denkenden verwirft: die auf einer hoberen Ibee beruhende Ueberzeugung kann, mit Ernft und Innigkeit ausgesprochen, auch einer Berirrung ben Stempel eines inbividuellen Abels aufbruden. Diese Mitglieder ber "Freunde bes Bolkes" aber: Raspail, ein Naturforscher, Cavaignac und Blanqui, Söhne ehe= maliger Conventsmitglieder, ber Arzt Trelat, ber ehemalige Notar Subert, Bonnias, ber bei bem belgischen Aufftande mit bem Bataillon ber Gefellschaft ber Volksfreunde nach Bruffel gegangen mar - biese Menschen verzichteten nicht nur auf jebe Burbe, sonbern fogar auf ben nothbürftigften Unstand, schimpften in ben gemeinsten Ausbruden, zeigten bie zugelloseste Frechheit, und häuften Schmach auf sich, indem sie Regierung, Richter, die Zeit, welche sich ihrer

Aufgabe nicht bewußt sep, in ben robesten Benennungen verhöhnien und schmähten. Um sie unschuldig zu sinden, mussen die Geschwornen entweder sich von ihren prahlerischen Drohungen haben einschüchtern lassen — denn sie verkündeten natürlich, daß nächstens die ganze französische Gesellschaft aus einander brechen und ihnen zufallen musse — oder ihre anarchische Gesinnungen getheilt haben. Rur das Gericht verstand seine Stellung, und unerachtet des "Richtschuldigs" verurtheilte es die Freigesprochenen wegen Beleidigung und Berläumdung zu Disciplinarstrasen, die theils in Gefängniß, theils in Geldbußen bestanden. Unter diesen jungen Leuten, welche wor Gericht mündlich die mordbrennerischen Artisel forsesten, welche sie in ihrem Journal (l'Ami du peuple) schrieden, waren mehrere von Talent und Tüchtigkeit, die aber dis zur vollsommenen Blindheit von Dünkel und Leidenschaftlichkeit beherrscht waren.

. Ein anderer Prozeß erregte bamals großes Aufsehen und wurde von ben politischen Parteien und von ber Standalpresse auf die gehässigste Weise ausgebeutet. Die Prinzen von Léon-Rohan verklagten bie Frau von Feucheres als Miterbin bes Bergogs von Bourbon-Condé, behaupteten, daß ber Herzog sich nicht selbst entleibt habe, son= bern ermorbet worden fen, und fochten im Gangen bas Testament bes Bergogs an - alfo auch bas Erbrecht bes Bergogs von Aumale, indem fie behaupteten, bag bas Testament bem Erblaffer mit Gewalt abgetrost war, und daß er es noch zurudnehmen wollte, woran er nur burch seinen - wie sie meinten - unfreiwilligen Tod verhindert worden sey. ift taum mahrscheinlich, bag irgent ein Jurift ben Rlägern Soffnung gemacht haben fann, ben Prozeß zu gewinnen, benn fie vermochten nicht, einen einzigen auch nur einigermaßen juridischen Beweis für ihre Behauptungen aufzustellen. Go fehr bie Kläger gegen bie Baronin von Feucheres, die vom verstorbenen Bergog so überreichlich bedacht worden war, erbittert fenn konnten, so wurden fie fich boch schwerlich ben bebeutenden Rosten, die ein solcher Prozes mit sich führt, ausgesetzt haben, blos um Gelegenheit zu finden, ihrem Ingrimm vor Gericht Luft zu machen, mas ohnehin bereits in Flugschriften geschehen war. Sie hatten eine bobere Absicht, und wollten

ihren Angriff vorzüglich gegen bie Familie Orleans richten. Die Art ber Rlage, wie bie Prozefführung ber Rlager maren augen-Scheinlich barauf berechnet, bas Berhaltniß ber Feucheres jum Berjog von Bourbon, ihren Charafter und ihr ganges Befen in ben grellften Farben ber Berächtlichkeit barguftellen, ben Berbacht einer Ermordung bes herzogs burch ihre hand mit allen Grunden ber Bahrscheinlichfeit auszufteuern, so viel bag als möglich gegen fie aufzuregen, und überhaupt bie öffentliche Phantasie zu reizen mit einem Gemalbe von Berlodung, Ranten, von bamonifcher Beberrfcung ber Willensfraft, und Mortgebeimniffen, Die entschleiert wer-Dies Alles - ohne Zweifel um, wo möglich, ber ben sollten. Reucheres bie Erbschaft zu entreißen — vorzüglich aber um fie als bas Werkzeug ber Orleanischen Familie barzustellen. Man ftrebte vorzüglich babin, ber Behauptung möglichst Eingang zu verschaffen, baß ber Herzog Franfreich habe verlassen und sein Testament um= stoßen wollen, und daß er ermordet worden sen, um ties zu verhin= Es ift wahrscheinlich, bag ber Bergog von Bourbon seit ber Julirevolution und ber Bertreibung ber altern Linie in einen fcmerslichen inneren Zwiespalt gerathen war; es ift möglich, wenn man will, mahrscheinlich, bag er glauben konnte, nach tem Bechsel bet Dy-astien bem alteren Familienzweige sein Vermögen schuldig zu fenn; gewiß aber ift, bag wenn er bie Absicht begte, alle biefe Beranderungen in seinem letten Willen durch eine Flucht aus Frantreich einzuleiten, seine Ermorbung gar nicht nothig mar, um bieser mit allen ihren Folgen vorzubeugen. Denn, obwohl ber Anwalt ber Feucheres Beweise bafür anzubringen suchte, daß fie keinesweges eine unbedingte Gewalt über ben Herzog ausübte, so ift es bennoch gewiß und burch fo viele Beispiele aus bem hauslichen Leben bes' Bergogs bargethan, bag man gar nicht baran zweifeln fann, bag fein Wille gang von ber Baronin beherrscht wurde, und es ihr ftets leicht geworden war, ihn von gefaften Beschlüffen abzubringen. Ueber Diefen Einfluß ber Baronin Feucheres hatte Die Umgebung bes Bergogs fich ftete beschwert, und immer vergebens bagegen angekampft. Die Anklage behauptet, daß Frau von Feucheres gewußt

babe, bag ber Bergog bamit umgebe, Frankreich zu verlaffen, ohne baß übrigens für bas Borhandensenn biefer Absicht ein genügenber Beweis gestellt ift. Eben so wenig wurde bafur ein Beweis beigebracht, bag es ihr miglungen fen, ben alten Bergog von feiner Ibee abzubringen, und bag fie ihn nur burch Ermorbung taran verbindern fonnte. Auch wurden die außeren, den Tod des Her= goge umgebenden Verhältniffe von ben Rtagern nicht auf irgend eine folde Beise beleuchtet, aus welcher bervorgeben konnte, daß sein Tob burch Andere und gewaltsam herbeigeführt worden fen. Es -blieb nur bie Annahme übrig, welche fich vom Anfang an ale bie einzig mahrscheinliche bargestellt hatte, bag ber Bergog in einen fo peinlichen inneren Conflict gerathen fen, bag er, eben burch ben völligen Mangel an eigener Willenofraft, feinen anbern Ausweg finden konnte, als ben Zwiespalt seines innern Lebens burch einen Selbstmort zu lofen. Der Untersuchungerichter bes Parifer Gerichtshofes, be la Suproi, verfuhr bei ben aus Anlag biefes Prozesses porgenommenen Vernehmungen und Erforschungen mit ber größten Strenge und Genauigkeit, und ichien gang von ber Annahme auszugehen, daß der lette Abkömmling der Conde's nicht durch einen Selbstmord gestorben fenn könne. Um so bezeichnenber ift es, bag feine Ingichten von einer Ermorbung burch Andere beigebracht merben konnten. Das Ergebnig bes Prozesses war, bag bas Gericht bie Behouptungen ber Rlager als unbegrundet gurudwieß, und bag bas angefochtene Testament in seiner vollen Integrität aufrecht erbalten wurde. Gelungen mar ben Rlägern nur, ben Berläumbungsfüchtigen einen Stoff zu bereiten, ben fie auch ausbeuteten, obwohl bie gerichtliche Entscheidung gegen ihre Schluffolgerung protestirt hatte. Der Fürst von Leon-Roban und Berr von Blancmesnil batten auf einem Balle fich unschickliche Bemerkungen über ben Rronprinzen erlaubt. Der Fürst murbe barüber vom Prinzen zur Rebe gestellt, und mablte nach ber ihm gestellten Alternative ben Ausweg, eine schriftliche Abbitte zu unterzeichnen.

Die Saint-Simonisten, eine politische Sekte mit etwas religiösem Beigemisch, hatte man bisher ziemlich ungestört ihr Wesen treiben

lassen; man hätte sie das auch ferner thun lassen können, da, etwas Communismus in Owens Manier abgerechnet, nicht viel Schädliches bei ihnen vorkam, und sie ohnedies überreich an Elementen waren, durch welche sie nothwendig bald lächerlich werden mußten. Sie singen indessen an sich ziemlich auszubreiten, und so ließ man ihren Saal schließen und ihre Papiere mit Beschlag belegen, hauptsächlich, wie man glaubte, um in Erfahrung zu bringen, welche Beamte sich ihnen angeschlossen und ihre Statuten unterschrieben hatten. Diese Sekte, die übrigens einige ausgezeichnete Leute zu den Ihrigen zählte, war ihrer politischen Absicht nach harmlos, und hätte nur durch falsche Anwendung einiger Grundsähe gefährlich werden können; sie löste sich nachher von selbst auf, und verschwand wie ein Traum.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar bemächtigte die Dolizei fich einer Berfammlung von Berschwornen. Gie geborten, wie fich nachber zeigte, ber Mehrzahl nach, farliftischen Gesinnungen an, ftanben aber auch mit Republikanern in Berbindung. Bur Lichtmeß follte bie Firmung bes Bergogs von Borbeaux ftattfinden, und biefem Tage wurde bemnach von den Carlisten in Paris große Bedeutung beigelegt. Die Berschworenen versammelten fich in ber Strage bes Prouvaires, und ihr Plan richtete fich nicht nur gegen die Regierung fonbern auch besonders gegen die königliche Familie. Sie sollen fich Nachschlüffel zum Louvre verschafft haben. Jedenfalls mar es ihre Absicht, burch die Gemäldegallerie des Louvre in die Tuilerien einzudringen, fich ber königlichen Familie zu bemächtigen, und, unterflutt von gleichzeitigen Bewegungen an mehreren Puntten von Paris, bie Regierung zu fturgen. Als bie Polizei am 2. Februar Morgens um ein Uhr in ben Bersammlungsort einbrang, ergaben sich bie Berschworenen nicht ohne lebhafte Gegenwehr, mehrere murben verwundet, ein Polizeisergeant getobtet, und über hundert Unwesende Bugleich murben an mehreren Punkten gahlreiche Berhaftungen vorgenommen. Ein eigentlicher Busammenhang ber Bersammlung in ber Strage Prouvaires mit ber republikanischen Bersammlung ber Bolksfreunde murbe nicht nachaewiesen, und man muß annehmen, daß die gleichzeitige Bersammlung ber Letteren nicht im Einverständniß mit ber in ber Straße Prouvaires gewesen sey. Kurze Zeit barauf wurde aber ber Versammlungssaal der Volksfreunde in der Straße Grenelle Saint-Honoré von der Polizei geschlossen.

Nachdem eine Dynastie vertrieben, ein politisches System gestürzt war, und biejenigen, welche unter ber Restauration im Berein bie Unverletlichkeit ber Freiheit verlangt, nach ber Gewährung fich über ibr Berftanbnig zerspalten batten, fonnten Berfuche, bas Berlorne wieder zu erlangen, bas Berweigerte ober vermeintlich Borenthaltene ju erreichen, wohl an und für fich feine fo auffallende Erscheinung barbieten; in ber Geschichte mar fie allerdings weber neu noch unge-Aber barüber burfte man sich wohl wundern, bag nach mehr als vierzigjähriger Erfahrung, nach Erprobung fast aller Staats formen, nach ber friedfertigen, mit Grundlichkeit und Barme geführten Erörterung fast aller politischen Systeme, nach ben Belehrungen ber letten zwei Jahre, die Freiheit, ber 3bee wie ber Ausführung nach, immer noch von einer verhaltnigmäßig geringen Mehrheit bes französischen Bolks begriffen und verftanden wurde. Freilich war eine entschiedene Mehrheit ba, welche bas Bedürfniß nach Ordnung und ungestörter burgerlicher Rube tief empfand und ber Regierung thatigen Beiftand leiftete, aber auch biese erfannten nur zum geringe ren Theile die Bebeutung beffen, mas Frankreich burch die Julirevos lution erworben hatte. In ber That, so weit ein constitutioneller Grundvertrag es zu gewähren vermag, hatte Frankreich bie Grundbedingungen einer Freiheit erworben, welche ben Bertretern bes Bolfs bie Anregung aller mit Aufrechthaltung ber Ordnung verträglichen Reformen gestattete, den Sieg des Geistes des Jahrhunderts verburgte, ohne bag Uebermacht und Willführ es verhindern fonnten; und was nicht augenblicklich zu erhalten war, konnte burch Beharrlichkeit gewonnen werben. Deffen unerachtet sehen wir, baß neben Unbotmäßigfeit, Meuterei und Aufwiegelung, in einem weiten Rreife Abspannung, Digbehagen und Ralte vorwalteten. schon früher es zu bemerken Gelegenheit hatten, mar noch immer bas Gefühl ber Freiheit in Frankreich zu fehr ein Instinct ber Neuerung, um bas neue Licht mit frangofischen Farben über Europa

alangen ju laffen, ohne felbft bavon burchbrungen gu feyn; man wollte noch immer vorzugeweise Commissionaire ber Freiheit für alle Belt fenn, ohne fie für eigene Rechnung ju betreiben. welche burch Ludwig Philipp verhindert worden waren, bas ganze flaatliche Gebaude Europa's mit ber Fadel ber Propaganda anzugunden, verzweiselten an ber Julirevolution und fehrten ber neuen Ordnung ber Dinge ben Ruden ju; bie unter ihnen, welche auf ber gesetlichen Babn blieben und fich ber Opposition auf ber Rednerbuhne und in ber Preffe anschloffen, erregten Unruhe, Unordnung, ohne ihren Amed zu erreichen, weil fie immer und unaufhörlich einen Buftanb anriefen, ber MUes gefährden mußte, und nur ihnen gunftige Wechfelfalle bringen fonnte; bie Ungebulbigen, Berriffenen, warfen fich in ben ftarren Biberfpruch einer Republif, bulbigten ber allgemeinen Bahlfreiheit, ber Gemeingüterschaft, ober conspirirten. Die Carliften läugneten laut die Rechtmäßigkeit ber bestehenden Ordnung, conspirirten beimlich, gettelten Intriquen aller Art an; und bie Borftabt St. Germain befoldete bas ichamlosefte und verworfenfte Beer von Schreftstellern und Runftlern, welche in Journalen, gabilofen Flugschriften und Carricaturen ben Ronig, Die Regierung, ihren eigenen Stand, wie fich felbft, beschimpften. Die Maffe berjenigen, welche bie Regierung unterftutten gegen biefe Elemente bes Umfturges und ber Unordnung, thaten bies noch immer mehr, um bas burgerliche Leben zu schützen, als aus Ueberzeugung; es war mehr eine negative bulfe, ale ein aufrichtiger Beifiand gur Erhaltung ber Inftitutionen, auf welche die Regierung fich ftupte. Bahrend ber Burger in ben Stunden ber Gefahr, wenn ber Aufruhr tobte, mit Gifer und großer Aufopferung für bie Regierung auftrat, mar er feiner politischen Gesinnung nach entweder ercentrisch, so bag er sich für die Ideen be= geifterte, beren Berwirflichung im Leben er im Intereffe feiner burgerlichen Stellung mit aller Macht gurudwieß, ober unmuthig und lau in feiner Theilnahme an ber politischen Entwidelung feines Baterlandes. Eben biefer innerlich schiefe Buftand, in dem ein großer Theil bes Burgerstandes sich befand, ermuthigte einerseits bie Soffnungen aller ber Regierung feindlichen Parteien, welche bie Gebulb

und Beharrlichkeit ber Burger ju ermuben ftrebten, und nöthigte andererseits die Regierung mit mehr Entschiedenheit und Bestimmt beit in bas Staatsleben einzugreifen, und all bie constitutionelle Macht zu üben, welche fie ihren Feinden nicht zufallen laffen konnte, und die ihre Freunde nicht, ober nicht in entschiedener Saltung über-Mit einem Worte: Die Freiheit murbe noch immer nehmen wollten. in Frankreich als eine bellschimmernbe Ibee aufgefaßt, beren Sternenglanze man jum Ruhm und jur Größe folgen wollte, beren Strahlen aber noch nicht zur inneren Erleuchtung in bas Bolf brangen; man empfing nicht bas Berftanbnig bes constitutionellen Lebens mit Liebe und Innigfeit; man wollte Rechte ertrogen, die man nicht batte, beren Befig unter folden Umftanden auch gefährlich geworden ware, und man versaumte bie rechte Uebung berer, bie man besaß, und die Niemand bem frangofischen Bolfe vorenthalten fonnte noch wollte, wenn es in ihrer besonnenen Anwendung sich beharrlich und auverläßig erwies. Aus bieser politischen Halbbeit in dem Theile ber Nation, ber nach ber Julirevolution maßgebend geworben mar, fann man fich allein bie Erscheinung erflären, welche fich bamals und nachber bem oft staunenden Blide bes Beobachters barbietet. Weil nämlich die Bürgerklasse — in beren händen, dem Besitzstande und bem Abgabenverhaltniffe nach, die Wahlen lagen und aller bamit verbundener Ginfluß - fich nur entschieden zeigte in ihrem Beistande zur äußeren Abwehr umwälzender und ruhestörender Eingriffe ber bie Anarchie anstrebender Parteien, sich bagegen lau benahm in ber alltäglichen Ausbildung bes verfassungemäßigen Staatslebens, bessen Berftanbniß einbringen muß in bas Mark bes burgerlichen Lebens, fo blieb burch biefes leibende Verhalten bas Feld bem Rampfe überlaffen zwischen ber Regierung und ben ihr Recht wie ihr Daseyn verneinenden Parteien. Go mußte es geschehen, bag jeber Sieg, ben die Regierung über ihre Feinde errang mit Sulfe ber sonst zu passiven Bürgerklasse bie gouvernementale Macht vermehrte und ihr eine Thatfraft gab, beren Spannung fich nothwendig um so mehr ausbehnte, als fie feinen Biberftand fanb. Weil fie biefen nur fand bei ben Feinden ber Staatsordnung, so verloren nicht nur dies

jenigen ihre Stellung, welche bas Felb räumen mußten, sonbern auch jene büßten ein, welche es ber Regierung gegenüber in ordnungsmäßiger Uebung ihrer Rechte mit besonnener Kraft hätten behaupten können und sollen. Im Angesichte aufrührerischer Factionen muß eine Regierung nothwendig so viel Macht entwickeln, als ihr gestattet wird; sie darf nicht zweiselhafte Zwischenräume offen lassen, in denen sich der Gegner feststellen kann, und muß unter Berhältnissen, wie sie damals in Frankreich obwalteten, lieber zu viel Macht, als zu wenig haben, wiewohl das Erstere unter gegebenen Umständen in einem Staate mit constitutioneller Berfassung eben so gefährlich werden kann, als das Lettere. Da nun aber einmal die Regierung diese Bahn beschreiten mußte, und beschritten hatte, so konnte sie nicht zurüdweichen.

Am 7. Februar liefen ein Linfenschiff und zwei Fregatten mit 1200 Mann Linientruppen von Toulon aus. Daß biese Expedition -nach Italien bestimmt sen, mar sogleich bekannt. Man glaubte, bag bie Truppen in Civita-Bechia gelandet werben sollten. Die Flotille umsegelte aber Italien, und erschien am 21. Februar vor Ancona. Die Truppen murben gelandet, und ihr Befehlshaber, Dbrift Combes, verlangte bie Stadt zu besetzen. Der pabstliche Commanbant, ber feine Berhaltsbefehle gehabt zu haben scheint, verweigerte ben Butritt. Die Frangosen sprengten barauf bie Thore und rudten ein. Rurg barauf tam General Cubières zu Lande an, um ben Oberbefehl zu übernehmen. Diese Demonstration erregte allgemeines Erstaunen in Europa, und man fing an, Rriegsgerüchte baran ju knupfen. Inbeffen überzeugte man fich balb, bag biefer Schritt nach Anzeige an ben pabstlichen und österreichischen Sof geschehen sen, wurde erreicht, ben Rriegsgerüchten, Die immer in Paris von ber Bewegungspartei ausgesprengt wurden, eine Grenze zu segen, indem bas frangofische Rabinet im Berein mit ben europäischen Mächten handelnd auftrat in einer Angelegenheit, die man vorzugsweise als eine unvermeidliche Beranlaffung jum Bruche mit Frankreich betrachten wollte. Im Marz wurde bie frangofische Besatung in Ancong burch eine neue Truppensenbung verstärkt.

3m Anfang Februar mar bie Cholera in London ausgebrochen, wo fie im Bangen mit einem gelinden Charafter auftrat. Beifel, welche bereits bedeutende Berbeerungen in Europa angerichtet, sprang von London nach Paris hingber fast ohne die bagwischen lies genben Provingen ju berühren. Um 27. Marg murbe bie Geuche als in Paris vorhanden von ben Mergten erfannt, und bie bereits eingeleiteten Dagregeln, um ihrer Berbreitung möglichft Grengen au fegen, murten fcnell getroffen. Die Cholera verbreitete in Paris einen panischen Schreden. Wie überall laugnete man Unfange ihr Borbanbenseyn und wollte ben Berichten ber Merzte feinen Glauben beimeffen. Als indeffen Die Thatfache außer Zweifel war, begann am 1. und 2. April ber Pobel unruhig ju werben. Boll Aberglaube und Argwohn überließ er fich ben traurigften und emporenoften Aus-Man wollte nicht an die Rrankheit glauben; fie fen schweifungen. nur eine Erfindung ber Regierung, um unter bem Ginbrud bes Schredens bespotische Magregeln burchzubringen. Aerzie wurden verhöhnt, mißbandelt, und ber Pobel wiberfeste fich mit Gewalt ber Einrichtung von Anstalten jur Pflege und Gulfe ber von ber Rrantbeit Befallenen. Das mahnsinnige Gerücht, man wolle bas Bolt vergiften, fant unter bem Pobel Glauben. . Mehrere Menschen murben auf die schrecklichste Beise ermorbet, im eigentlichsten Sinne bes Worts zerriffen, mit Stoden ju Tobe geschlagen, weil fie an Campherbuchechen gerochen, in Brunnen hinabgeblidt hatten - aus folden Grunden hielt fie ber von Wahn und Wein berauschte Pobel für Bolksvergifter und verübte folche barbarifche Graufamkeit. Das geschmadvolle Paris, bas eben so in Biffen= reiche, üppige, schaft, Runft und Civilisation schwelgt, wie in ben verfeinerten Genuffen bes Geiftes und bes Leibes, bas fich ber höchften Bluthen alles menschlichen Könnens und Bollbringens rühmen fann - biefes ftolze und aufgeklarte Paris mußte Beuge fenn, wie muthtrunkene und mahnwisige Pobelhorben in feinem Schoofe Grauelthaten verübten, beren Beispiele nur in ben finstersten Jahrhunderten zu finben Paris birgt unter feinem Glanze eine Bevölferung, bie von find. allem Fortschritt und geistiger Entwidelung ber Beiten unberührt

٠,

bleibt, bie aus mahren Bilben besteht, welche in bem Unrathe ber Civilisation mublen, beren Dasen aller Polizei zum Tros fortbeftebt, und die nur jum Borichein tommen, wenn ein großes öffentliches Unglud Die Gesellschaft bis in feine tiefften Schichten erfchuttert. Diefe Bevolkerung, Die unselige Erbichaft ber parififchen Großftadtiafeit, Die fich durch so viele Generationen in Erblichfeit ber Berworfenheit fortgevflangt bat, mar es auch, bie Danton, Marrat und Robespierre Beifall jujauchzte, um bie blutige Buillotine tangte und die Carmagnole fang; fie mar es, welche bei ber Schredensfunde vom Ausbruche ber Cholera Unschuldige mordete. Dehr ober meniger bat jede große Stadt eine abnliche Eiterwunde ihres Gemeinwefens aufzuweifen, beren icheufliche, unbeilbare Ericheinung gelegentlich bervortritt. Wohl muß man bavon unterscheiben bas rechtliche und tuchtige Bolf von Paris, bas in ben Julitagen einen fo eblen Enthufiasmus und eine fo murbevolle Saltung gezeigt hatte; biefes haßt und verabscheut die Befinnungen jenes ruchlosen Pobels. Aber auch in einigen Rreisen ber rechtlichen Bolfeflaffen hatten fich über die Erscheinung ber Bölferseuche falsche Borftellungen eingeniftet; fie riefen jeboch feine Berbrechen hervor, und verbreiteten nur Beforgniffe und Aengstlichkeit. Diese mar nun wohl auch nicht unbegrundet, benn in einem Umlauffchreiben bes Polizeiprafecten an bie Stadtbehörden beißt est unter Anderm: "Keinde ber Ordnung baben verbreitet, die Cholera fen nur eine von ben Agenten ber Beborbe verbreitete Bergiftung, um die Bevolferung ju vermindern und bie Aufmertsamteit bes Bolfes pon politischen Angelegenheiten abzuziehen. 3ch wurde benachrichtigt, bag, um jenen icheuflichen Ginflüfterungen Glauben zu verschaffen, einige Elende ben Gebanken faßten, mit Gift verseben, sich in Beinschenfen und Fleischbuden ju verbreiten, entweder um wirklich Gift ju werfen in Baffergefäße und Beinfruge, ober vielleicht nur um fich bas Unsehen ju geben, als thaten fie es, und fich bann von Mitschuldigen ertappen und verhaften ju laffen, welche fie ale Polizeiangehörige bezeichnen und ihr Entflieben begunftigen, und bann bie Bergiftung bewerfftelligen follen, um die Bahrheit ber gegen bie Behörbe gerichteten Befchulbigungen ju be-

ftarten." Demzufolge wurde bie angestrengtefte Wachsamteit in Beauffichtigung ber Beinschenken und Fleischerbuben befohlen. verschwand biese unfinnige Befürchtung vor ben mabren Schredniffen ber Seuche, die unerbittlich in allen Ständen ihre Opfer forberte. Die königliche Familie ftant, wie immer, in ber vorberften Reihe von benen, welche sogleich bereit waren, ben Leibenden und Armen Bulfe zu bringen. Die königliche Familie gab 110,000 Franken als ersten Unterflützungsbeitrag, und ber König eröffnete ber Municipas ' lität einen Credit auf seine Privatkaffe von einer halben Million. Die Königin und die Prinzessinnen brachten einen großen Theil bes Tages bamit ju, unter ihrer unmittelbaren Aufficht Leinenzeug und Flanellfleibungeftude für bie Urmen berrichten und vertheilen gu Die Königin ber Frangosen war stets die hochberzigste und laffen. ebelfte Beschützerin ber Armen und Sulflosen. Ein Muster aller weiblichen Tugenden, voll ber reinsten Liebe zu Gott und bem menfchlichen Geschlechte, betrachtet biese erhabene Frau ben Standpunkt, auf welchen bie Borfehung fie gestellt, ale eine Senbung um Glud, Schut und Gulfe ringeum zu verbreiten. Die Konigin ber Frangofen gibt nicht nur; ben Werth ihrer gabllosen Spenden überwiegt weit die Sorgfalt, die scharffichtige Einsicht, mit ber fie ertheilt werten, so daß die materielle Sulfe eine Quelle bes Segens wirb, aus ber in weiten Rreisen bemuthvolle Ergebung, geistige Aufrichtung, muthvolles Bebarren im Rampfe bes Lebens fich verbreitet haben. Niemals wird ber Name ber Königin Amalie ohne Segenswünsche genannt, und in gang Frankreich wird Niemand in biesen Worten mehr als ben Ausbruck ber ftrengsten Bahrheit erblicken. Diefer Geift ber Liebe beseelt bie gange konigliche Familie, welche bem Borbilbe ber erlauchten Eltern nacheifert. Mit ber ebelften hingebung gehorchte ber Bergog von Orleans bem Gebote ber erhabenen Pflich= ten, ju beren Ausübung er berufen ift. Der Pring begab fich in Begleitung bes Ministers Périer und bes Grafen Argout in's Botel-Dieu, verweilte mehrere Stunden in den mit Cholerafranken gefüllten Galen, ging von Bett ju Bett, fprach ben Rranfen Muth und Ergebung ju, troftete Sterbende, ermunterte bie Aerzte in Erfüllung

ihres mühevollen Amtes, und erfreute Alle durch die herzlichste und wohlwollendste Theilnahme. Die Krankheit verbreitete sich in und außerhalb Paris, und war in ihrem ersten Auftreten heftig und schnell tödtend. In den ersten Wochen hatten die Linientruppen wie die Nationalgarde einen höchst beschwerlichen und gefährlichen Dienst, denn sie mußten bei Tag und dei Nacht auf den Beinen seyn, um Spitäler, Aerzte und alle Hülfleistenden zu beschüßen gegen die Wiesderkehr der in den ersten Tagen vom April vorgefallenen Ruhestörungen, welche auf eine so traurige Weise den Ausbruch der Seuche bezeichnet hatten.

Bemerkenswerth mar es, daß bie beiben Minister, welche ben Bergog von Orleans in die Spitaler begleitet hatten, von der Cholera befallen wurden. Perier erfrankte am 7. April. Graf Argout übernahm bie vorläufige Leitung bes Ministeriums bes Innern. Der Rönig führte ben Borfit in ben Berathungen bes Ministerrathes und ber eben von einer Krankheit genesene Graf Sebaftiani leitete wieber bie auswärtigen Angelegenheiten, welche Perier mahrent Sebaftiani's Unwohlseyn geführt hatte. Später, als auch Graf Argout von ber Cholera befallen, jeboch gerettet murbe, übernahm Montalivet bas Ministerium bes Innern, und ber Prasident ber Deputirtenkammer, Girob (be l'Ain) bas bes öffentlichen Unterrichts. Unter biefen schwierigen und bebenflichen Berbaltniffen im Innern wie nach Außen, zeigte fich die gludliche Folge von ber thätigen Theilnahme bes Königs an ber Leitung ber Staatsgeschäfte. So sebr man Periere fraftige Sanbhabung ber Geschäfte im Ministerium vermifte, so blieb ber Geift und bie Richtung bes Systems unverrudt, bas mit besonnenem Eifer und umsichtiger Bachsamkeit im Bewußt= sen bes Ziels fortgeführt murbe. Das war nach ben Lehren ber Opposition febr unparlamentarisch, aber febr beilfam für bie Erhaltung ber Ordnung. Und in ber That, Frankreich ware in einer mehr als miglichen Lage gewesen, wenn bie Regierung bes Lanbes außer ber parlamentarischen Stute, beren fie verfaffungemäßig allerbings nicht entbebren konnte, keinen Salt in fich gehabt hatte, ber ben außergewöhnlichen Umftanben gewachsen war, benn die parlamentarifche Bulfe entzog fich auf eine etwas überraschenbe Beise bem Lande wie ber Regierung. Die Deputirtenkammer hatte noch nicht ihre legislativen Arbeiten beendet. Sie war schon mehrere Sigunaen bindurch in merklich verminderter Bahl versammelt. Es scheint, baß ber plögliche Tob eines Abgeordneten Chebeaux, ber noch am Tage vorher vollkommen gefund an ben Berathungen Theil genommen, auf bie Rammer einen tiefen Einbrud gemacht hatte, benn von bem 13. April an, wo ber Tob ihres Genoffen bie Deputirten überraschte, fanden so viele von ihnen sich bewogen, nicht mehr in ber Kammer ju erscheinen, fo viele murben aus ben bringenbften Grunden veran= laßt, augenblidlich Paris ju verlaffen und ihrer Beimath juqueilen, bag biejenigen Mitglieder ber Kammer, welche bie Unsicht bewährs ten, bag bie Abgeordneten Frankreichs bem Beispiele bes Ronigs folgen mußten, ber nie, und am allerwenigsten in ber Stunde ber Gefahr, feinen Posten verließ, von ba an nicht mehr in hinreichen ber Bahl waren, um verfaffungemäßig gultige Beschluffe nehmen zu können. Der Prafitent versuchte noch ein Paar Situngen, vermuthlich in ber Hoffnung, daß so viele von den Ausgebliebenen zur Befinnung fommen wurden, ale nothig war, um die jur Befchlußnahme erforderliche Bahl zu erganzen. Dieser Erwartung murbe jeboch nicht entsprochen. Die Abgeordneten, welche ihrer Pflicht treu geblieben maren, mußten es mit tiefem Leidwefen erbliden, wie Franfreich mit gerechtem Unwillen vernahm, bag bie Deputirtenkammer wegen ber Flucht ber Furchtsamen geschloffen werben mußte. In ber Pairekammer, Die auf ihrem Posten blieb, mar ber Untrag gemacht worben, in einer Beschlugnahme eine mittelbare Rüge über eine solche Saltungelosigkeit ber größeren Bahl in ber Deputirtenkammer auszusprechen; auf Montalivets Borftellungen jeboch wurde biefer Untrag gurudgenommen.

Perier war zwar von dem eigentlichen Choleraanfall gerettet worden, aber die Folgen davon wirkten zerstörend auf seine schon seit lange zerrüttete Gesundheit. Das, wo es mit solcher Leidenschaftlichkeit wie von Perier aufgefaßt wird, alle Kräfte des Geistes wie des Körpers erschütternde Leben eines französischen Ministers

Prafibenten hatte ben tubnen Muth, bas oft gerechtfertigte Gelbftvertrauen bes feften, mannlichen Sinnes gebrochen, und bie mantenbe Lebenstraft tampfte vergebens fich aufzurichten. Perier lag auf bem Sterbebette im Ministerialgebaube, mahrend er mußte, bag feine Arau in seinem eigenen Sotel von der Cholera befallen war. beim Ausbruch ber Seuche vom Pobel verübten Gräuelthaten hatten einen ichredlichen Einbrud auf fein Gemuth gemacht, und ber fonft feiner haltung fo ficher bewußte Geift fcwantte unter bem Anbrang eines folden Bereins von Ungludsfällen. Derier farb am 16. Mai nach einer qualvollen Agonie in feinem funf und funfzigken Jahre. Er war aus Grenoble geburtig, wo fein Bater Bankbirektor mar, und ftammte aus einer burgerlichen Familie, in welcher mehrere Mitglieber auch vor ibm fich burch Berbienste und Tüchtigkeit ausnewichnet baben. So war es einer seiner Borfahren, ber zuerst bie Dampfmaschine in Frankreich einführte, und bie großen Dampfpumpen ju Chaillet und Gros-Caillon baute. Casimir Perier mar Borftand eines Bantbaufes in Paris, und befag ein großes Bermögen. Seit 1817 war er Abgeordneter bes Seinebepartements. ftete fireng conftitutionell, und bewährte fich unter ber Reftauration als talentvoller Rebner einer folgerechten, aber verfaffungsmäßigen und gemäßigten Opposition. 3m Martignac'schen Ministerium war ibm bas Porteseuille ber Kinanzen und bes Sandels übertragen, boch trat er aus bem Kabinet, als Polianac ans Ruber tam. Befanntlich war er von Carl X. zum Mitglieb bes Kabinets bestimmt, burch bessen Ernennung ber mißleitete König zu spät bas Königthum ber älteren Linie nach ber Bertreibung ber foniglichen Truppen aus Paris in ben Julitagen zu retten wähnte. Seit ber Julirevolution ward Périers Thatigfeit als Führer bes linken Centrums, wie als Prafibent ber Deputirtenkammer, burch seine schwächliche Gesundheit vielfach gebemmt. Er war einer von benen, welche am richtigken bie Stellung aufgefaßt batten, welche ber Juliregierung gebühre, und am tiefften eingebrungen war in bie Ibee bes Königs, Ordnung, Rube und Botmäßigkeit berzustellen, um eine feste und fichere Grundlage zu gewinnen für jebe weitere Entwickelung. Perier, voll Geift und

Muth, mit einer fühnen Willensfraft, vollzog fein beschwerliches Umt mit einer eisernen Beharrlichkeit, die vor keinem Sinderniß zu-Als Leiter eines Syftems, bas bie Parteileibenschaften rücktrat. amortisiren und einen geregelten Buftant berbeiführen follte, ber ben Soffnungen politischer Abenteuerlichkeit nicht schmeichelte, mußte Derier nothwendig um fo beftigere Gegner haben, als es ihm gelang, die Unparteiischen und Gingichtsvollen für sich zu gewinnen. Empfindlichfeit, Jahzorn und ungemeffene Beftigfeit verdunkelten allerdings feine ftaatsmännischen Gigenschaften und verleiteten ibn gu Aufwallungen, die nicht immer ohne schädliche Einwirkung auf feine Magnahmen blieben. Er überwand aber Die größten Schwieriafeiten burch eine unermurliche Thatigfeit und Die Energie feines Charafters. Er war bei feinem Tobe nicht vollsthumlich, benn er schmeichelte nicht ber Menge, und nahm feine Rudficht auf ihren Beifall, aber er wurde von den Einsichtsvolleren und Befferen erfannt und binterließ ein ehrenvolles Undenken. Mit Perier ftarb nicht bas Spftem, welches er burchzuführen sich bestrebte; ohne Zweifel barum, weil es nicht blos bas System bes Ministers mar, und weil ber Ronig, auch ohne Perier, ibm Geltung und Ausführung ju verschaffen wußte.

Rurz nach Périers Tob begannen bie Feinde der Staatsordnung, für welche dieser enerzische Minister so beharrlich in die
Schranken getreten war, zu gleicher Zeit hestige Angrisse gegen ben
Julithron. Die Karlisten versuchten einen Ausstand im Süden, der,
dort sogleich unterdrückt, eine weitere Ausstührung im Westen bekam,
wo der abenteuerliche Zug der Herzogin von Berry so ritterlich begann und so äußerst kläglich endete, daß wohl für immer, wenigstens
unter dem Bolke der Bendee, daß zur That bereite Mitgefühl in der
wegen seiner Treue berühmten Provinz in der Wiege zu Blaye begraben wurde. Gleichzeitig leitete daß bekannte compte rendu, worin
die unermüdliche Bewegungspartei eine ermüdende Wiederholung ihrer
hundertmal vorgebrachten und eben so oft abgewiesenen Beschwertepunkte zusammensaßte, den Ausstand ein, der sich in der blutigen
Leichenseier Lamarque's aussprach. War es, weil man mit Périer

einen Pfeiler bes Thrond, ohne ben er nicht Bestand haben konnte, hinweggeräumt glaubte; erblickte man in ber Landesplage ber Choslera einen würdigen Bundesgenossen für Empörung und Umwälzung; ober reizten diese Umstände im Berein das Revoltirungsgelüste der Feinde der Dynastie und der Charte von 1830; Carlisten und Republikaner hielten den Augenblick für günstig, um den Umsturz des Bestehenden in Frankreich zu versuchen.

Die Bergogin von Berry hatte schon im Juni 1831 Holproob und England verlaffen, mar unter bem Ramen einer Grafin von Sagana über holland, ben Rhein hinauf bis Maing, über Tyrog nach ber Lombarbei, und von ba über Genua nach Seftri gegangen wo fie vorläufig ihren Aufenthalt nahm. Es scheint nicht, baß fie auf biefer gangen Reise erkannt worben mar, und auch bie farbis nische Polizei mußte nichts von ihrem Aufenthalte, bis bas Berbeiftrömen von französischen Legitimisten von hobem Stande die Aufmerksamkeit bes französischen Consuls in Genua erregte. balb, wer bie Dame fen, bie in bem feche Meilen entfernten Seftri fo viele angebliche Spanier, Englander, Ruffen und Deutsche um fich versammele, bie nur Frangofisch sprechen konnten. Borftellung bes frangofischen Rabinets mußte bie Bergogin bie farbinischen Staaten verlaffen. Sie ging über Lucca nach Rom, wo ber pabstliche Sof fie ihrem Rang gemäß behandelte. Der Pabst selbst empfahl ihr gang besonders einen gewissen Hngeinth Simon Deut, aus Köln, ber langere Zeit hindurch Buchdruckergehülfe in Paris gewesen, 1828 von ber jubischen zur katholischen Religion übergetre= ten war, und seitbem eine Pension von ber Kasse ber Propaganda bezog. Berhangnisvoll war es wohl zu nennen, daß die Herzogin von Berry bie Befanntschaft bieses Menschen, ber einen so entscheis benben Einfluß auf ihr Schidfal übte, burch ben beiligen Bater machen mußte. Nachdem fie langere Zeit unter ihren Berwandten in Reapel verweilt, ging fie wieder Italien binauf über Rom und Difa nach Maffa, wo ber ber neuen Gestaltung Frankreichs und ber Orleanischen Dynastie so feinbselige Bergog von Mobena ihr feinen Pallast einräumte, ihr eine Ehrengarde gab und sie gang als souveraine

Bürstin behandelte. In Massa empfing die herzogin wieder Simon Deut, der zu einer Sendung nach Spanien und Portugal abzehen sollte. Um ihn mit Gelb unterstützen zu können, verkauste die herzogin Diamanten zum Werthe von 6000 Franken; die Summen, welche sie selbst ausgebracht, und die, welche sie von holyrood bestommen hatte — wohl kaum über eine Million Franken — waren zum größeren Theile schon verwendet zu den Vorbereitungen eines kartistischen Ausstandes in Frankreich.

Bon bem Augenblide an, wo bie frangbiliche Regierung von bem Aufenthalte ber Bergogin von Berry in ber Rabe von Genua unterrichtet war, hatte fie naturlich jeben ihrer Schritte mit Aufmerkfamkeit beobachtet. In Maffa warb ber beerb ber farliftischen Umtriebe faft offen und ungescheut errichtet; Marie Caroline's fluchtige Sofhaltung war umidwarmt von einer Bolfe von legitimiftifden und henryeinquistischen Rotabilitäten aller Grabe, beren laute Zuverficht, wie ihre unverholenen pomphaften Prophezeiungen lebhaft an Cobleng erinnerten. Die fleine Souverainetat, beren Nichtanertennung Frankreich überseben batte. war groß genug, um einer Rebellion Schut zu gewähren, welche gegen eine Regierung gerichtet war, bie afte andern Staaten Europa's anerkannt hatten. Die Spuren ber Borbereitungen im Süben von Frankreich waren ber Regierung nicht entgangen; man wußte, bag eine Fraction ber Legitimiften gur That brangte, mahrend bie andere fie bavon abzuhalten suchte; Die Befawichtigung vermehrte die Ungebuld der Thatbedürftigen, beren Rabl übrigens kleiner war, und in ber haltung ber ganzen Partei war eine Erregung bemerkbar. Die Anbanger ber Bergogin von Berry in Frankreich schilberten in ihren Berichten die Berbältnisse als gunftig für einen legitimistischen Aufftant, und riefen sie eiligft berbei.

Einige Tage, nachbem Thiers, ber im Auftrag ber Regierung ben Süben bereiste, Marseille verlassen hatte, erschien bas Dampf-boot Carlo Alberto am 30. April Morgens im Gesichiestreise bieser Stabt. In ber Nacht vom 29. auf ben 30. April hatten einzelne Haufen Royalisten mit\_weißen Fahnen bie Straßen burchzogen umter bem Ruse: "Es lebe Heinrich ber Filmste!" Gegen brei Uhr Morgens

bemachtigten Bewaffnete fich bes Rirchthums St. Laurent, pflangten bort bie weiße Kahne auf und läuteten Sturm. Bu gleicher Reit ericbienen bewaffnete Saufen auf ben Platen Patache und Configne, wo fle bie breifarbige Fahne abriffen. Um gablreichsten mar ber Auflauf auf ber Tourette-Esplanade, wo man bas Dampfichiff ju erwarten ichien, auf bem, wie es unter ber Menge umlief, ber Marfcall Bourmont fich befinden follte. Auch vor bem Juftigvallafte rotteten fich viele Menschen jusammen. In bem gangen Auftreten ber Aufwiegler war aber weber Haltung noch Busammenwirken; fouchtern und mit verfiedten Baffen erschienen fie in fleinen Ubtheis lungen, die feine Maffe zu bilden wagten. Ein Unterlieutenant vom 13. Regiment forberte bie Menge auf, fich ju entfernen, und als einer ber Leiter fich widersette, murbe er, ohne von ben Seinigen unterftügt zu werben, überwältigt und gefangen genommen, worauf ber gange Saufen, von einem panifchen Schreden ergriffen, auseinber ftob. Eben so schnell mar bie weiße Kahne vom Thurme St. Laurent herabgenommen, und als bie breifarbige fie ersette, lenkte bas Dampfboot ab, um nicht ben Schiffen ber Regierung in bie banbe ju fallen. Die gange Bewegung, welche bem Auftreten ber Bergogin von Berry, ale Regentin im Namen ihres Gohnes, gur Einleitung bienen follte, enbigte fast im Augenblide ihres Entftebens wie ein unbedeutender Strafenauflauf. Das Dampfichiff ankerte am 3. Mai. por Ciotat, um sich mit Lebensmitteln und Rohlen zu verseben. Es wurde sogleich mit Embargo belegt. Unter ben Personen am Borb, bie festgenommen wurden, war ein Gobn bes Marschalls Bourmont, Graf Rergorlay, ber Bicomte v. St. Prieft, und eine Dame, Die man für Die Bergogin von Berry hielt, mas auch fogleich nach Paris berichtet wurde. Es fant fich aber balb barauf, bag biese Dame nicht die Berzogin sep, sondern ihr nur fehr ahnlich febe. Die Absicht, Die Aufmerksamkeit mahrend ber erften Augenblide von ber Spur ber Pringessin abzuleiten, mar erreicht worben. Die Bergogin war zu Lande über die Grenze gekommen und hielt fich in einem kleinen Saufe in ber Rabe von Marfeille verftedt. Dier harrte fie am Morgen bes 30. April auf Rachricht über einen

günstigen Ausgang bes für biesen Tag verabrebeten hanbstreichs. Ein Zettel' mit wenigen Worten berichtete bas vollsommene Mißlingen, und rieth ihr, Frankreich zu verlassen. Die herzogin aber
beschloß, nach ber Bendée zu gehen, und noch in berselben Nacht
trat sie die Reise an über Nimes, Montpellier und Carcasonne nach
Toulouse, und von da über Bergerac, Libourne, Blave, das ihr
nachher so verhängnisvoll werden sollte, nach der Saintonge, einem
Landstriche südlich von der Bendée, wo sie viele Anhänger hatte und
von Schloß zu Schloß zog, indem sie von hier aus ihr Auftreten in
der Bendée vorbereitete und in den westlichen Provinzen eine Proclamation verbreiten ließ, worin sie sich Regentin von Frankreich
nannte, und die Bevölkerung zu einer Erhebung für die Rechte heins
rich V., ihres Sohnes, aufforderte.

Die sogenannte parlamentarische Fraction ber Legitimisten, welche auf bem Wege bes conftitutionellen Kampfes mit Wort und Schrift. burch Einfluß auf die Babler wie burch Benugung ber Bewegung aller ber Regierung feindlichen Parteien, gunftige Bechselfalle fur ibre Sache zu erreichen boffte, betrachtete eine farliftische Waffenerbebung in dem damaligen Augenblide als verberblich für ein endliches Ge lingen ihrer Absichten. Ihre Vorstellungen waren auf so unwiderfpredliche Nachweise gestütt, baß sie nothwendig unter einem großen Theile bes legitimistischen Abels ber Benbee Eingang finden mußten. Die Bergogin von Berry wollte aber nicht absteben von bem Bersuche eines Aufftandes. Biele von benen, die an diesem Theil nabmen, thaten es jedoch widerstrebend, mit bem Borgefühl bes Dißlingens, und nur um nicht unritterlich fich bem perfonlichen Bagniß ber Pringeffin zu entziehen. In einer mahrhaft leichtfertigen Beise beharrte bie Mutter bes Gottgegebenen (Dieudonné) Pringen Beinrich barauf, ben Bürgerkrieg in Frankreich zu entzünden, und bas Blut ihrer Anhänger auf's Spiel zu setzen; ber im Augenblicke bes Entstehens zu Marfeille erstidte Berfuch batte fie so wenig belehrt, baß sie aus bem Umftande eine besondere Zuverficht schöpfte, weil es ihr gelungen war, burch Frankreich zu kommen, ohne von ber Polizei aufgegriffen zu werben; ja fie borte es wohlgefällig an, wenn

man biefe verftohlene Reife mit Rapoleons Buge von Cannes nach ben Tuilerien verglich. Die Bergogin copirte gleichsam bie politische Boraussichtslosigkeit ihres Geschlechts, indem sie bei einem Aufftande in ber Bendee ein Gelingen- auf die Soffnung baute, baf die Armee ju ihr übertreten murbe. Wenn man ihr bemerfte, bag in ben weftlichen Provinzen an 50,000 Mann ber besten Truppen in Beagung ftanben, gegen welche man vorgeben follte mit Chouansbanben, bie man nicht einmal hinlanglich mit Gewehren und Pulver verseben konnte, fo meinte fie, bas fev um so beffer, man konne bann gleich mit einem ftattlichen Armeecorps auf Baris marfcbiren. Die herzogin bedachte nicht, daß im Jahre 1815 allerdings ein bonapartiftisch gesinntes heer im Dienfte ber Restauration mar, wie ber Erfolg es genügend bargethan, bag aber im Jahre 1832 in Aranfreich weber legitimiftische Beerführer noch legitimiftische Truppen vorhanden waren, und daß die sporadisch vorkommende legitimistische Partei weber bas Eine noch bas Andere batte. In ber Mitte Mai traf die Bergogin in ber Benbee ein, wo fie nach einem turgen Aufents balte auf einem Schlosse in ber Nabe von Rantes mehr ins Innere brang, in bie Gegend ber Puntte, an benen ber Aufftand ausbrechen Die Regierung mar auf ihrer but, gablreiche Streifcolonnen burchzogen bas Land in allen Richtungen, und bie Bergogin mußte bei Racht, unter Berkleibungen, burch Sohlwege und Sumpfe ben Schlupfwinkel auffuchen, wo fie fich verbergen follte. Die Stimmung war im Ganzen ihrem Borbaben feineswegs gunftig. Die Ginwobner ber Städte, Die Nationalgarben, Die Linientruppen waren eifrige Gegner ber Legitimisten und jeber Chouanerie. Die Legitimisten selbst in ber Benbee maren getheilter Ansicht; bie Mehrzahl glaubte, baß ber Augenblick schlecht gewählt sen zu einem Aufftanbe. nehmften und bedeutenoften Legitimiften in Paris boten Mues auf, um bie Bergogin zu vermögen, Frankreich wieber zu verlaffen und ihr Borhaben aufzugeben. Bahrend fie in ber Gemeinbe Lege in ber Bocage verweilte in einem fleinen Saufe, von Gehölz und Doraften umgeben, empfing fie ben Befuch bes berühmten Parlaments= redners und Abvolaten Berryer, bes Führers ber Royaliften in ber

Deputirsentammer. Geine Borftellungen waren vergebens, bie Bersoain beharrte bei ihrem Entschluß, es auf bie Entscheidung ber Baffen ankommen zu laffen; fie wieß auch biefe lette Barnung von fich, und als Berryer fie verließ, war fie ihrem Schickfal verfallen. -Der Ausbruch bes Aufftanbes war zuerft auf ben 24. Mai bestimmt worben, allein ba bie Baupter noch immer es für möglich hielten, bag bie Bergogin fich von Berryer überreben ließe, Frankreich ju verlaffen- fo ließen fie ben Gemeinbevorftebern Gegenbefehl ertheilen, bamit, wenn Alles unterbleiben follte, Die entfernteren Gemeinden zeitig genug unterrichtet wurden, um nicht vereinzelt fich zu erheben, und ohne Unterflützung von ber llebermacht erbruckt zu werben. Unter bent 25, Mai 1832 erließ bie Bergogin einen Tagsbefehl an bie Führer, worin fie fagte: "Ich habe ben festen Entschluß gefaßt, bie Propinzen bes Westens nicht zu verlassen, sondern mich ihrer lange erprobien Treue anzuvertrauen. Ich gable barauf, daß Sie alle erforderlichen Magregeln treffen werden für den Aufftand, ber in ber Racht vom 3. auf ben 4. Juni ausbrechen foll. 3ch rufe gu meinem Beiftanbe alle Manner von Muth auf. Gott wird uns belfen, unfer Baterland gu retten. Reine Unftrengung, feine Gefahr . foll mich entmuthigen. Ich werbe in ber erften Bersammlung erscheinen." Dieses war unterzeichnet: "Maria Carolina, Regentin von Frankreich." Das Schloß La Chaslière, bas bem-herrn von Laubepin gehörte, wurde plöglich von Truppen und Polizei beset und eine Sausdurchsuchung angestellt, bei melder man mehrere mit Papieren angefüllte Flaschen entbedte, Noten und Billette in Chiffern, furz ben Briefmechsel ber Bergogin mit ben Sauptanführern, ber fast ben ganzen Plan ber Bewegung enthielt; unter biefen Papieren war auch ber obige Tagsbefehl ber Bergogin. Die Regierung benutte die Zeit aut; man concentrirte starke Truppenmassen in ber Bendee, und zugleich burchstreiften bewegliche Abtheilungen unter ber besonders geschickten Führung des Generals Dermoncourt das Land in allen Richtungen. Mehrere vereinzelte Aufstände fanden unerachtet bes Gegenbefehle, ober weil biefer aufgefangen mar, ftatt; fie murben aber von ben Linientruppen und ber Nationalgarbe überwältigt, viele Chouans getobtet und gefangen, die Uebrigen versfprengt.

Beim Tagesanbruche am 4. Juni erschallte bie Sturmglode an mehreren Punkten ber Benbee, bie nicht von Truppen besett maren. namentild in St. Kigere, Chène, und bei bem Schloffe La Plenisflère. Aber nur eine geringe Babl von Gemeinden erhoben fich, und ba bie militairischen Behörben bie zwedmäßigften Borfehrungen getroffen hatten, fo erschienen überlegene Streitfrafte, wo bie Chonans fich versammeln wollten, und biefe Berfuche wurden alle im Reime erftidt. Die Maffe ber Bevöllerung verhielt fich theils nahmlos und als bloge Auschauer bes Borgangs. Die Bergogin mußte baber aleich vom erften Augenblick an auf bie thoriete Soffnung verzichten, mit einem Rern ihrer Anbanger einen großen Schlag auszuführen und einen Theil ber Armee an fich zu gieben; bas traurige Ergebniß ihrer eigenfinnigen Bebarrlichkeit war nur, bag viele ihrer Getreuen getöbtet, gefangen ober flüchtig murben. Die Entmuthigung unter ben Royalisten war allgemein, es war rein unmbglich, fich zu vereinigen; felbst bie Mittheilungen waren angerft erschwert, ba die Polizei sehr zahlreich und wachsam war. Es handelte fich nun barum, ber Herzogin einen ficheren Zufluchtsort zu verschaffen. Rantes erschien als ber geeignetste Ort, benn bier, wo bie Mehrzahl ber Bevölkerung entschieben gegen ben Aufkand mar. wurde bie Regierung aller Bahrscheinlichkeit nach fie am wenigften vermuthen. Als Bauerin gefleibet, mit blogen Rugen, gelangte fie an einem Marktiage nach Rautes. Um Gingange ber Stadt fanb fie ben Regierungserlaß angeschlagen, welche bie Departements Benbee, Maine und Loire, Loire-Inférieure und Deux-Sevres in Belagerungszustand erklarte. Bald barauf erreichte fie bas Saus ber Fraulein Duguigny in ber oberen Schlopftraße, wo fie bis auf gunfligere Beiten eine Bufluchtoftatte finben follte.

Die Opposition, welche in ber Kammer nicht die Mehrheit erreichen konnte, that einen höchst auffallenden außerparlamentarischen Schritt. Dieser ging übrigens ursprünglich nur von einigen Mitgliedern der Opposition aus, benn am 22. Mai versammelten sich

nur ein und vierzig Abgeordnete ber Linken bei Laffitte. Man begeichnete bie Gefahr eines inneren und außeren Rrieges als überbangend, burch ben Aufftand ber Carliften im Weften, burch bie Unzufriedenheit ber Patrioten von 1830 wegen ber in ihrem Sinne nicht vorschreitenden Revolution, burch ben Biebereintritt Bellingtons in das englische Rabinet, und burch bie Haltung bes Auslands, von bem man annahm, bag es nur auf eine Gelegenheit lauerte, um in machtiger Uebergabl über Frankreich herzufallen. Unter einer folden Dringlichkeit meinte man, fen es unerlägliche Pflicht ber Oppofition, wiederholt barauf aufmerksam ju machen, bag bas System ber Regierung nicht haltbar fen, ohne bie Sicherheit und bie Burbe Kranfreiche zu gefährben. Man ernannte baber eine Commiffion, welcher ber Auftrag ertheilt wurde, eine Darstellung biefer Gefahr, und ber Grundfage ber Opposition, burch welche sie allein abgewenbet werben konne, an bas Land zu erlaffen. Diese Commission bestand aus den Herren Lafavette, Laffitte, Obilon-Barrot, Mauguin und Comte. Diese Oppositionsmitglieder brauchten nur sich ihre eigenen Reben und bie Artifel ihrer Journale in Die Erinnerung aurudzurufen, und baraus bie Sauptpuntte einer folden Erflarung fo ju fagen gang fertig herauszuschneiden und jusammenzustellen, um in furzefter Frift bie ihnen übertragene Arbeit zu vollenden. In ber That enthielt das nachber von den 41 Deputirten am 28. Mai un= terschriebene Compte rendu nur einen Rechenschaftsbericht, ber ichon längst abgelegt mar, ohne daß wir im Stande find, barin neue ober schlagende Gründe für die ausgesprochene Ansicht, oder eine Entwicke lung zu finden, burch welche ber in unzähligen Rammerverhandlungen so oft burchgegangene Rreis von Behauptungen erweitert worben ware ober in einem helleren Lichte glänzte. Allein es war wohl auch weniger von ber inneren Bedeutung bes Manifestes und mehr von bem Ungewöhnlichen und Auffallenben eines folden Schrittes, baß man eine Wirkung auf die öffentliche Meinung erwartete, burch welche bie Regierung genöthigt werben follte, ihr Sustem aufzugeben und fich ber Opposition in die Arme zu werfen, welche bereit mar, als ministerieller Erbe Periers aufzutreten. Wir halten es für gang

überflüssig, bas Compte rendu bier mitzutheilen, ba bereits fein ganger Inhalt unter ben Einwendungen und Wiberlegungen ber Opposition vorkommt. Ungesetlich ber Form nach mar nun freilich ber Compte rendu nicht, ber übrigens noch von mehreren Abgeordneten, im Gangen faft von Anderthalbhundert unterschrieben murbe. Es war inteffen boch ein Bortommniß, bas nicht im Geifte eines constitutionellen Systems blieb, wenn die Rammeropposition als folche außerhalb ber Rammer bas parlamentarisch Erörterte wieber vornahm und gegen bie Entscheidung ber Kammer an bas Publifum, und gang nothwendigerweise eben bamit auch an die Parteileidenschaften Berufung einlegte. Wenn biefe Deputirte als Privatpersonen burch bie Preffe ihre Meinung und Ueberzeugung verfochten, fo tonnte bas unbefchabet ihrer Stellung in ber Kammer gang mohl geschehen; bie Oppofition mar ja ohnebieß in ihren Journalen vertreten. Wenn fie aber in geschlossenen Reihen und gang in bem Charafter einer Rammerppposition außerhalb ber Rammer auftraten, so tann man sich taum enthalten anzunehmen, bag bie Gefahr, welche fie als bie Begrunbung biefes außergewöhnlichen Berfahrens angaben, eigentlich baburch berbeigeführt werden und fich entwideln follte. Als Sandftreich einer Partei mar bas Compte rendu ein tactischer Fehler, ber feine Urbeber im parlamentarischen Kampfe in Rachtheil fette; benn indem es die Rammer in zwei schroff gespaltene Salften - Die ber Unterzeichner und ber Nichtunterzeichner - gerschnitt, brangte es in ben ministeriellen Phalanx bie Mitglieber ber schwebenben Reutralität, welche in einzelnen Fragen auch mit ber Opposition stimmten, und bie bei einer so unerbittlichen Alternative nicht ohne Rudfehr sich ber außerften Linke ju eigen geben wollten. Als Berufung an bie Nation war bas Compte rendu in Form und Inhalt nicht schwunghaft genug, um im Gangen und Großen einen Unftoß zu geben, ber es vermochte, bie Regierung aus ihrem Geleise ju brangen, und es zu nöthigen, in bie Bahn bes Rechenschaftsberichtes hinüber zu wechseln; es war zu breit, um von ben Fluche tigen gelesen zu werben, und fein gesammter Inhalt war im Boraus beantwortet in langwierigen Rammererörterungen, beren Wiederaufnahme auch den muthigsten Zeitungsleser unter den zurückgezogenen RentenInhader erschrecken mußte. Der Masse unzugänglich, genügte es
nicht den Ungeduldigen, beruhigte nicht die Furchtsamen, verschob
die Stellungen ohne Jemand in die rechte Lage zu bringen. Die
üble Laune des ärgerlichen Mißvergnügens und getäuschter Erwartungen, die wie eine aria cattiva aus diesem Maniseste aufstieg,
bestätigte indessen die Unruhstifter in der Meinung, daß die politische Utmosphäre einer Umwühlung günstig sey. Diese Wirkung trat unläugdar ein, obwohl ich gerne annehmen will, daß sie nicht in der Absicht der Urheber des Compte rendu lag; sie wollten den Julichron
nicht stürzen, gewiß nicht, aber sie wollten nicht zugeden, daß er
durch andere, als durch sie, erhalten werde.

General Lamarque lag auf bem Tobtenbette; seine lette politifthe handlung, ebe er von bem Schauplate biefer Welt schieb, war, mit gitternber Sand am 29. Mai feinen Ramen beren ber Unterzeichner bes Compte rendu hinzugufügen. Er ftarb am 1. Juni ohne eine Ahnung von ben schrecklichen Auftritten, zu welchen fein Tob bie Berankaffung werben follte. Redlich, unerschroden und ehrenwerth hatte Lamarque als Krieger wie als Abgeordneter fich einen großen Ruf erworben. Er war burch seine Tapferkeit vom gemeinen Grenadier zum Generallieutenant vorgerucht, und ware bei langerem Bekande bes Kaiferreichs ohne Zweifel Marschall von Frankreich geworben. Bei Villanova, Piave, Lapbach, Wagram, Fontarabia hatte er großen Wassenruhm erworben, und nicht weniger ehrte ihn die Vacification ber Bendee. Man kann fagen, daß er in ben Reihen ber Opposition auf ber Rednerbuhne ber Deputirtenkammer eine auch fast militairische Laufbahn bes parlamentarischen Rampfes verfolgte. Für Frankreichs Ruhm und Größe focht ber ehemalige Krieger ber großen Armee mit dem Worte, wie er es ehebem mit bem Degen gethan hatte, und es wieber zu thun ftets bereit war. Lamarque's ichimmernte Rednergabe beruhte auf einer glübenben Liebe ju Frankreich, auf einem Fanatismus für frangofische Chre, Die er für beflect hielt, wenn Frankreichs Uebergewicht nicht von gang Europa anerfannt werbe, und auf einer Siegesfreubigfeit, bie

gegen jebe Bebenflichkeit Carre formirte und gegen jebe Ginwendung wie gegen eine Redoute heranstürmte. Er liebte aus Ueberzeugung bie Freiheit als bas einzige Erftrebenswerthe nach ben glorreichen Tagen frangofischer Berrichaft; aber bie Freiheit mar ihm ein Legions-Abler bes frangofischen Ruhms, ben sein militairischer Inftikt an ber Mit biefen Eigenschafs Spige eines Bolfsbeeres erbliden wollte. ten, geweiht burch bie Autorität eines thatenreichen Lebens, mußte Lamarque ale Rebner ber Bewegungspartei auf ben beweglichen Enthusiasmus feiner Landsleute nothwendig einen großen Gindrud bervorbringen, und wenn fein entschiebener Mangel an politifcher und ftaatomannischer Saltung in ber Deputirtenkammer oft seiner Partei ben Sieg verbarb, fo errang er außerhalb ber Rammer wie in einem rednerischen Triumphzuge eine große Bolfsthumlichkeit. Der Tob Lamarque's, ber noch auf bem Sterbebette burch bie Unterzeichnung bes Compte rendu eine feierliche Bermahrung eingelegt hatte, machte einen Eindruck, als ware er auf bem Schlachtfelde gefallen. Sogleich fprach fich bie Abficht aus, ihm eine glanzende Leichenfeier zu bereiten.

In ber republikanischen Partei waren bamale, gerade wie in ber legitimistischen, zwei Fractionen, von benen bie eine jebe erfte beste Gelegenheit ergreifen wollte, um einen Schlag zu thun, bie andern bagegen - von ber Gazette nicht unpaffend bie boctrinairen Republikaner genannt — im Verein mit ber Bewegungspartei ber Regierung eine Syftembanderung abnothigen, jebenfalls erft nach Borbereitungen zur That kommen wollte. Die gemäßigteren Demofraten, die zwar so aut wie die anderen eine Republik wollten, verkannten nicht bie Stärke ber Regierung; wenn fie auch hofften, bag bas Syftem bes 13. Marz ohne Perier unhaltbar fich erweisen muffe, fo mußten fie boch, daß die Burgerschaft fich in dem Augenblide feinem Aufruhr zugesellen werbe. Die niederen Schichten ber Rlubbs und ber geheimen Gefellschaften brangten aber mit thatendurftigem Ungestum jum Ausbruch, ließen fich nicht beschwichtigen, und meinten, Die Leichenfeier Lamarque's murbe eine gunftige Gelegenheit gur Ausführung barbieten. Die Vorsichtigeren riethen ab von einem Berinde im Großen, fanben aber wenig Gebor, und bie geheimen

Dberen bereiteten fich vor, ben Borgang, wie er fich geftalten moge, ju beobachten, einen etwaigen Sieg für eigene Rechnung ju benuten, von einem Miglingen aber ferne zu bleiben. Das Compte rendu war hiebei von mittelbarer Bebeutung. Die Aufwiegler betrachteten es als eine parlamentarische Stuge; bie Unterzeichner bes Manifestes erflärten allerbinge umftanblichft, baß fie nur eine Syftemsanberung wollten — und freilich konnte nur eine solche ihren besonderen Planen gunftig fenn — aber man zweifelte nicht baran, baß sie sich auch eine Regierungeanberung gefallen laffen wurden, wenn fie als pollzogene Thatsache bargebracht werben konnte. Die Unterzeichner hatten nicht jur Gewalt aufgeforbert, aber benen, welche fie anmenben wollten, hatten sie gezeigt, daß eine Fraction ber Deputirtentammer vorhanden fen, in welcher ein mit Erfolg gefronter Berfuch eine Regierung finden konne. Man wußte genug, um auf Unruben gefaßt ju fenn, und Borbereitungen maren getroffen, um jebenfalls einer Schilderhebung begegnen ju konnen, obwohl im Boraus nicht ju bestimmen war, welcher Umfang fie ju erreichen vermochte.

Gerade in benselben Tagen, als die Sturmgloden in ber Benbee bie Chouans jum Aufruhr riefen, versammelten fich in Paris am 5. Juni 1832 bie Abtheilungen bes ungeheuren Gefolges, welches ber Leiche bes Generals Lamarque Die lette Ehre erweisen wollte. Dem Buniche bes Generals gemäß, follte fein Leichnam nach feinem Geburtelande an ber spanischen Grenze gebracht werben. Der Bug follte baher vom Leichenhause aus über bie Boulevards und ben Baftilleplat nach bem Zugang ber Aufterligbrude geben, wo ein Ratafalk errichtet war; von bort aus follte bann ber Leichnam mit Poftpferben nach feinem fernen Beftimmungeorte gebracht werben. Marschälle, Generale, Rriegsgenoffen bes Berewigten, Offiziere aller Grabe, Beteranen erschienen im Gefolge; Staatebeamte, Burger, Studirende, handwerker, Schaaren von polnischen, beutschen, spanischen, portugiesischen und italianischen Rlüchtlingen ichloffen fich an. Diese gablreichen Gruppen maren über einen großen Raum vertheilt, von ber Strafe St. honore, an ber Mobeleine, bie Konigestraße hinauf, über ben gangen Eintrachtplat und bis in

bie elhsäischen Felber hinaus; hier warteten fie, bis ber Bug sich in Bewegung feben wurde, um ber Reihe nach anzutreten. Schon vom Anbeginn an war eine Aufregung bei biefer großen Menschenmenge bemerkbar. Die Regierung mußte, bag bie Berbunbeten ber aufrubterischen Bereine aller Art Bersammlungen gehalten batten, bag in einer am Nachmittage bes vorhergehenden Tages gehaltenen ein Planfeftgefett worben war, bag Einlabungen ber Aufwiegler an bie Schulen, Schreibstuben, Werkstätten ergangen maren. Man ließ Alles beobache ten, ohne daß indeß mehr Polizei fich zeigte, als fonft bei einem großen Aufzuge gewöhnlich mar; die Truppen maren, mit Ausnahms bes bem Berftorbenen gebührenben militairischen Ehrengeleites, in bie Rasernen gewiesen. Schon auf bem Eintrachtplate, noch vor bem Beginn bes Buges, wurden mehrere Stadtfergeanten, obwohl fie fich gang ruhig verhielten, thatlich angegriffen, und mußten fich in bem Tuileriengarten flüchten, schon bort borte man ben Ruf: "Es leba die Republik!"

In bem Augenblide, wo um Mittagszeit ber Leichenwagen bas Trauerhaus verließ, wurden bie Pferbe ausgespannt, Zugriemen aus einem Laben bes Bagars St. Sonoré berbeigeschafft, und über buns bert Studirende und Julivecorirte jogen ben Wagen. 2018 man auf ben Boulevards an die Friedensstraße gekommen war, lenkten biejes nigen, welche fich bes Leichenwagens bemachtigt hatten, unter bem Rufe: "Un bie Bendomefaule!" in bie Friedensstraße ab. jog um die Saule und wieder über die Boulevards, bis auf bent Baftilleplat. Auf biefem ganzen Wege fielen teine bebeutenbere Rubeflorungen vor. Nur ale man auf bem Balcon bee Clubbe Guiche, an ber Ede ber Strafe Grammont, ben legitimiftischen Bergog von Kip-James erblicke, und er nicht sogleich ben hut abnehmen wolltewurden Steine gegen bie Fenster geworfen, und einiges aufrühreriiches Geschrei ließ fich vernehmen. In der Nahe bes Barietestheas tere wollte ein Polizeiagent einen Burger verhaften, ber bie Res publik boch leben ließ. Alls in Folge biefer Störung ber Bug anhielt, und man weiter zurud bie Urfache vernahm, verließen viele aus ber Abtheilung, in welcher fich die Boglinge ber Beterinairschule gu Alfort 16

Bird, Ludwig Philipp. Bb. II.

und bie Körperschaft ber Druder und Geter von Baris befanden. Die Reiben, bemächtigten fich ber Stuble, welche vor ben Raffeebaufern in ber Gegend bes italianischen Theaters (jest ber fomischen Oper) ftanben, gerbrachen fie, und bewaffneten fich mit ben Trummern; man wußte übrigens, bag manche ber Wegenwärtigen beimlich Baffen bei fich hatten. Bei bem Thor St. Denis trug fich ein abn= licher Borfall ju, bei welchem ein Julidecorirter verwundet wurde, und einige Gergeants nach einem Doften ber Nationalgarbe flüchten mußten, um bem Born ber Menge zu entgeben. In beiben Kallen wurde jedoch ber Fortgang bes Bugs nur einige Minuten aufgehalten, und bie Ordnung ftellte fich gleich wieber ber. Indeffen batte fic bod eine gefährliche Stimmung fund gethan; es murbe beutlich, daß irgend ein Ausbruch bevorstand; von dem Boulevard du Temple an verließen viele bas Leichengefolge. Es war brei Uhr Nachmittags, als man auf bem Baftilleplag antam. hier brach ein Zwift aus; Einige wollten, bag man Salt machen folle - offenbar ichien biefen ber gebächtnisschwangere Boben von 1789 bedeutsam für ihr Borbaben - aber bie Borftellungen bes Marfchalls Clauxel, Generals Lafapette, Mauguins und bes ben Leichenwagen gunachft umgebenben Gefolges brangen burd, und ber Weg murbe fortgefest über ben Boulevard Bourdon zwischen bem Getreibespeicher und bem Ranal St. Martin bis auf ben Plat Mozas, wo ber Brude von Aufterlig gegenüber ein Ratafall mit vielen Fahnen geschmudt, und eine Rednerbuhne errichtet maren; bier follten bie Gebachtnigreben gehalten werben. Aber ichon ebe bie Feierlichkeit begann, zeigte fich eine Reisberfeit und eine Ungebuld, welche bas Merafte befürchten ließen; bier tam auch ein Saufe polytechnischer Boglinge bingu, welche trot bes Berbotes aus ihrer Schule entfloben maren. Alle Ordnung und Abtheilung borte auf; bie Personen bes eigentlichen Gefolges, Aufcauer und Pobelhaufen maren burcheinander gemischt, ein Geflufter von Aufruhr und Besorgniß burchlief bie Menge, angftliche Unrube, Spannung und Erwartung zeigten fich allenthalben. In biesem wogenden Gebrange mar es unmöglich, ben Sarg auf ben Ratafalf m bringen; man mußte ibn auf bem Leichenwagen laffen. Die

Behörbe schritt nicht ein; sie hatte ihren Agenten bie Weifung erstheilt, sich auf Beobachtung zu beschränken, so lange bie Leiche bes Generals noch gegenwärtig sep.

Unter solchen Umftanben betrat Marschall Clausel Die Rednere Er sprach im Ramen bes heeres einen erbebenben und ace fühlvollen Abschieb. Nach ihm trat Manguin auf, ber feine Rebe zwar vollenden fonnte, obwohl mabrend berfelben bie Bewegung immer unruhiger murbe. Alle er geendet, erhob fich Gefebrei und Ge-Lafavette trat auf die Stufen ber Rednerbubne und betümmel. fcwor bie Menge, bie Trauerfeier nicht burch ungefesliche Sandlungen ju ftoren. Man jubelte ihm Beifall ju, und ale er berunterflieg wurde er von einem Bolfshaufen nach feinem Bagen getragen, und fonnte nur mit Dube burch bie Menge nach feiner Bohnung gelan-Man tonnte nicht unterscheiben, in welcher Absicht und in weffen Intereffe ber alte General fo ploglich und vom Unfang an bem Tumult entzogen murbe. Auf keiner Seite konnte feine fernere Anwesenheit gleichgultig fenn. Die Rebner, welche noch sprachen, wurden nicht mehr vernommen, bas revolutionaire Bolfslieb, ber chant du départ, flammte auf aus gellenben Rehlen wie Trommelwirbel bei einer hinrichtung, bie Stimmen ber Ordnung erftarben unter gifchenbem Gefchrei nach Freiheit, Republit, Tyrannenmord, bie bluthrothe phrygische Müse erhob sich auf Stangen und Kabnen — ber höllensabbath eines Pobelaufftands brach los. Mit Mübe nur tonnte man in bem Gewirre Lamarque's Sarg in Sicherheit bringen. Die bicht gebrangte Menge brach fich, die Friedlichen ents flohen bem Gräuel, in bem fie nicht mußige Auschauer bleiben konnte ten; rudwarts von bem Plate ber Leichenfeier ben Boulevard binauf nach bem Baftilleplate gingen Verbundete ber aufwieglerischen Genoffenschaften - besonders bie amis du peuple - Studenten, Gefellen ber Gewerfverbruberungen an bie Arbeit ber Berftorung; in einem Nu waren die Setlinge auf bem Boulevard Bourton mit ben Stuppfosten ausgeriffen, und boch auf ichwarzem Roffe ericbien ein junger Mann mit einem rothen Banner, worauf "Freiheit ober Tob" in schwarzer Schrift ju lesen war. Aus einem hinterhalte 16\*

· wurde auf die Truppen gefeuert; ein Dragonerregiment sprengte beran, beffen Obrift. Obriftlieutenant und ein Schwadronschef verwundet murben; bie Linie besetzte ben Bastilleplat, und bie aufrührerischen Saufen vertheilten fich nach allen Richtungen. In ben Borftabten St. Antoine, St. Denis, St. Martin, Montmartre bewaffnete fich ber Pobel; auf einigen Duais, in ber Strage St. Martin und ben bagu führenden Gaffen wurden Barritaben errichtet von umgefürzten Bagen und Omnibus, die man mit Sandfassern beschwerte; mit Emfigfeit bammte man bie Wege ab, um fur ben Rern bes Aufftantes ein Revier zu gewinnen; und als ber unvorsichtigerweise au fdwach besette Vosten bes Vulvermagazins am Boulevarb be L'Sopital überwältigt mar, hatte man auch Pulver. Biele von früher ber verhehlten Baffen maren jum Vorschein gefommen, viele Gewehre wurden erbeutet von ben an mehreren Dunften ber Stadt überrumvelten Bachposten. Ueberall, wo bie revolutionairen Banben binfürmten, murben bie Laternen gerbrochen, und beim Ginbruch ber Nacht begann ter Rampf auf vielen Dunften mit heftiger Erbitterung auf beiten Seiten. Der Sauptstandpunkt ber Aufmiegler mahrend ber Nacht vom 5. auf ben 6. Juni mar in ber Strafe St. Antoine und in ber Umgegend. Bei allen Berfuchen, welche bie Emporer machten, um in die Stadtviertel vorzubringen, in tenen ber Sit ber Regierung ift, wie in bie Quartiere bes Palais-Royal, bes Louvre 20., wurden sie von der Linie wie von der Nationalgarbe mit Macht zurudgewiesen. Dagegen murbe ein blutiger Rampf mit wechselntem Erfolg geführt auf bem Boulevard bu Temple, in ben Stragen St. Martin und St. Denis. In ber Passage Saumon, welche bie Straßen Montmartre und Montorgeuil mit einander verbindet, verschanzten sich die Empörer. Mehrere Mal wurde dieser Punkt ge= nommen und verloren; erft gegen 5 Uhr Morgens erfturmten Linientruppent biesen Durchgang und machten viele Gefangene, meistens freilich Leute aus ben nieberen Rlaffen, aber auch viele junge Menfcen aus ben gebilbeten Stanben.

Der König war in St. Cloub. Man hatte ihm erft fpat berichtet, bag ber Aufftant so bebeutent und hartnadig geworben war.

Lubwig Philipp begab, sich eiligst mit seiner Kamilie nach Baris. Bei feiner Ankunft in ben Tuilerien wurde er von einer großen Bollsmenge, von ben Truppen und Rationalgarben, welche auf bem Carouffelplate und auf bem Eintrachtsplate ftanben, mit lebhaftem Aurufe begrüßt. Man wußte wohl, bag ber König nicht fernbleiben werbe, wenn eine Gefahr in Paris zu befleben mar. Der Ronia foll febr unwillig gemefen fenn, bag man ibm fo fpat gemelbet batte. bon welcher Bedeutung ber Aufftand fen. Er überzeugte fich, baß bie Truppen von bem beffen Geifte bescelt maren. "Berlaffen Sie fic auf une, Gire!" rief man ihm ju. Fur Recht, Ordnung und für ben Ronig, ber sogleich berbeieilte, bie Gefahr mit feinen Trupven zu theilen, war man bereit zu fampfen. In der Nacht wurde Ministerrath gehalten. Der König erwog bie Lage mit vollfommener Rube und Besonnenbeit, und man beichloß, ben Aufftand auf feinen eigenen Berd jusammenzubrangen und ju isoliren. Bon allen Geiten in einem weiten Umfreise ber hauptstadt rudten Truppen ein, und die Nationalgarbe bes Stadtbannes von Paris ftellte fich, fo wie die Nachricht vom Aufftande sich in der Gegend verbreitete, uns aufgefordert jur Berfügung ber Regierung, und bewies ben lebhafteften Gifer. Die Bureaux ber Tribune, bes National, Commerce, Courrier français, tes Courrier de l'Europe und mehrerer Blatter ber außersten farliftischen und republikanischen Karbe murten mit Truppen beset und ber Sat ber Blatter, welche am folgenden Morgen erscheinen follten, gerftort.

Früh am Morgen bes 6. Juni wurden die Truppen auf bem Carousschlaße gemustert und von bort aus nach den verschiedenen Punften bevrbert. Man hatte sich während ber Nacht davon überzeugen können, daß der Aufruhr in dem Bürgerstande auf keinerlei Theilnahme rechnen durste; vor den Maßregeln, mit denen man in kräftiger Uebereinstimmung gegen ihn vorging, mußte er unterliegen; aber Alles zeigte, daß der Kampf erbittert und blutig enden werbe. Seit der Nacht war der Hauptstandpunkt der Auswiegler in der Straße St. Martin. Hier hatten sie das ehemalige Kloster St. Mery besetz und sich da herum verschanzt. Aus den benachbarten

Saufern vertrieben fie bie Bewohner, und jebe Fenfterreihe war wie Die Bruftwehr eines Balles mit Schützen besetzt. Daffelbe wieberhotte fich bei ben Barricaben an mehreren Sauptpunkten. Go war bas Baus gegenüber ber Gaule bes Chateletplates, "jum faugenben Ralb" genannt, verrammelt und fark befest. hier und in ber Strafe bes Arcis, welche die Berlangerung ber Strafe St. Martin bis auf ben Quai ift , begann ber Rampf am Morgen. Die Boules vards, fo wie die Bruden und die Quais ber Seine waren von ben Truppen besett. Mit Colonnen von biesen und von ber Natios nalgarbe rudte man vor gegen bie von ben Aufwieglern befetten Stadttheile. Diese hatten inne bas Gewirre von alten und volfreis den Strafen und Plagen mit ben vielen Queraakden und Durdgangen eines Theils vom siebenten Arondissement von Paris, worin fie weftlich bis ben Marktplat bes Innocents und die Getracbeballe, Balich gegen die Vorstadt St. Antoine, nörblich bis gegen die Boulevarbs St. Denis und St. Martin, füblich gegen bie Seine fich ausbehnten; aber sie hatten weber bie Quais noch die Boulevards, fonbern es war nur burch einige auf beibe auslaufenben Straffen, daß fie mit ihnen in Berbindung ftanden. Die hauptmacht der Regierung fant bemnach ficher außerhalb bes Schauplages vom Burs gerfrieg; auf biefe konnten bie gegen bie Aufrührer entsenbeten Colonnen fich jurudziehen, von biefer tonnten fie Unterftugung betommen, wenn fie in Gefahr waren, abgeschnitten ju werben. Dan rechnet, baß mit ben berbeigezogenen Regimentern 40,000 Mann Linientrupben und gegen 20,000 Rationalgarbe gur Berfügung fanben. biefer Macht mußte man unter allen Umftanden Meister ber hauptpuntte bleiben; bie Aufwiegler waren abgeschnitten und ihre Dacht mußte fich erschöpfen; fie leifteten inbeffen eine verzweifelte Gegens wehr. Den gangen Bormittag wurde mit wechselndem Erfolg gefampft, und nur nach mehreren Berfuchen wurden viele Barrifaben genommen, bie helbenmuthig vertheidigt worden waren. zwei und brei Uhr Nachmittags concentrirte fich ber Biberftand vormasweise in dem sublichen Theile ber Strafe St. Martin, von St. Mery bis an ben Chateletplay. Um biese Zeit tam Ludwig Philipp

babin. Er war in Begleitung ber Marichalle Soult, Gerarb unb Lobau, ber Generale Ercelmans, Pajol und Gourgaub, ber Die nifter Montalivet, Argout und Rigny, unter Borausritt eines Beles tons ber nationalgarde ju Pferbe über bie Boulevarbs gezogen und überall mit lebhaftem Buruf empfangen worben. Der Ronig beohads tete ben Rampf vom Chateletplage aus mit großer Raltblutigfeit. ohne auf die Befahr ju achten, ber er fich aussehte vor ben Barris caben in ber Strafe Arcis, an bie er heranritt. Rachbem ber Ronia in die Tuilerien zurückgekehrt war, wurde Geschut aufgeführt, um ber Sache ein Enbe zu machen. Bor St. Mern maren bie Truppen mehrmals gewichen; bas erfte, bas 42fte Linienregiment und bie Ras tionalgarbe bes Stadtbannes zeigten bie bochfte Unerschrockenbeit, fonnten aber nicht bis an die verschanzten Baufer vorbringen, von benen aus ein morberisches Feuer fie empfing. Man ließ fie gurudgeben, um nicht zu viel Menschen zu opfern in bem treulosen Straffenfampfe, wo jedes Bagden ein Sohlweg wird, in dem ber ficher postirte Reind unter ben anbrangenben Truppen eine Metelei anrichten kann. Man ließ daher Geschütz auffahren, um dem Aufvolke ben Weg zu bahnen zum endlichen Biele. Zwei Stunden hindurch bauerte bas Ranonenfeuer, bis man auf ben verschiebenen Punkten bie letten Berichangungen gebrochen batte. Benn bie Rugeln bie verrammelten Saufer geöffnet, bie Barrifabeu gerftort, murben bie Bertheibiger mit bem Bajonette verjagt, niedergemacht, ober, wenn fie bie Baffen ftredten, ju Gefangenen gemacht. Um blutigften und erbitteriften mar ber Rampf bei St. Mery. Richt in ber Rirche felbft batten bie Aufwiegler fich verschangt, sonbern in ben anftogenben Saufern, besonders in bem an der Ede bes Gagdens St. Mern gelegenen Raffeebause Leclerque. Sier fielen bie meisten polytechnifeben Schuler, bie bartnadigften Republifaner, bie feine Gnabe wollten, noch gaben. hier floß bas glübenbe Blut fühner Junglinge, bie mit helbenmuthe sich bem unhaltbaren Gebilbe einer traumerischen Freiheiteibee hinopferten. Der lette Punkt, ber genommen werden mußte, war bas haus au veau qui tete auf bem Chateletplage. Um feche Uhr Abends war Alles vorbei, und überall ber Widerstand bewältigt.

2 Am Bormittage beffelben Tages hatte eine Bersammlung bei Laffitte figtigefunden; fie bestand jum größten Theile aus ben urfprunglichen Unterzeichnern bes Compte rendu. Diejenigen, welche acht Tage vorher mit einer geschriebenen Erflarung gegen Die Regierung aufgetreten maren, wollten nun vermitteln zwischen ber Regierung und benen, bie mit bem Degen protestirt hatten. Drei Mit= glieber wurden ernannt, um fich jum König gu begeben. Ihre Borftellungen follten bewirfen, bag ber Bürgerfrieg beenbet und reactionaire Magregeln verhütet wurden. Unter ben obwaltenden Umftanben mußte jebe andere Beife ben Burgerfrieg ju beenten, als burch volle und unbedingte Bewältigung bes Aufftandes einer Rieberlage ber Regierung gleich fommen, von welcher bann allerbinas Die Partei bes Compte rendu ihren Nugen hatte gieben fonnen. Wenn aber nicht bie geringfte Bahrscheinlichkeit vorhanden mar, bag bie Regierung mit ben Aufwieglern, burch welche Dazwischenkunft immer in Unterhandlung treten werbe, fo fonnte eine Belehrung über bie Benütung bes Siege von ber Bersammlung Laffitte's boch nicht wohl auf einen erfolgreichen Gingang rechnen, benn bas Compte rendu mar in bem besiegten Aufstande thatsachlich mit beantwortet. Mittags hieß es, Alles sen zur Ordnung zurückgekehrt; man bielt baher bie Abordnung für überfluffig. Spater, als bas Ranonenfeuer fich hören ließ, beschloß man, baß bie Deputation fich noch jum Ronig begeben folle. Sie bestand aus ben herren Arago, Laffitte und Obilon-Barrot. Der Rönig fannte biefe Manner genau, fie batten fich feines besonderen Bertrauens zu erfreuen gehabt, und wenn fie auch über tas Berftandniß ber Julirevolution gang gerfallen waren, so versagte ber König ihrem individuellen Charafter nicht seine Achtung. Es war brei Uhr Nachmittags, als die Deputation in bie Tuilierien fam; ber König mar eben burch bas Louvre gurudgekehrt von seinem Ritt burch Paris; Die Abgeordneten murben fogleich vorgelaffen.

Auf ben Inhalt dieser Unterredung ist von allen Parteien großer Werth gelegt worden. Diesen hat sie, unserer Unsicht nach, eigentslich nur durch die charafteristische Haltung bes Königs, ben herren

vom Compte rendu gegenüber; benn unbefannte Thatsachen, neue Iteen, irgend eine vorhaltige Anficht über Stellung und Lage tamen babei von Seite ber oppositionellen Abordnung nicht jum Bor-Bobl aber muß man bie Festigkeit, bas offene Benehmen, bie Mäßigung und bie murbevolle Rube bes Ronigs bewundern, ber unter ben schwierigften Berhaltniffen bas Gleichgewicht nicht verlor, und unter bem Donner bes Geschützes eben fo wenig eine Aufreaung des Siegs, als eine Kurcht vor ber Gefahr zeigte. Doilon-Barrot führte bas Wort und eröffnete bem Ronig, tag er und feine Genoffen gefommen maren, um ihren Schmerz über bie blutigen Borgange, welche Die Rube ber Sauptstadt ftorten, bem Bergen bes Ronige mitzutheilen, und indem fie ihre Ergebenheit bezeugten, ibn ju bitten, fein Dhr allen Zumuthungen von Gewaltmagregeln gu verschließen. Laffitte fügte bingu, man muffe auf ein Mittel bebacht fenn, bie allgemeine Aufregung ju beschwichtigen, und bag eine Regierung bestehe nicht nur burch bie materielle Macht, fonbern burch ben moralischen Ginfluß und burch die Liebe bes Bolkes. Arago, nachbem er versichert batte, bag er für feine Berfon niemals Aemter ober Gunfibezeugungen von ber Regierung annehmen wolle, rudte nun naber beraus mit ber eigentlichen Absicht biefes Besuchs, behauptete gerabezu, bag alle Berwürfniffe und Spaltungen burch bas Spftem bes 13. März berbeigeführt worben feven, und bag es unerläglich werbe, bag ber Konig seiner Regierung im Innern ein liberaleres Gepräge aufbrude, und bem Auslande weniger Schwäche und Buvorkommenheit zeige. Bahrend anderthalb Stunden murbe von ben Abgeordneten bas Compte rendu bem Ronig ans Berg gelegt, als bas einzige Mittel, um aus allen Berlegenheiten berauszutreten und allen Unruben für Die Bufunft vorzubeugen, aber von den brei Abs geordneten, welche ungehindert nach einander fprachen, wurde auch fein Bort hervorgebracht, welches ihrer öffentlichen Parteierflarung ein weiteres Gewicht hatte geben konnen. Wir burfen mohl annehmen, bag bie Sauptumriffe biefer Unterrebung, wie sie von Arago, Laffitte und Dbilon-Barrot aufgezeichnet worden find, nichts ausgelaffen haben, mas irgend Erhebliches von ihnen vorgebracht worden

Geb, um ihren Borftellungen alle Gindringlichkeit ju geben; aber auch bier konnen biefe Manner nicht über ben Ibeenfreis bes Compte rendu binaus, und theilen fich faft ju gleichen Theilen in tenfelben Dit großer Gebulb hörte ber Ronig an, was er ichon fo oft vernommen batte, leutselig trat er auf die Erdrierung mancher Duntte ein, als batte man von ibm eine Rechenschaft geforbert, und feine gebieterifche Aufwallung burchfcnitt bas Gefprad, bas nut geftort wurde burch ben Biberhall tes Gefdutes: "Es ift," fagte ber Ronig, "bas Feuer ber Ranonen, bie man gegen bas Rlofter St. Mern hat aufführen muffen; ber Biberftand muß endlich auf-Bar hier meine Pflicht nicht ftreng vorgeschrieben? und wer ift verantwortlich für bas vergoffene Blut? Ich tann in meinem Benehmen nichts finden, woburch ich verdient batte, Die Unbanglichfeit bes Landes zu verlieren. Ich weiß wohl, baß bie Preffe täglich baran arbeitet, mich ju untergraben, aber fie thut es burch bie Luge. Burbe jemals - ich frage Sie - gegen einen Mann fo viel Berldumbung ausgespieen? Ihre Behauptung, bag meine Popularitat erschüttert fen, ift nicht unbegrundet, aber fie wurde es nicht durch Fehler meiner Regierung, bas ift bas Ergebnig ber gabllofen Berlaumbungen. Ale ich fab, baß ich unablässig so grausam beschimpft (outragé), und so wenig ober fo schlecht vertheidigt wurde, habe ich meinen Entschluß gefaßt. Ift man nicht bis zu ber Behauptung gekommen, bag ich mit ben Carliften sympathisire? Steigen Sie binauf bis jum Ursprung bes Saufes Drleans, und Gie werben unter seinen bittersten Feinden die Vorfahren berjenigen finden, welche in biesem Augenblide bie Führer ber carlistischen Partei find. Reinde ftellen mich bei jeder Gelegenheit bar als einen Ehrgeizigen, ber nach unbeschränkter Gewalt ftrebt, als einen Menschen, ber nicht ohne eine gablreiche Umgebung, ohne einen glanzenden bof feyn tann, ber unerfattlich ift in feinem Begehren nach Reichthumern. meine herren, burch alle Schichten bes Lebens gegangen (tous les étages de la vie) und ich fann wohl fagen: Glücklich ift, wer mit feinem bescheibenen Loos sich begnügt. Ich bin Konig geworben, weil ich, ich allein Frankreich retten konnte vom Despotismus und

von ber Angrichie. Man bat von einem Programme bes Stadthaufes gesprochen, bas ift eine schändliche Lüge! Es ift falfc, bas ich ir: gend ein Berfprechen ertheilt babe. Mit tiefer Entruftung babe it noch heute gefehen, bag eine mir unbefannte Verfon beim Leidenbegenanis bes Generale Lamarque gefprochen bat von "feierlich übernommenen Berpflichtungen, Die nachher ichandlich vergeffen worden wären." Die Julicepolution wurde vollzogen unter dem Rufe: "Es lebe bie Charte!" Die Charte wollte bas Bolt, und es bat Die Charte, verheffert durch die Unterbrudung bes 14ten Artikels. Rechtlich batte ich fein Berfprechen zu geben, und in ber That babe ich feines gegeben. Gobald ich ben Thron beftiegen, wählte ich bie Richtung für meine Regierung, welche ich als bie rechte erfaunte, und ich halte fie noch beute bafür. Beweist mir, bag ich mich ge- . täuscht, und ich werbe Menberungen vornehmen. Bis babin muß ich in meinem Gang beharren. Ich bin ein Mann, Der nach Gewiffen und Ueberzeugung handelt. Man foll mich eber in einem Dorfer gerflogen, als mich fortreißen auf eine Bahn, beren Dienlickeit nicht flar erwiesen ift. Meine Bebarrlichkeit entfieht nicht burd ben Ginfluß meiner Umgebung; ich mußte nicht, baß ein folder beftunde. Bielleicht ift es bie Wirfung meines Gelbftvertrauens, aber ich glaube verfichern ju tonnen, bag Riemand einen Ginflug auf mich gewonnen hat, ber mich in großen, und felbst nicht in fleinen Angelegenheiten feinem Billen unterwürfe. Dein Regierungs= fustem - ich wiederhole es - scheint mir passend, und ich werde es wicht anbern, fo lange Sie mir nicht barthun können, bag es verwerflich ift."

Arago erwiederte, daß nach seiner Ansicht alle Störungen, welche vorgefallen, von dem Gang herrührten, den die Regierung einge-halten hatte. Die Erfahrung, meinte er, spreche für seine Ansicht, denn die Frechheit des Carlismus, die beispiellose Gestigkeit ter posliusschen Leidenschaften, der Bürgerkrieg im Westen und in der Sauptsstadt fepen peremptorische Urtheile gegen das System des 13. März. Etwas weiterbin äußerte der König:

"Ich habe bemerkt, meine herren, daß Sie Alle mein Regie-

tungespiem bas Spftem bes 13. März nennen. Ich muß Sie barauf aufmerksam machen, baß tiefe Benennung ganz unrichtig ift. Das Spftem, welches wir jest befolgen, ist basjenige, welches ich nach ernster Ueberlegung bei meiner Thronbesteigung wählte. Es ist Punkt für Punkt basselbe, welches bie Berwaltung leitete, beren Prässbent herr Lafsitte war."

Diegegegen verwahrte sich Laffitte und sagte: "Ich halte es für eine Pflicht, jede Gleichstellung meiner Absichten mit benen des herrn Perier zurückzuweisen. Aber es ist hier weber ber Drt noch ber gezignete Augenblick, um im Einzelnen nachzuweisen, wie es gekommen ist, daß mehrere Maßregeln dieser beiden so verschiedenartigen Ministerien gegen meinen Willen mehr Uebereinstimmung darboten, als ich es gewünscht hatte. Ich berufe mich auf die Reden, welche ich in der Kammer gehalten habe mit Genehmigung des Königs und bes Ministerrathes."

Der König erwiederte hierauf: "Und bennoch war die Hauptrichtung vollkommen identisch. Uebrigens, Sie haben die Aufzählung
aller Mißgriffe bes sogenannten Spfiems vom 13. März machen
wollen; Sie haben einen Rechenschaftsbericht veröffentlicht. Nun wohl,
ich gestehe Ihnen mit aller Aufrichtigkeit: ich habe diese Schrift aufmerksam gelesen, allein ich habe Nichts barin gefunden, ganz und
gar nichts."

Die herren bes Compte rendu suchten nun munblich zu verstreten, was sie geschrieben hatten. Was sie indessen anführten war mehr oder weniger untergeordneter Natur. Wenn Arago die Aufslösung der Nationalgarde von Perpignan vielleicht nicht mit Unrecht als einen Mißgriff, als eine unnöthige Entwickelung von Gewalt bezeichnete, so muß man nicht vergessen, daß seine Partei der Nastionalgarde das Necht erhalten will, eine politische Censur der Resgierungshandlungen abzugeden. Diesenigen nun, welche glauben, daß mit solchen bewassneten Petitionen eine Regierung überall nicht bestehen könne, werden zugestehen, daß der König das ihm durch das Nationalgardegesch verliehene Recht nicht ausgeben konnte, ohne sich einer Faction in die hände zu geben, selbst wenn man einräumen

wollte, daß in dem oder jenem Falle bei der Anwendung gefehlt seyn konnte. Odilon=Barrot führte die Ereignisse in Grenoble an, worauf der König ihm erwiederte, daß die Veranlassung der dortisgen Ruhestörung, die republikanische Maskerade, von Bastide organissirt worden sey. Der ehrenwerthe Deputirte führte ferner als einen Klagepunkt gegen das System vom 13. März die Schonung gegen die Carlisten an, worin man so weit gegangen sey, Häuptlingen der Banden im Westen Geleitbriese auszustellen, wie ein Minister es vor der Kammer eingestanden habe. Hierauf bemerkte der König:

"Meine Minifter mogen gefagt baben, mas fie wollten, ich aber beharre in ber Behauptung, bag feine Beleitbriefe ertheilt morben find. Man hat welche verlangt, aber fie murben abgeschlagen. Man spricht immer von ber Anwesenheit von Carliften in ber Staatsverwaltung, aber ich habe mich nie ben Magregeln widersett; bie mir in biefer Beziehung gemacht worben find. Man wird nicht annehmen, bag herr Dupont (be l'Eure) fie mabrent feines Minifteriums geschont babe. 3ch glaube nicht, bag Carliften in ber Armee find, und wenn Einige geblieben find in ben Bermaltungezweigen, bie unter Baron Louis ftanben, fo fann herr Laffitte Ihnen fagen, wie schwierig und gefährlich plögliche Menterungen fint in Allem, was bie Finangen betrifft. In Ihrem Rechenschaftsbericht bat man ter Regierung Bergogerung in Genchmigung bes Briqueviell'ichen Borfdlags vorgeworfen. 3ch geftebe, bag ich einen lebhaften Bis berwillen empfand, einen Erlaß zu unterzeichnen, burch welchen eine verbannte Familie einer Rente von 600,000 Franken beraubt murbe. Aranfreiche Ehre forbert, bag biese Kamilie nicht genöthigt fen, von bem Almosen bes Auslantes zu leben. Das hat mich intessen nicht verhindert, Die ftrengsten Befehle ju geben, um Die Bergogin von Berry, Die Nichte ber Königin zu verhaften. Ich werbe in biefer Beziehung Alles genehmigen, mas nothwendig ift, vorausgesett, bag man keinen blutigen Ausgang verlangt. 3ch habe nie bas Wort von Rersaint vergessen: "Carl I. Ropf fiel, und England fab feinen Sohn den Thron besteigen. Jafob II. wurde nur verbannt, und fein Beschlecht ift auf bem festen Lande ausgestorben." Unerachtet meiner Bitten beging mein Bater ben Fehler, burch seine Stimme für ben Tob Ludwig XVI. ber Revolution ein blutiges Unterpfand geben zu wollen. Ich werde ihm nicht nachahmen."

Arago sprach von ber Kleinmuthigfeit bes Systems in feinen Begiehungen zu ben fremden Mächten, wie ber fühne Ton bes Mis Beriums gleich nach ber Revolution bie Preugen verhindert batte, Die belgische Grenze zu überschreiten, und baß eine abnliche Sprache 211= verläßig bie Defterreicher abgeschreckt baben murbe, in bie Romagna einzumarschiren. Der Rönig fagte bazu: "Unsere Drobungen batten freilich bas von Ihnen angeführte Ergebniß, aber biefe Drobung war eine mabre Gaseonabe, benn wiffen Sie, wie viele Truppen wir bamals hatten? Mit ber Armee in Algier batten wir 70,000 Mann, nicht mehr als 70,000 Mann." Weiterbin außerte er: "In allen Rationen ift jest Gahrungeftoff varhanden. Frankreich und England tonnen nur mit Preffreiheit regiert werben. 3ch tenne alle Schwierigfeiten, bie baburch entfteben, ich weiß, bag bie ju große Rachficht ber Geschworenen bedeutenbe llebelftande bervorruft; allein es gibt keine Mittel bagegen. Ich habe mich baber immer allen Ausnahmsregeln widerfest, Die Verier oft vorschlug in seinen Bornaufallen, bie uns mehr als einmal geschabet haben."

Als Obilon-Barrot sagte: "Bergessen Sie nicht, Sire, bas Sie bazu verurtheilt sind (condamne), bieses Land burch die Freisheit und mit ber Freiheit zu regieren, und bas Sie alle Folgen dieser Stellung annehmen muffen, antwortete ber König:

"Das ist meine Absicht, und das ist, was ich thue. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich ändere nicht das System, außer wenn es bewiesen ist, daß es schlecht war. So lange ich König bin, habe ich nur einmal Umgang genommen von diesem Grundsage, das war in Beziehung auf mein Wappen. Ich hielt auf die Lilien, weil sie mir gehörten, weil sie nicht mehr das Eigenthum der älteren Linie, els das der Orleanischen Linie waren, weil sie seit undenklichen Zeiten vom Water auf den Sohn unsere Wappenschilde zierten. Man wollte sie unterdrückt wissen; lange habe ich mich den Borstellungen des Herrn Lafsitte widerset; am Ende aber wurde die Anfregung

so groß, daß ich einer Forderung nachgab, die mir immer eine große Thorheit schien."

Laffitte sagt:: "Das Uebel kommt bon ber verschiedenen Beise. die Julirevolution zu beurtheilen. Einige erbliden barin nur bie etwas verbefferte Charte von 1814 und einen einfachen Bersonenwechsel; Die größere Bahl aber, wenigstens alle energische Manner in Frankreich betrachten die Julirevolution als ben Triumpf bes populairen Systems, als bie Bernichtung ber Restauration. Seit lange schon bat bie Preffe gegen bas System bes 13. Mary Bermahrung eingelegt, und bas that auch bie zahllose Menge, welche sich bei ber Leichenfeier bes Generals Lamarque einfand. Benn am Tage barauf funfzehn ober zwanzigtausend bewaffnete Burger ber Regierung ihren Beiftand gelieben haben, fo mar es, weil ihre Erifteng bebrobt war. Man vergaß bas Spftem bes 13. Marg, und bachte nur an bas Julifoniathum." Der König antwortete, er glaube, baß Laffitte aus redlicher Ueberzeugung biese Anficht bege, und faßte noch einmal bie angeführten Grunde jusammen, welche ihn bestimmten, bie von ihm eingeschlagene Richtung nicht zu verlaffen.

Obilon-Barrot führte zulest das Wort bei dieser Unterredung, die er mit folgender Neußerung beendete: "Wir wünschen, Sire, daß man den Wahn der Restauration verlasse, daß die Julirevolution der gemeinschaftliche Ursprung werde für alle Staatskörper, für alle Institutionen, wie für den König, daß Ihre Opnastie sich identisszire mit einer ganz neuen Ordnung der Dinge; so würde sie stark seyn durch die ganze Kraft der Revolution, welcher sie dagegen volle Sicherheit für die Zukunft gewähren würde. So habe ich Ihre Regierung ausgesaßt. Sie denken anders. Run wohl! die Probe der Ersahrung muß fortgesett werden, aber alle redliche Freunde des Landes und Eurer Majestät können nur mit schmerzlicher Spannung der Zukunft gewärtigen."

So endete diese Erörterung, die unter so bemerkenswerthen Bershältnissen stattgefunden hatte. Die Manner, welche sich hier über Frankreichs Geschick besprachen, sind seitdem ihren Ansichten treu geblieben. Der König hat sein Wort aufrecht gehalten und hat es

mit allen hinberniffen aufgenommen, welche bem Syfteme enigegens traten, bem Franfreich, ja Europa bie Erhaltung bes Friebens verbanten; bieß Syftem wird noch beute von benfelben brei Dannern bekampft, die bamals unter bem Rollen bes Geschützes prophezeiten, baß es Frankreich und die Dynastie ins Berberben führen werbe. Bie es jett in Europa und in Frankreich aussehen wurde, wenn bamale bie Bewegungepartei ihr Spftem hatte zur Ausführung bringen fonnen, bas System ber Revolution in einer bemofratisirten Monarchie - wenn man annimmt, bag eine folche Form eine Probezeit erleben könnte — und mit der Schnellfolge, die man beabsichtigte, oder in bie man ohne es zu wollen geriffen worben ware - bas ift wohl unmöglich zu bestimmen; benn bas Einzige, mas fich mit Sicherbeit behaupten läßt, ift, bag ber Rrieg, ben bie Bewegungspartei als bie unvermeibliche Folge bes Systems bes 13. Marg burch eine europaische Coalition vorhersagte, nothwendig aus einer Durchsubrung ber Revolution in ihrem Sinne hervorgeben, bag er ein allgemeiner werben mußte, weil gang naturgemäß Alle, die von einer gleichen Gefahr bebroht worden maren, fich jur Abmehr vereinigen murben; baburch mare eine fo heftige Erschütterung entstanden, bag Prophetengabe bagu gehört, um ben Buftanb gu errathen, ber baburch jum Borfchein gekommen ware. Dagegen ift burch bas fuhne Beharren bes Ronigs in ber von ihm gewählten Richtung feit jener Unterres bung gehn Jahre hindurch ber Friede bewahrt worden. Und wenn, wie wir ce ichon angebeutet haben, und es fich fpater genauer zeigen wird, bas System bes Rönigs im Rampfe mit ben Parteien und gegen ben immer wieberholten Anbrang ber Anarchie manchmal ju tief eingreifen mußte, fo ift von ber Macht, welche verfaffungemäßig bas Land üben konnte, nur barum ber Regierung ein Uebergewicht zugefallen, weil die Parteien nur für ihr Sonderinteresse thätig was ren und die Regierung nothigten, rankevolle Umtriebe in ihrem eigenen Gespinnfte sich verfangen zu laffen, und weil bas Berftanbnig bes constitutionellen Staatslebens nur von ber Regierung, aber nicht im entsprechenden Grabe von ber Nation aufgefaßt murbe. Wie. aber auch die Bufunft fich gestalten moge burch ben amölfiabrigen

Frieden, den Ludwig Philipp unter den schwierigsten Berwickelungen, umbroht von rachedurstenden Parteien und seigen Mordanschlägen, mit dem rechten Maße von Kraft und Mäßigung zu erhalten wußte, hat er sich um die gesammte europäische Civilisation ein Berdienst erworden, dessen Andenken in der Geschichte nicht erlöschen wird, denn Europa hat nun einsehen gelernt, daß es, um reformirt zu werden, nicht revolutionirt zu werden braucht.

Die Erklärung bes Belagerungszustanbes mar am 6. Juni Abende beschloffen worben, bie Beröffentlichung erfolgte aber erft im Moniteur vom 7. So erschien biese Magregel, burch welche ber Regierung eine bictatorische Gewalt eingeraumt, und ber gewöhnliche Gerichtsgang aufgehoben murbe, als eine unnötbige Berschärfung bes Siegs. Allerbings war sie nicht blos befannt gemacht, sonbern auch beschloffen worben, nachbem ber offene Ausbruch ber Emporung bereits bewältigt war. Allein wenn man bebenkt, bag bie Regierung umgeben mar von geheimen politischen Berbrüberungen gum 3mede bes Umfturges, bag, wie fich eben gezeigt, überall Berrath im Sinterhalte lauerte, bereit, bei jeber Gelegenheit hervorzubrechen, fo muß man gestehen, bag bie materielle Besiegung ber zu Tage gebenben Emporung immer noch nur eine hochft unvollftanbige genannt werben mußte, und bag man nur burch eine Ausnahmsftellung erwarten fonnte, einen Aufschluß zu befommen, ber bagu beitragen konnte, bie Bufunft ficher zu ftellen. Begreiflichermeise aber wollten bie Feinbe . ber Regierung nur bie bringenbfte Nothwenbigkeit fur ben Belage= rungezustand anerkennen und biefe nur finben fo lange bie Baffenmacht bes Aufruhrs nicht gebrochen mar. Cofte, Rebakteur bes Temps, protestirte baber bagegen, und besonders gegen bie Rudwirfung, wonach bie Angeflagten ben Geschwornengerichten entzogen und die Untersuchung gegen fie einem Ausnahmsgerichte jugewiesen wurde. Die Artillerie ber Nationalgarbe, die polytechnische und die Alforter Schule wurden aufgelost. In allen breien hatten fich bie Demokraten mit republikanischen Tenbengen festgesetzt und eine bewaffnete Macht für ihre Zwede organisirt. Unter ben Schulern rechneten die Umwälzer auf die blinde hingebung eines einseitigen

Enthusiasmus und auf bie unbedingte Bagehalfigkeit ber Unerfahren= beit, mas fie erhabene Tollbeit nannten, und diese hatte fich benn auch neben fanatischem Muthe gezeigt, mahrend bie erfahrenen Leiter abseits blieben und bie fühnen Vorfampfer fich jammerlich verbluten ließen. Durch bie Artillerie ber Nationalgarbe hoffte man fich ein fraftiges Mittel zu fichern, um einem Sanbstreiche ichnell eine ent-Schiedene Wendung ju geben. Die Baup'er ber republikanischen Partei Garnier-Pages, Laboissière, Babet, Armand Carrel und Philippon entzogen fich ber Berhaftung, erflärten aber von ihrem Berfted aus, bağ fie fich felbst ben gewöhnlichen Richtern ftellen wollten, sobald ber Belagerungszustand aufbore. Der polnische General Ramorino, ber, wie fich fpater in bem von ihm unternommenen thörichten Buge nach Savoyen zeigte, gang mit ben Umwälzungsfüchtigen einverftanben war, wurde verhaftet, aber fogleich wieber freigegeben. In Folge ber Berhaftung bes jungeren Berryer in ber Benbee wurden auch Chateaubriand, Fite-James und hobe be Neuville verhaftet. Man konnte awar keine binlanglichen Beweise für Theilnahme am Aufftande gegen sie aufbringen, aber ber bewiesene Briefwechsel mit ber Berzogin von Berry war wohl gang geeignet, fie verbächtig zu machen. Um 15. Juni erließ eine ziemliche Bahl von Oppositionsmitgliebern ber Deputirtenkammer eine Protestalion gegen ben Belagerungszustand, unter benen Laffitte, Arago, Marichall Clauzel, Dbilon-Barrot die bemerkenswertheften maren. Um 16. begannen bie Kriegsgerichte. Es waren über tausend Versonen in ben Gefängnissen, und fehr viele von ihnen waren mit ben Waffen in ber hand genommen worden. Run aber wurde bie Untersuchung nicht im Allgemeinen geführt nach ber Rathegorie Aller, bie fich in bemfelben Berhaltniffe ber Schuld befanden, sonbern bie Sache jebes Einzelnen wurde für fich vorgenommen. Das hatte zu einer unabsebbaren Dauer ber Untersuchung führen muffen. Die zwei erften wurden freigesprochen; ber britte, ber Carricaturmaler Geoffroy, schuldig befunden und jum Tobe verurtheilt. Diefer ängstliche und beängstigende Bustand fand aber sein Ende barin, daß ber Cassationshof die Urtheilssprüche ber Rriegsgerichte verwarf, und schon am

folgenben Tage, 30. Juni, wurde ber Belagerungezuftanb aufgeboben. Das Urtheil über Geoffron murbe in Gefängnig sone Amangsarbeit verwandelt. Die Legitimiften wurden frei gegeben. genannten Republifaner ftellten fich barauf - wie fie es versprochen hatten, ihren orbentlichen Richtern, wurden aber aus Mangel an hinreichenben Beweisen freigesprochen. Bon ben übrigen Gefangenen wurden mehrere freigesprochen, aber manche, gegen welche bie Beweise zu entschieden sprachen, als Sochverrather verurtheilt, ohne baß jeboch bie Tobesftrafe zur Anwendung tam. Die meiften Berurtheilte waren jeboch unbefannte, bebeutungelofe Menfchen, Die man größtentheils nur als Werfzeuge betrachten fonnte. Der Belagerungezustand batte inbeffen boch ber Regierung bie Mittel verschafft, manche Berbindungsfaben ber gebeimen Gefellschaften mit bem Bolle abzuschneiben, eine allgemeine Entwaffnung vorzunehmen, und burch Saussuchungen in ben Befit von einer nicht unbebeutenben Menge Munitionsvorrathe au fommen, beren Borbanbenseyn am beften bewies, wie febr man auf einen Angriff gegen bie Regierung fic porbereitet batte. Wenn man nun ben gangen Gebrauch bes Siege am 5. und 6. Juni betrachtet, wenn man bebenkt, bag ber Ronig Aufflarungen befommen hatte, bie ihm gang von ber Boswilligkeit feiner Gegner in einem nicht unbebeutenben Rreife überzeugen muße ten, bag er mußte, bag man ihm nicht nur nach ber Krone, fonbern auch nach bem Leben trachte, fo muß man über feine Magis gung erstaunen, benn großmuthig verschonte er Alle, bie ihn verfönlich beleibigt hatten, und entwaffnete nur biejenigen, welche ber Regierung feinbfelig entgegengetreten maren.

Um biese Zeit begannen Unterhandlungen zur Bildung eines neuen besinitiven Ministeriums, da man das bisherige nur als ein provisorisches betrachtete. Düpin, der auf seinen Gütern war, wurde nach Paris berufen. Man wollte ihn an die Spise einer neuen Combination stellen, und Gerüchte darüber fanden statt. Man beshauptet, daß der englische Botschafter, Lord Granville, über die Möglicheit, den kleinen Advokat an der Spise des Ministerrathes zu sehen, geringschätig gespöttelt habe. Ueber diese Neußerung

foll Düpin sich in einer Unterredung mit dem König sehr heftig ausgesprochen haben. Gewiß ist, daß eine Unterredung des Königs mit Düpin stattsand, in welcher der König seinen Unwillen äußerte über die etwas rauhe Weise, in welcher der talentvolle und tüchtige Mann seine Meinung ausspricht. Dessen ohnerachtet war der König vollstommen überzeugt von den treuen und guten Gesinnungen des vielsjährigen Anwalts und Rathgebers seiner Familie; dalb nach seinem Auftritte ließ er ihn wieder rusen, und die gegenseitige Auswallung war wieder vergessen. Ludwig Philipp ist beharrlich und zuverläßig in seiner Anerkennung treuer Dienste und personlicher Anhänglichkeit. Längere Zeit schwankte noch das Gerücht zwischen einem neuen Kasbinette mit Düpin oder Marschall Soult an der Spiße.

Im Augustmonat fand bie Bermählung bes Königs von Belgien Leopold mit ber Prinzessin Louise von Orleans flatt. Berwandte politische Stellung in ber neuen Begrundung beider Reiche, sowie perfonliche Achtung und Neigung vereinigten fich, um biefen Bund zu knüpfen. König Leopold, ausgezeichnet burch feltene Vorzüge bes Beiftes und bes Bergens, wie burch bie Ritterlichfeit feines Charafters, welche ber in feinem Geschlechte eigenthümlichen schönen Derfönlichkeit entspricht, hat vollkommen die Erwartungen erfüllt, zu welchen bie hohe Achtung, die er in England wie auf bem Continente aenof. berechtigte. Die Pringessin Louise Marie Therese Charlotte Isabelle von Orleans ift am 3. April 1812 zu Palermo auf Sieilien geboren. Gine feltene, unter ben Augen ihrer erhabenen Mutter vollendete Erziehung bat burch nicht gewöhnliche Renninisse ihren Beift entwidelt, wie burch Religion und tiefere Lebensauffassung bie gemuthliche Richtung herangebilbet. Die Sicherheit und Geläufigfeit, welche die Prinzessin in der englischen, italienischen und beutschen Sprace erlangt hatte, beruhte auf einer burchbachten Kenntniß ber Literatur und Geschichte ber Bolfer, Die ihre Bescheibenheit fast verbarg, und die nur gelegentlich und unbewußt fich verrieth, und ftets in ben Schranken ber gartesten Weiblichkeit. Sie beglückt ihren Gemahl und hat fich im bochften Grade die Liebe bes Bolfes erworben, beffen Königin sie geworden ift. Da König Leopold Protestant ift,

fo waren Dispensationen bes Pabftes gur Trauung nothwenbig. Diese Unterhandlung führte ber Graf von St. Aulaire, frangofischer Botschafter am beiligen Stuhl. Dhne Zweifel war bie schroffe Stellung, welche ber Ergbischof von Paris, herr von Duelen, jum-Orleanischen Sofe genommen hatte, baran Schuld, bag bie Trauung und bie Bermablungsfeierlichkeiten nicht in Paris gefeiert murben. Die Bermählung fant in einfacher Burbe und Stille ftatt im Schloffe Compiègne, wohin bie königliche Familie am 5. August von Paris abreiste, und bort mit Konig Leopold jusammentraf. Rachbem ber bürgerliche Patt burch ben Kangler von Franfreich, Baron Pasquier, geschloffen mar von ben bagu entbotenen Beugen, unter benen Dupin! war, fand bie fatholische Trauung ftatt in ber Schloffapelle burch! ben Bischof von Meaux nach ben in ter fatholischen Rirche üblichen Mobifitationen bei gemischten Chen, worauf Goepp, Pfarrer ber evangelisch = beutschen Gemeinden in Paris, in einem Saale bes Schlosses bas königliche Paar traute. Die burgerliche Bermablung wurde vom Rangler von Frankreich, Baron Pasquier, unter Beiftanb bes herrn Cauchy, Archivift ber Pairstammer, vorgenommen. Die Beugen ber Pringeffin waren vier Pairs, bie Deputirten Berenger. Dupin, Girob (be l'Ain), Deleffert, Marichall Gerarb; bie bes Rönigs ber Belglier ber Staatsminister, Graf Felix Merobe, und ber Großmarschall Graf Aerschott. Diese erfte Bermählung eines Abkömmlings ber Julidynastie wurde in Compiegne awar mit Burbe in ber form, aber einfach, und mehr wie ein Familien= benn ein Staatsfest gefeiert. Und bennoch gruppirte fich um biefe Sochzeit bie Politif fo einbringlich, bag bie innere Familienfeier faft barin aufging. Die so wichtige Angelegenheit ber vierundzwanzig Artifel, welche Belgien jumuthete, auf Bortheile Bergicht ju leiften, bie ibm zugesagt maren, murbe in Compiègne besprochen. Solland weigerte fich nachzugeben, bie Gewalt ichien allein die Entscheidung herbeiführen zu können. Gine Flotte war in Cherbourg bereit gemacht. Inbeffen wunschten bie norbischen Machte vor Allem eine Lösung ber Frage ohne Anwendung ber Rriegsgewalt. Diese nicht erfreulichen Berhandlungen bilbeten eine getrübte politische Atmosphäre .

um bie Sochzeit. Ohnebieß hatte man einigen Bebenktichkeiten ber Geistlichkeit aus bem Wege geben muffen. Der Erzbischof von Paris hatte in seinem apostolischen Eiser, ber wohl in diesem Falle sehr von politischen Ansichten angeregt war, Schwierigkeiten erhoben gegen die Weibe einer gemischten Ehe in Notre-Dame, unerachtet der pabstelichen Dispensationen. Es war ohne Zweisel sehr richtig, einem Streite mit der Geistlichkeit durch den gewählten Ausweg vorzubeusgen. Die Mäßigung und Behutsamkeit der Regierung in geistlichen Angelegenheiten hat gute Früchte getragen, denn sie hat die Regierung in eine vortheilhafte Stellung gebracht, gegenüber von ultramontanischen Bestrehungen, die auf das Staatsgebiet übergreisen wollen.

## Drittes Rapitel.

Der am 22. Juli 1832 in Schönbrunn erfolgte Tob bes Berjogs von Reichstadt entfernte allerbings, wenn man will, einen Pratenbenten, aber nur ben einer Partei. Der Gobn Marie Louifens, ber Entel bes Raifers von Deftreich, war freilich entsproffen von Napoleon, aber bie faiserliche Macht und herrlichkeit, welche ben ehemaligen Ronig von Rom umgab, hatte, wie bie Sage einer entschwundenen Zeit, taum mehr als eine poetische Bebeutung. Der noch in Frankreich vorhandene Bonapartismus bestand nur in Erinnerung, aber Frankreich batte auch nicht vergessen, um welchen Preis bie Großartigfeit biefer Erinnerung erkauft mar. Die Beme= gungspartei rief wohl häufig genug bie Thaten ber großen Armee an, aber bem Sohne ihres ehemaligen Führers wollte fie nicht bie Früchte ber Siege zuwenden, bie fie unter Anrufung biefer Erinnerung erstrebten. Ein Napoleonismus ohne einen Napoleon ber That war ein Unbing, und fant fich ein folder, fo mußte et vornämlich ben Absichten berjenigen feindlich entgegentreten, bie ibn berufen. Die Bonapartiften konnten als folche nicht die Julibynaftie flürzen, höchstens wenn fie gefturgt worben mare burch eine andere Macht, konnten fie auch die Fahne ihres Pratenbenten entfalten. Man hat indeffen bem Bergog von Reichsftabt und seinem Aufenthalte am Bofe seines

Grofvatere eine gang andere Bebeutung guichreiben wollen. bat gesagt, und wohl auch geglaubt - benn es wird viel mehr geglaubt, als gefagt werben fann - bag ber Aufenthalt bes Bergogs von Reichstadt in Wien und bie Befugniß feines Großvaters, auf bie Banblungen feines Enfels Einfluß ju üben, gebraucht worben fen, um ber Julibynaftie bie Bebingung aufzulegen, eine Richtung einzuhalten, welche Deftreichs politischen Absichten nicht florent in ben Weg trate; man will, bag Deftreich gleichsam barauf hingewiefen, bag es in feiner Macht gestanden, ber Julibynaftie einen gefährlichen Nebenbuhler ju erweden, ben es mit feiner Dacht unterftuken und beffen Erfolg es fichern konne. Um biefes anzunehmen, muß man gleich unbefannt fenn mit ber Lage ber politischen Berbaltniffe im Allgemeinen, und mit ber voraussichtigen Rlugheit bes Biener Rabinets im Besonberen. Der Bergog von Reichstadt fonnte in Frankreich nur von ben Rriegeluftigen ersehnt werben, nur burch friegerische Erfolge eine Geltung bekommen - und gegen wen maren benn biese gerichtet gewesen? Wenn ein Napoleon ber Zweite in Frantreich auf ben Thron gefommen mare, fo hatte er bas Programm ber Bewegungspartei Punkt fur Punkt ausführen muffen, er hatte wenigstens bie Rheingrange erobern, bie Unabhangigkeit - b. b. bie Revolutionirung Italiens forbern und unterflüßen, einer rabicalen Emancipation in Deutschland, ber Wieberherstellung Polens, ber Einverleibung Belgiens die Sand bieten muffen, furz er konnte nur als ber inthronifirte General bes Comte rendu in Frankreich Sinn und Bebeutung haben. Es ift lächerlich, zu glauben, bag bas öftreichische Rabinet mit biesem falschen Fechterftreich einer bemofratischen Diplomatie auftreten konnte, ber ja nicht einmal als Drobung eine Wirkung hervorzubringen geeignet ware, ba fie fur Deftreich fo gefahrbringend mar als für Frankreich, und es ware gang überfluffig, bas hier zu erwähnen, wenn es nicht Leute gegeben, welche biesem Fantom ein Dasenn zugeschrieben haben. Go lange Frantreich die Garantie ber weisen Friedenspolitif bes Rönigs barbot, fonnte es mit Sicherheit barauf rechnen, bag bas öftreichische Rabinet ihm nicht allein fein hinderniß in ben Weg legen, sondern

eine folde Politif auf jebe Beise unterftugen werbe. Der Tob bes Bergogs von Reichstadt mar baber in Diesem Sinne fein wichtiges Ereignif für die Julidynastie, und nur in so weit von einer Bedeutung, bag ben Emeutelustigen eine Kahne genommen wurde. Wir werben später ju berichten haben, wie fich ein Rapoleonibe fant, ber fich zu ber Rolle brangte, Die fein verstorbener Better jebenfalls mit viel mehr Berechtigung batte fpielen konnen, wenn eine folche in Beziehung auf Frankreich überall noch für bie Familie vorhanden ware. Auch zeigte fich in Frankreich nur geringe Theilnahme bei ber Nachricht vom Tobe bes liebenswerthen jungen Pringen, ber in Bien febr populair, und in Franfreich unbefannt mar. In ber Rirche von Clichy wurde ein feierliches Tobtenamt gehalten, und man machte in Journalartifeln Anspielungen, indem man Betrachtungen anstellte über ben Wechsel bes Schicksals und bie Berganglichkeit irbischer Größe. Das war Alles, und zwar konnte man unter ben gegebenen Umftanben auch nichts anberes erwarten.

Die Saintsimonisten standen am 28. Aug. vor Gericht unter der Anklage ungesetzlicher Bersammlung. Der Saintsimonismus war zwar abgestorben: er hatte sich lächerlich gemacht und seine praktische Unmöglichkeit hinlänglich dargethan. Dessen unerachtet mußte der christlichessittlichen Gesetzgebung ihr Recht werden, und damit das gesichehen könne, mußte eine Strafe ausgesprochen werden. Der Bater Enfantin mit seinen ersten Aposteln wurden zu einem Jahre Gesfängniß verürtheilt.

Das Ministerium Montalivet wurde als ein Durchgang zu einer festeren Zusammenstellung im Sinne Periers betrachtet. Das bei aber war das System, welches Perier aus führte, sortbehalten worden, und wenn der König die Nothwendigkeit empfand, andere Männer an die Spise der Angelegenheiten zu stellen, so entstand diese vornämlich aus der Spannung der äußeren Vershältnisse. Es wurde immer deutslicher, daß holland nicht nachzgeben und nur der physischen Macht weichen werde. Der Marquis von Dalmatien, französischer Gesandte im Haag, kam Ansangs Sepstember nach Paris. Seine Stellung am holländischen hose war

biplomatisch kaum mehr haltbar. Der König von Holland hatte sich geweigert, auf die Notisication der Vermählung der Prinzessin Louise mit König Leopold die gebräuchliche Antwort zu ertheilen, weil er im König der Belgier nur einen Prinzen von Koburg anerkennen wollte. Ohnehin war es klar, daß, wie schon einmal geschehen, Frankreich bei künstigen Zwangsmaßregeln wiederum eine Hauptrolle spielen müsse, und man hielt es für unerläßlich, das Ministerium mit parlamentarischen Namen zu verstärken. Gegen Ende September ging der Herzog von Orleans nach Brüssel, um vorläusige Versabredung mit dem König Leopold zu tressen, wenn der Eintritt eines französischen Heeres in Belgien nothwendig werden sollte; der Herzog von Nemours ging nach Cambrai, und Marschall Gérard begab sich an die Nordgrenze, um das dort zusammengezogene Heer zu mustern.

Unterbeffen wurde lange und vergeblich mit Dupin unterhandelt, bis die Ueberzeugung gewonnen mar, bag biefer auf Bedingungen bestand, bie ihm nicht eingeräumt werben fonnten. 2m 11. Oftbr. wurde bas neue Ministerium verfundigt. Prafibent bes Ministerrathes und Rriegsminister wurde Soult, herzog von Dalmatien -bas Ministerium bes Innern befam Thiers — bas bes Unterrichts Buigot - bie Finangen humann - bie auswärtigen Angelegenheiten ber herzog von Broglie — bie Justig Barthe — bie Marine Rigny - und bas Sandelsministerium Graf Argout. In biefem Ministerium waren bie Doctrinaire überwiegend; fein Charafter war erhaltend, auch mit energischen Mitteln. Die Bewegungspartei mar natürlicherweise mit biefem Ministerium nicht gufrieben, benn fie wollte nicht bie belgische Regierung erhalten wissen gegen Solland und die Machte, worauf es fich flütte; sie wollte bas Schwert gieben, um Belgien für Frankreich zu nehmen und allen Berträgen ben Sanbidub binzuwerfen.

Nach Bilbung bes neuen Ministeriums wurde die Ernennung von 70 neuen Pairs, die schon in Compiègne beschlossen war, bestannt gemacht.

Um 3. Oft. tam ber Bergog von Orleans von Bruffel nach

Paris zurüd, wo ber Herzog von Nemours und Marschall Gérard eingetroffen waren. Am 22. Oft. wurde in London eine Convention geschlossen zwischen England und Frankreich zur Aussührung des Bertrags vom 15. Nov. 1831. Am 1. Nov. begab sich Marschall Gérard als Oberbeschlshaber zur Nordarmee, die jeden Augenblick zum Einrücken in Belgien bereit war, und am 7. Nov. wurde auf alle holländischen Schiffen Embargo gelegt. Am 7. Nov. wurde die Herzogin von Berry gesangen genommen, am 14. rücke die französische Armee in Belgien ein, und am 19. Nov. wurden die Kammern unter Berhältnissen eröffnet, die, so eben noch bedrohlich, weil die Möglichkeit einer allgemeinen Berwickelung im Hintergrunde stand, in kurzer Frist eine beruhigende Lösung gefunden hatte.

Die Regierung hatte fich überzeugt, bag bie Bergogin von Berry nicht mehr auf dem Lande in der Bendée sich aushielt; dagegen beutete Alles barauf bin, bag fie noch immer in Frankreich feyn muffe; man hatte Berbacht auf Rantes, aber alle Rachforschungen waren gang vergeblich gewesen. Maurice Duval, ber unter bem Raiserreich Obereinnehmer in Florenz gewesen war, wurde unter ber Juliregies rung mit Erfolg in Grenoble verwendet, und man beschloß ihn als Präfekt nach Nantes zu verseten, weil man ihn für besonders geeignet hielt, unter ben obwaltenben Berbaltniffen mit Buverläßigkeit und Kraft vorzugehen. Um biefe Zeit war Simon Deut, beffen Berhaltnig jur Bergogin von Berry wir icon früher ermahnten, von seiner Sendung nach Portugal jurudgekommen, und hatte sich auch in Paris gezeigt. Duval mar überzeugt, bag Deut bas Berfted ber Bergogin fenne. Er foll ihm Eröffnungen gemacht haben, allein Deut wollte nur mit bem Ministerium felbft unterhandeln. Graf Montalivet trat inbessen nicht näher auf bie Sache ein, weil man bamals wohl noch immer hoffte, bag bie Bergogin von Berry felbst fich jurudziehen murbe, ihre Gefangennehmung aber unter allen Umftanben ber Regierung Verlegenheit bereiten mußte.' Seitbem bas Ministerium vom 11. Oft. eingesett war, fab man aber ein, baß man ben legitimififchen Beftrebungen im Innern die lette Soffnung nehmen muffe, und die Auslieferung ber Bergogin von Berry murbe

verhandelt zwischen Thiers, Duval und Deug. Um 18. Oft. wurde Duval Prafett ber Rieber-Loire; Deut ging ebenfalls in Begleitung. bes Polizeicommissars Joly nach Nantes. Deut batte mehrere Mittel, um zur Bergogin zu gelangen, und feine Anfunft wurde ihr auch angezeigt. Die Unftellung bes neuen Prafetten hatte inbeffen bie Umgebung ber Bergogin mißtrauisch gemacht, man fürchtete, bag Jemand von der Polizei fich unter Deug Namen einschleichen wollte. Darum wurde verlangt, daß Deut feine Briefichaften einer britten Person übergeben solle. Er weigerte fich beffen querft, und ging nach Paimboeuf; nach feiner Burudfunft bestand man aber noch immer barauf, und er übergab feine Briefschaften, bie allerdinge ben Beweis lieferten, bag er berjenige mar, für ben er sich ausgab. Deut murbe bei ben Fraulein Duguigny eingeführt, wo bie Bergogin wirklich wohnte, und hatte bort mit ihr eine Unterredung; man hatte inbeffen bafür geforgt, bag Alles bas Aussehen habe, als ware bie Bergogin babin gekommen, wie an einem britten Orte; Deut glaubte bas auch wirklich. In biefer Ungewißheit blieb ihm nichts übrig, als ben Bersuch zu machen, noch eine Unterrebung mit ber Bergogin ju bekommen; bieß gelang ibm burch eine Ronne, welche bei ber Bergogin vielvermögend mar. Die Busammenkunft fant am 6. Nov. Abende halb fünf Uhr in Duguign'ye Sause statt. Ale Deut bas Saus verließ, hatte er burch bie halboffene Thure im Speisezimmer eine Tafel mit sieben Gebeden geschen. Er eilte zu Duval, bamit bie Behörde ins Saus gelangen fonne noch vor Beendigung ber Alle Anstalten waren nach Berabrebung mit bem Divisions= Tafel. Befehlshaber Grafen Drouet D'Erlau und bem General Dermoncourt getroffen, bald mar bie gange Bauferreibe umgingelt, und Polizei an. ber Spite ber Bewaffneten brang in bas Saus ber Dyquigny ein. Die Bergogin hatte noch eben Beit gehabt, mit brei andern Personen fich in ein Berfted zu retten. Alle Nachsuchungen waren vergebens aewesen: man überzeugte fich allerdinge, daß bie Berzogin ba gemefen war, aber man konnte fie nicht auffinden. Spat Abende gogen bie Behörden sich unverrichteter Sache gurud. Duval indeffen ließ bas baus von Außen und Innen besett halten bie Nacht hindurch. In einem Zimmer im britten Stod hatten zwei Geneb'armen bie Bache. 216 es gegen Morgen empfindlich falt wurde, machten fie ein Keuer im Ramin. Die innere Rudwand von biesem Ramin verbarg aber ben Eingang ju bem Berfted, in welchem bie Bergogin, Fraulein Kerfabiec, Die Herren Mesnard und Guibourg in einem unbegreiflich kleinen Raume jufammengebrangt waren. Je größer bas Feuer im Ramin, je unbaltbarer wurde natürlicherweise bie Stellung ber Flüchtlinge, und fie mußten, um nicht verbrannt gu werben, fich zu erkennen geben und fich ausliefern. Die Bergogin murbe mit aller Rudficht behandelt, querft auf's Schloß geführt, nachher aber auf bem Staatsschiff Capricieuse nach Blave, einer Festung an ber Garonne nörblich von Borbeaur, gebracht, wo fie am 14. Nov. antam, um bie weitere Entwidelung ihres Schidfals abzumarten, beffen unerwartete Benbung fpater alle Belt in Erstaunen feste. Um 8. Nov. ichon enthielt ber Moniteur einen foniglichen Erlaß, welcher bestimmte, daß ber Rammer ein Gefetesentwurf vorgelegt werben folle, um bas Berfahren im Betreff ber Bergogin von Berry festzustellen. Rurz vorher mar Rarl X., ber Holprood und England verlassen hatte, auf bem Grabschin in Prag eingetroffen, wo er mit feiner Familie für langere Beit feinen Aufenthalt nahm.

Die französische Flotte unter bem Abmiral Ducrest be Villeneuwe hatte sich vor Portsmouth mit ber englischen unter ben Besehlen bes Sir Pultenen Malcolm vereinigt, und die französische Armee war auf dem Marsche nach Antwerpen, als am 19. Nov. die Kammern in Paris eröffnet wurden. Allerdings konnte ihnen die Thronrede wichtige Ergebnisse vorlegen, denn der Aufruhr in der Bendee war gänzlich gedämpst, die Herzogin von Berry erwartete als Gesangene in Blaye den Entscheid der Kammern, der republikanische Bersuch war am 6. Juni mit voller Kraft gebrochen, ein französisches Heer stand vor Antwerpen, um die belgische Frage zu Ende zu bringen, und dieß Alles war geschehen, ohne daß der europäische Friedenszusstand Gesahr lief, so wie die Regierung durch die Erfolge im Innern an Kraft und Sicherheit gewonnen hatte. Wie sehr nun auch diesen Erfolgen widersprochen wurde von denen, welche durch

viese Ergebnisse sich ausgeschlossen sahen von Antheil an Macht, wie geringschätig sie überhaupt geschildert wurden von den Parteien, deren hoffnungen durch die Kraft der Regierung vereitelt werden mußeten, so erkannte dennoch die überwiegende Zahl von denen in Frankreich, auf deren Stimme es eigentlich ankam, daß das System des unwandelbaren Gedankens, der auf Gedeihen und Würde im Frieden und in der Ordnung gerichtet war, den Bedürsnissen vos Landes und der Zeit entsprach, und daß es mit eben so viel Ausdauer als Klugheit unablässig gefördert werde und immer mehr und mehr sich beseitige. Zugleich aber trat bei dieser Kammersitzung ein schreckliches Ereigniß ein, das nur zu deutlich zeigte, wie richtig man den wahren Träger und Erhalter der Ordnung herausgefunden und erkannt hatte, daß das System nur durch ihn geführt und nur in ihm überzwunden werden könne.

Der König begab sich am 19. Nov. zur Eröffnung der Deputirtenkammer zu Pserde nach dem Pallast Bourbon. Als er das Ende der Königsbrücke erreicht hatte, siel ein Schuß. Der König war unverletzt. Obwohl General Pajol sich sogleich auf die Gruppe warf, aus der geschossen worden, obwohl ein junges Mädchen, Abèle Boury, den Mörder schießen sehen und am Arm gehalten haben wollte, so war es ihm bennoch gelungen zu entsliehen und allen Nachsforschungen zu entsommen. Der König war mit der ihm eigenen kaltblütigen Fassung, die er sein ganzes Leben hindurch in so vielen Gesahren hat bewähren müssen, nach dem Schusse weiter geritten und hatte in ruhiger, würdiger Haltung die Kammer mit der Thronsrede eröffnet.

Diemit begann die Reihe von Mordversuchen, welche gegen das Leben des Königs gerichtet sind. Alle Untersuchungen führten zu keinem hinreichenden Ergebnisse, und der Thäter blieb unentdeckt. Wir wundern uns nicht darüber, daß diejenigen, welche nach der alten Regel verläumden, es könnte doch immer etwas hängen bleiben, den ganzen Vorfall mit dem Schuß für eine Ersindung erklärten, oder vielmehr für einen durch die Polizei besorgten maskirten Angriff, dazu bestimmt, politisch ausgebeutet zu werden; diejenigen, welche

ursprünglich biese Ansicht verbreiteten, glaubten nicht baran, sie mußten wohl, daß eine Polizei solche Kunststücke nicht wagt noch wagen kann, weil sie an und für sich zu gefährlich sind, und die Entbedung stets an einem Haare hängt. Eben so wenig darf man sich wundern über die Leichtgläubigkeit der Gleichgültigen und die gehässige Bereitwilligkeit der feindlich Gesinnten. Eine grenzenlose Wuth über die durchstrichenen Täuschungen persönlichen Ehrgeizes erzeugte eine Bitterkeit, die sich mit der Ohnmacht steigerte und auf geheime Rache sann, als sie zu wiederholten Malen in der offenen That unterlegen war. Auch in dieser Beziehung lag es in ihrem Interesse, den Schuß, der nicht getrossen, der Polizei auszubürden. Es blieb eine weithin verbreitete Annahme, die leider die später solzgenden Bersuche gegen das Leben des Königs die Unmöglichkeit einer Theilnahme der Polizei nur zu beutlich an den Tag legten.

Dupin wurde Prafibent ber Deputirtenfammer. Bei Erörterung ber Antwort auf die Thronrede machte Merilhou ben Borfchlag, bag man barin einen Tabel über ben Belagerungszustanb aussprechen follte, was aber mit großer Stimmenmehrheit verworfen wurde. Unter ber Mehrheit maren ohne Zweifel Biele, welche ben Belagerungs= zustand, wie er im Juni angeordnet worden mar, nicht billigten, allein fie wollten mit Merilhou's Borfchlag nicht für bie Anarchie ftimmen. Die Opposition konnte nichts ausrichten, weil sie noch immer bie alten abgetragenen Rebensarten bes Compte rendu auf ibre Fabne beftete, und bie Regierung mit Thatsachen antwortete. In ber That, Die Dampfung bes Aufftandes im Beften batte nicht nur ben Legitimiften alle hoffnung auf Erfolg vielleicht für immer geraubt, sondern bie Gefangennehmung ber Bergogin von Berry batte die sonderbare, aber oft wiederholte Behauptung verstummen gemacht, nach welcher ber Ronig beschuldigt wurde, mit allen farliftis ichen Umtrieben burch bie Finger zu feben. Die Republikaner waren bei St. Mern gebehmutbigt worben, und vor Antwerven wurde ber Schieberichterliche Ausspruch ber Londoner Conferenz burch -frangofische Ranonen vollzogen. Diefen Thatsachen gegenüber fonnten bie Worte ber Opposition keinen Eingang finden, vergebens antwortete ObilonBarrot auf bie Vorwürfe Thiers, vergebens sprach Bignon für Polen. Die Regierung hatte am Schlusse bes Jahres 1832 in allen Punkten ben Sieg bavon getragen.

Die Bestimmung bes in Belgien eingerudten frangofischen Bees res war die Uebergabe ber Citabelle von Antwerpen, ber Tête bes Flandres, sowie ber Forts Lillo und Lieftenshoet burch Baffenge= walt zu erzwingen, ba ber Konig von Solland fich weigerte, biese burch Conferenabeschluß Belgien querkannten Punkten freiwillig abqu-Sobald bas frangofische heer fie holland abgenommen, follten fie fogleich ber belgischen Regierung übergeben und bas Deer bann Belgien verlaffen. Um 22. Nov. rudte Maricall Gerard vor Antwerpen, und entsendete fogleich General Sebaftiani weiter voran am linken Schelbeufer. Man tam überein die Stadt Antwerpen als neutral zu betrachten. Allerdings nahm ber in ber Citabelle befehlende hollandische General Chaffe nicht alle Bebingungen im Betreff Antwerpens an, wie fie ibm vom Marschall Gerarb gemacht waren, allein er übte fie in ber Wirklichkeit boch aus, und bie Stadt wurde verschont. Unter General Saro wurden bie Belagerungsarbeiten rafch begonnen, und junachst gegen bie Lunette St. Laurent gerichtet, nach beren Eroberung man erft bie gange Rraft gegen bie Reftung felbst richten wollte. Es war bie ungunftigste Jahreszeit, um Belagerungsarbeiten vorzunehmen, und bie Frangofen litten viel in ben Laufgraben, bie fast immer gur Salfte mit Baffer angefüllt waren. Ein Ausfall aus ber Feftung gegen bie Belagerungsarbeiten wurde gurudgeschlagen, bagegen gelang ber Sturm ber Frangofen am 6. Dezbr. gegen bie Lunette nicht. Es wurde baber an ber Mauer eine Mine gebohrt, Die am 15. aufging und eine Brefche bereitete, burch welche bie Frangosen in bas Werk einbrangen. Breschebatterien bestrichen nun bie Festung und von beiben Seiten wurde ein morberisches Feuer unterhalten. In ber Racht auf ben 23. Dezbr. wurde bie Berftorung im Innern ber Festung auf ben bochften Punkt gebracht, bie Brunnen waren verschüttet, Die Magagine verbrannt ober gertrummert, bie Brefche mar-gelegt und bie Festung nicht mehr haltbar. hierauf wurde bie Restung burch Capitulation ben Franzosen übergeben, und bereits am 26. Dezbr. empfing Marschall Gerard ben Befehl, fich nach erreichtem Zwed aus Belgien zurudzuziehen.

Die Regierung batte langfame, aber fichere Fortschritte gemacht im Rampfe gegen die umfturzgierigen Faktionen. Die Stellung. welche fie erreicht batte, feste fie in ben Stand, mit Erfolg gegen ben offenen Biberftand aufzutreten. Die Opposition war nichts weniger als einig. Die Anhänger von Dupont (be l'Eure) und Lafavette hatten, wie biefe, gang mit bem Orleanischen Konigthum gebrochen und faben teine Aussicht für die Berwirklichung ihrer Ibeen und Absichten als unter einer Ordnung ber Dinge, von welcher bas Julifonigibum ausgeschlossen seyn mußte. Laffitte und Doilon-Barrot waren und find nicht antidynastisch an und für fic. aber sie wollten die Dynastie in eine nationale Babn lenken, welche ber Julirevolution Entwidelung und Folge geben follte nach Innen wie nach Augen; fie wollten im Grunde was Dupont und Lafavette wollten, aber mit ber Orleanischen Dynastie, Die sich gang ber Revolution unterordnen follte. Die Anhänger Mauguins bilbeten bie am wenigsten gablreiche Fraktion; sie stellten bie Dynastie und fogar bie Regierungsform in zweite Linie, und wollten vor Allem für Frankreich Freiheit, Ruhm und bie Initiative bes Fortschritts in ber gangen Belt, und bann bie Regierungsform und bie Dynaftie, welche biefem Syftem entsprach und es beforberte. Unter folden Umftanben mußte die Opposition ihre Unmacht in und außerhalb ber Rammer felbst einsehen, und fie erfannte auch bie Rothwendigkeit, ihre auseinander fallenden Kasces wieder zusammenzubinden. bielten alle Fraktionen eine gemeinschaftliche Berfammlung, um fic ju verftandigen und ju vereinigen. Allein, wie vorauszuseben mar, bie Erörterung ber fo ichroff fich entgegenstehenden Unsichten führten nur zu einer offenbaren Spaltung. Wie sollte eine Bereinbarung erzielt werben fonnen zwischen benen, welche bie herrschenbe Staats= form wollten, wenn auch nur, um ihr burch conftitutionelle Mittel bie Richtung zu geben, welche ihren Anfichten gunftig mar - und benen, welche bie Republik verlangten? Die Folge bavon aber war,

bas das gemäßigte Publikum sich ganz von ber Opposition abwendete, beren gemäßigter Theil noch immer nach einem Abhange hinstrieb, ohne Gewährleistung geben zu können, baß er die Macht bessitze, an bessen Rande Halt zu machen, ohne herabzugleiten. Die extreme Opposition hatte also keinen Halt, weber in der Kammer, noch in dem constitutionellen Publikum; ihr unsichtbares Fußgestell waren die geheimen Gesellschaften.

Datten Die Ranonen vor St. Mern auch die Republifaner thatfachlich belebrt, bag fie bei Unwendung offener Gewalt unterliegen mußten, fo waren eben burch bie Spaltung ber Duposition bie geheimen Gefellichaften um fo thatiger geworben, um burch Bereine, welche ihre Aussendlinge ftifteten, und burch Berbrüderungen aller Art Anhanger ju erwerben und bie Grundlage einer ordnungsmäßigen Regierung m untergraben. Besonders richteten sie ihr Augenmerk auf die Arbeiter in ben großen Stäbten, auf bie Rationalgarben und auf bie Unteroffiziere bes heeres, Die, ba Friede ihnen teine hoffnung jum Borruden in bobere Grabe gewährte, burch Aussicht auf Rrieg mehr als burd Gelb zu gewinnen waren. Borfpiegelungen von Erhebung ber Geringen gur Macht und Ehre maren von jeher ber Röber aller revolutionigren Berführung. Argout und Barthe berichteten, bag es bamals in Frankreich 41 politische Bereine gab, ober bag fie wenigftens von fo vielen Runde hatten, benn es ftellte fich fpater heraus, daß es noch mehrere gab, von beren Borhandensenn fie bamals nicht unterrichtet waren. Unter biesen war bie Gefellschaft ber "Menschenrechte" bie bebeutenbfie; Cavaignac ftand an ihrer Spige, und fie gablte über zwölftausend Mitglieder. Marraft batte einen überwiegenden Einfluß in der Gesellschaft ber "Freunde bes Bolfes," beren Bahl nicht viel geringer war. Im Berein " bilf Dir" maren Garnier Pages, Carrel, Dupont (be l'Eure), Puyraveau, fie hatte überhaupt thätige und in manchen Bereichen einflußreiche Mitglieder, bie besonders barnach ftrebten, die Wahlen in ihrem Ginne zu len-Im Ganzen gaben Argout und Barthe bie Bahl ber Mitglieber von politischen Bereinen ju 30,000 au, und hiezu maren bie vielen im Berbande stehenden Arbeiter nicht gezählt, welche unent-

gelblichen Unterricht genoßen und gang im rabifalen Sinne politisch erzogen wurden. Ein großer politischer Arbeiterverein mar ber von ben Seibenarbeitern in Lyon, ber aus ber Congregation bes beilis gen Joseph bervorgegaugen, Die ichon unter ber Restauration gehilbet, eine militair-abministrative Ordnung angenommen batte. Sie batten Decurionen und Centurionen, welche wieberum unter einem boberen Comité ftanden; jeder Arbeiter gablte täglich einen Sou in bie Raffe; fle waren bewaffnet und in Cabres eingetheilt; bie Bewaffnung rührte von ber Zeit her, wo an einen Einfall in Savoyen gebacht wurde. Arbeitervereine, wenn fie offen und ohne politischen Fanatismus maren, konnten in manchen Beziehungen nütlich und beilfam für bie Gewerke werben, benn fie konnten bie Disciplin unter Sandwerter und Arbeiter einführen, welche feit Aufbebung ber Zunfte sehr vermißt wirb, so wie fie auch in manchen Fallen bem einzelnen Arbeiter Schut und auch bem redlichen und billigen Arbeitsberrn Unterflügung gur Erreichung feiner 3wede geben tonnten. noch bis zu biesem Augenblide baben fast alle Bereine folder Art in Frankreich ftete eine politisch-auflosenbe ober social-umwälzenbe Richtung bekommen. Das Manifeft, welches die Gesellschaft bet Menschenrechte in Varis im Oktober 1833 erließ, verkundete unverhohlen Grundsäte, welche mit einer bestehenden mongroischen Ords nung, unter welcher Mobififation immer, ganz und gar unverträglich waren. Dieses Manifest leistete ber Regierung mabrhaft einen wesentlichen Dienft, benn es scheuchte alle gemäßigten Freunde ber Freiheit von aller Theilnahme an folden Berbindungen gurud, und rechtfertigte auf bie unverbächtigfte Beise alle Magnahme ber Regierung gegen die Feinde ber Ordnung. Wie die politischen Parteien, so wirkten auch die bekannten und die geheimen Gesellschaften burch ihre Journale. Auf bem Kelbe ber Presse war es, bag bie außersten Rabifalen und bie Republifaner, welche in ber Rammer und auf ber Strafe feine Dacht mehr üben fonnten, ihren Ginfluß zu erhalten und ju erweitern fuchten. Der Rational, unter Carrels Rebaftion, war, wenn auch in einer etwas gemäßigteren Form, republitanifc, und eben so waren es Tribune, Corfaire, Revolution und Caricature.

Der National wurde vor Gericht gestellt und im Marg 1833 bagu verurtheilt, wahrend zwei Jahren feine Gerichtsverhandlungen mittheilen zu burfen. Die Deputirtenkammer forberte bie Redaktion ber Tribune por ihre Schranken, weil sie bie Rammer eine profituirte genannt hatte. Gegen 60 Abgeordnete gogen fich gurud, aber über 300 erklärten, bag sie sich einer Abstimmung in biefer Sache nicht entziehen wollten. Bor ben Schranken ber Rammer ftand in ber That in ben Personen ber Wortführer ber Angeklagten, Cavaignac und Marraft, die nach Republikanismus ftrebende Revolution. Diefe Bertreter fprachen unverhoblen ibre Anfichten und Gefinnungen aus, nach welchen fie ber Regierung und Allen, welche fie birefte ober indirette unterftusten, einen unabläßigen Rrieg erklärten. Die Rammer verurtheilte bie Angeklagten ju brei Jahren Gefängniß und 10,000 Franken Buge. Aber nicht sowohl bas Abschredenbe in ber Berurtheilung, fondern vielmehr bie Bertheibigung ber Berurtheilten wirfte jum Bortheil ber Regierung. Die Umwälzungstheorien, welche bier vorgetragen wurden mit ber enthufiaftischen Ueberzeugung, baß bie Zukunft ihnen anheim fallen muffe, wirkten wie eine wahre Abschredungetheorie auf alle biejenigen, welche nicht offene Anarchie wollten, benn burch biefe allein konnte man ju ber bemokratischen Orbnung gelangen, welche Jene als ben mahren und einzigen Zwed ber Julirevolution erklärten. Die Tribune fuhr inbessen fort, bas Organ ber republikanischen Affociationen ju fenn. Die republikanis fchen Clubbe hatten fich für bie Julifeste 1833 ju einem Ausbruch bereit gemacht, und Berhaltungsbefehle an die Sektionen ber Gefellschaft ber Menschenrechte gegeben, wonach fie fur brei Tage in Permaneng bleiben follten und beorbert murben, fich für alle Kalle bereit ju halten. Die Charte von 1830 hat bas Uffociationsrecht nicht vollständig anerkannt, jebenfalls nur ju offenen, ben Staat nicht gefährbenden Zweden. Durch ben 291ften Artifel bes Strafgefetsbuches ift aber bas Affociationerecht fo gut als aufgehoben, benn biefer verbietet jede Bereinigung von mehr als zwanzig Perfonen. Die Republifaner theilten fich nun in Gektionen von nicht mehr als awangig Personen; allein fie ftanben burch Abgeordnete mit einander

in Berbinbung, und bie Sektionen waren nur Unterabtheilungen au Umgehung ber gesetlichen Vorschrift. Da nun biese Affociationen burch einen Beschluß bes Affisenhofes aufgelbst maren, so fdritt bie Polizei gegen bie Seftionen ein, weil ber Beweis vorhanden mar, baß biefe, obwohl nicht über zwanzig Personen ftart, bennoch in Berbindung mit einander ftanden und eine verhotene Affociation bilbeten, auch von bem leitenben Comité Befehle empfingen. Jener Tagsbefehl an bie Settionen wurde im Journal be Paris veröffentlicht. Der National und ber Courrier Français traten in leitenben Artifeln auf gegen bie republikanischen Affociationen folder Art. Das Comité ber Gesellschaft ber Menschenrechte bezeichnete bie Beleuchtung biefer Berhaltniffe vom National als infam, aber bas Berfahren ber Umwälzer wurde mehr und mehr isolirt, und bie Regierung gewann baburch, bag alle rechtlichen Burger beutlich erfannten, wie bas Streben ber geheimen Gefellschaften ein social= auflösendes, und eben so febr gegen sie als gegen die Regierung gerichtet fen. Daß alle biefe Enthüllungen von ben Berschworenen felbft und ben mit ihnen uneins geworbenen Berbunbeten tamen, konnte ihre Wirkung nur um so eindringlicher machen. Bei bem Prozesse Raspails, eines republifanischen Berfchworers, famen vor Gericht solche Auftritte por, bie an die Zeit ber rothen Muse und bes Jakobinerthums erinnerten. Ein Zeuge rief bem Generalabvokaten zu: "Du lugit, Elenber!" und als er wegen biefer Beschimpfung-bes Gerichts vor bie Schranken gestellt wurde, jubelten bie anwesenden Republifaner ihm Beifall ju, mehrere gefellten fich ju ihm und erklarten, daß fie seinen Ausruf billigten und fo schulbig wären wie er. Diese Frechbeit fand übrigens ihre empfindlichste Strafe in ber vollfommenen Bereitelung ber bamit beabsichtigten Wirfung.

Gleich im Anfange bes Jahres 1833 wurden mehrere Petitionen wegen ber gefangenen herzogin von Berry in der Deputirtenkammer vorgenommen. Die Legitimisten verlangten, daß sie in Freiheit gesett werden sollte, Einige, und zwar nur Wenige von der exaltirten Partet, wollten, daß man sie vor Gericht stelle. Allein nicht nur

Die ministertelle Mehrbeit, sondern auch die gemäßigte Opposition waren barüber einig, bag man eben fo wenig burch ibre Freilaffung bie Gefahr eines Burgerfriegs, als burd ein Affifengericht die Aufregung eines großen politischen Processes herbeirufen folle. Demnach fprach bie Rammer bie Tagesordnung aus über bie Bersehung in Areibeit und die Bersehung vor Gericht, und somit wurde burch einen indiretten Rammerfpruch bie haft ber Bergogin aufrecht erhalten und bestätigt. Berr von Chateaubriand stellte bie Berzogin als eine Martererin bar und richtete eine Bufdrift an fie in feiner befannten Beise, worin er unter Anderm sagte: "Ihr Sobn ift mein König!" woffir man ibn vor Gericht ftellte. Rachricht tam, Die Bergogin fen unwohl. Schandlicher = und unflugerweise fprengten nun bie Ratliften bas Getücht aus, man habe fie vergiften wollen. Die liberalen Blatter wiefen biefe Berlaumbung mit Berachtung gurud, und gaben zu verfteben, bag biefem Unwohlfeyn eine gang andere Urfache als Bergiftung ju Grunde liege, wobei bes Berhaltniffes ber Bergogin ju Deut gebacht wurde. Die über folche Andeutungen in Buth gerathenen Rarliften Schleuberten nun perfonliche Beleibiaungen gegen bie Rebatteure ber Blätter, in welchen ber weibliche Ruf ber gefangenen Pringeffin blosgefiellt mar. Daraus gingen mehrere Zweikampfe hervor, und unter andern wurde Carrel verwundet. Indeffen waren bie Rarliften felbft bennoch nichts weniger ale beruhigt über bie in Betreff ber Berzogin freisenden Gerüchte. Sie brachten bedeutende Summen jusammen und wollten bie Befreiung ber Gefangenen burch Beflechungen in Blage bewertstelligen. Die Regierung übertrug nun einem zuverläßigen Manne, bem General Bugeaud ben Befehl zu Blave. Bugleich murben zwei erfahrene Merate bingeschidt, um ben Gesundheitszuftand ber Bergogin gu untersuchen. Es liegt in ber Natur ber Sache, bag bie Mergte amar vollständig fich bavon überzeugen fonnten, baß fein Bergiftungeversuch flattgefunden habe, an ben übrigens auch mohl felbft biejenigen nicht geglaubt hatten, welche bas Gerücht bavon aussprengien; was bagegen ben sonstigen Auftanb ber Bergogin betraf, fo ift es flar, bag fie barüber nur eine Beranlaffung ju einer

Mittheslung geben und schicklicherweise keinen birekten Aufschluß erswingen konnten. Rach Rudkehr bieser Abgeordneten konnte daher keine offizielle Bestätigung der behaupteten Gerüchte erfolgen. Die Regierung mußte es der Herzogin anheimstellen, selbst den Zeltspunkt zu bestimmen, wo sie es für unumgänglich nothwendig ersachten würde, eine bestimmte Erklärung zu geben. Genetal Busgeaud beschränkte sich daher darauf, jede Berbindung zwischen der herzogin und den Karlisten streng abzuschneiben. Des Käthsel löste sich, als der Moniteur vom 26. Febr. folgende Nachricht brachte:

"Paris ben 25. Febr. Am Freitag ben 12. Februar um halb 6 Uhr übergab bie Frau herzogin von Berry bem General Bugeaud, Gouverneur ber Citabelle von Blape, folgende Erklärung. "Durch bie Umftände und burch bie von ber Regierung befohlenen Maßregeln gebrängt, obgleich ich die ernstesten Beweggründe hätte, meine Berheirathung geheim zu halten, glaube ich mir selbst so wie meinen Kindern schuldig zu seyn, zu erklären, daß ich mich insgescheim während meines Ausenthaltes in Italien verheirathet habe. In ber Citabelle von Blaye am 22. Februar 1833. Marie Karoline."

Am 16. Mai wurde die Herzogin von Berry von einem Mab= chen entbunden. Das Kind ftarb einige Monate später. Bei der Geburt dieses Kindes wurde der Graf Luchess Palli als der Gemahl der Herzogin genannt. Die Herzogin hatte den Bürgerkrieg nach Frankreich gebracht, und nachdem dieser unterdrückt war, blied sie noch in Frankreich. Um daher einem erneuerten Ausbruche von Un= ruhen vorzubeugen, war der Regierung nichts anders übrig geblieben, als jedes Mittel anzuwenden, um der Urheberin der Unruhen hab= haft zu werden. Nachdem dieses gelungen, erschien fortgesetze Haft als das einzige Mittel, um die öffentliche Ordnung sicher zu stellen gegen Erneuerung so störender Versuche. Was nun geschehen, war zugleich das Mittel, um allen weiteren Bersuchen von Seiten der Herzogin so wie ihrer ferneren Festhaltung ein Ende zu machen.

Durch eine zweite, zumal nicht ebenbürtige Ehe konnte felbst in den Augen der Legitimisten Marie Karoline nicht mehr im Namen und im Austrag des Herzogs von Borbeaux auftreien; jede private und öffentliche Thatigfeit als Pringeffin vom Saufe Bourbon mußte ber vermählten Grafin Luchess Palli untersagt bleiben. Niemand bat wohl mehr Bartfinn in allen Familienangelegenheiten, als Ludwig Philipp, allein in biefem Falle geboten überwiegenbe Staatsgrunde bie feinem Saufe und feiner Gemablin fo nabe verwandte Pringeffin nur nach ber Stellung jum Staatswohle Frankreichs zu behandeln, in welche fie, taub gegen alle Warnungen, fich felbst begeben batte, und in welcher fie, felbst bei bem Bewuftsenn beffen, mas ihr beporfteben konnte, jum Rachtheil ber öffentlichen Ordnung noch verharren wollte. Die Bergogin von Berry wurde nach Palermo ein= geschifft, wo sie am 5. Juli von ihrem Gemahl, ber bis babin neapolitanischer Geschäftsträger im Saag gewesen war, empfangen Um 24. Mai waren die Saupter ber karlistischen Verschwös rung in ber Benbee, die herren von Larochejaquelein, de la Tour bu Pin, St. Hubert, Chabot und Germont in Cantumaciam jum Tobe veruribeilt, und am 10. Juni murbe ber Belagerungszustand ber Benbee aufgehoben. Unerachtet ber empfangenen Demutbigung beschlossen die Legitimisten zu zeigen, baß sie als Partei ihre Soffnungen nicht aufgegeben hätten. Um 29. Sept. 1833 murbe namlich ber herzog von Borbeaux 13 Jahre alt, und nach altem herfommen waren bie Könige von Frankreich mit biesem Alter munbig. Biele Legitimisten wollten nach Prag geben, um ihre Hulbigung barzubringen. In ben Salons ber Borftabt St. Germain fah man bie jungen Legitimisten in einer nach gemeinschaftlicher Berabrebung gewählten Rleidung, worin sie bie politische Pilgerfahrt nach bem Grabschin antreten wollten. Die öftreichische Regierung wünschte indessen nicht die Gastfreundschaft, welche ste gegen die verbannte Rönigsfamilie übte, getrübt zu sehen burch einen politischen Vorgang in ihren Staaten, ber bie Absicht batte, einer Regierung, mit welder Deftreich in freundschaftlichen Berhältniffen ftand, Berlegenheiten zu bereiten. Karl X. selbst sah diese Huldigung Heinrich V. nicht gerne, benn er war ber Ansicht geworben, baß, ba bie in feiner Abbankung vorgeschriebenen Voraussehungen nicht erfüllt worben maren, lettere auch feine Bultigfeit habe. Die Anfange mit Entruftung jurudgewiesene Versöhnung mit der Mutter des Herzogs von Borsbeaux war bennoch herbeigeführt worden, um nicht in der Verbansnung eine feindselige Zwietracht zu unterhalten, und Karl X. versließ mit seiner Familie Prag, um in Leoben mit der Gräfin Luchest Palli zusammenzutreffen. So wurde faktisch die Huldigung der fransössischen Legitimisten in Prag vereitelt.

Gerade um bie Beit, als bie Berfuche ber Legitimiften in Frankreich volltommen gescheitert waren, tonnte man bemerten, bag bie frangofische Geiftlichkeit nicht mehr in so großer Bahl bem Rarlismus ergeben war, und ju bem Bewußtseyn gelangte, baß fie gur Erhaltung ihres Ansehens nicht mehr ein Biberftreben gegen bie bestebenbe Ordnung ber Dinge an ben Tag legen burfe. Was eben vorgegangen, batte gezeigt, baß bie überwiegenbe Mehrzahl in Frantreich unter allen Umftanben einer Reftauration nicht gunftig gefinnt war. Die Jesuiten wollten mahrend ber Restauration bas Aufblüben ber Rirche auf hofgunft flugen, und waren thatiger in ben Salone und im Beichtstuhl mit fleinlichen Mitteln, als auf ber Rangel und in ben Schulen. Daraus entstand eine ber Maffe nach fanatische und unwissende Geiftlichkeit, beren Erziehung fie nur tauglich machte zur formellen Berrichtung bes täglichen Kirchenbienftes, ohne eine höhere Tenbeng, und fo murbe bie Religion ein Gegenstand bes politischen Migtrauens, ja bes politischen Saffes. Bereits unter ber Reftauration erkannten geiftvolle und wurdige Geiftliche, bag auf biefem Wege bie frangofische Rirche nicht ben ihr gebührenben Einfluß auf bas Bolf erlangen konne, und man machte ben Plan, ein Collegium für höhere geiftliche Studien zu errichten, ber jeboch, fo wie mehrere andere im ahnlichen Sinne, nicht zur Ausführung tam. benn bie Jesuiten hatten bie geiftliche und weltliche Macht in Sanben, und in Rom so viel Crebit, bag feine andere Richtung, als bie von ihnen gebilligte burchbringen konnte. Seit ber Julirevolution jedoch hatten mehrere Varteien in ber Kirche fich freier ausbilben können, obwohl bie Jesuitenfreunde noch immer auf bie Dehr= gahl ber Beiftlichkeit wirkten, fo bag fie fic mit taum verhehltem Unwillen vor ber neuen Dynastie und ber neuen Regierung abwendete.

Einfae Barteion in ber Rirche waren politischentremen Beftrebungen verfallen. Abbe Chatel wollte einen liberaliffrenben nationalen Ras thelicismus begründen, aber fein Berfuch, wiewohl beharrlich verfolgt, blieb ohne Erfolg. Der geiftreiche Lamennais trat mit gang anderer Bebeutung auf. Er will bie Rirche vom Staate trennen und bie Grundfate ber alten frangofischen Rirche wieder ins Leben Dies aber will er erftreben auf einem rein bemokratischen Bege; seine Mittel find vorzäglich politischer Ratur und führen nothwendig zu einem socialen Umffurz. Seine Lebre wurde vom Pabfte verurteilt und mußte es werben, benn fie ift jeber bestohenben Regierung gleich gefährlich. Diesem Berbote unterwarf fich Lamonnais, wa fid jurud in bas Rlofter von Juigny, und feine Schule borte auf ihre Grundfage öffentlich ju lebren. Spaterbin ift er, wie wir wiffen, mit Berten aufgetreten, bie rein ben Communismus in religibser Gestalt athmen und die Concentration von Macht und Vermogen als bem Evangelium und ben Geboten Gottes widerftrebend barftellen. Geine Birkfamteit ift zwar eine religiofe geblieben, aber eine außerkirchliche und mit rein politischen Mitteln geworben. Da= mals entitand in ber Diocese Mans eine Congregation, welche mit Billigung bes Bifchofe von Mans bie alte Abtei von Golèmes an fich brachte und ber Mittelpunkt eines erneuten Benebictinerorbens in Frankreich werben wollte. In manchen Rreisen begann bie fran-Wifiche Geilftlichkeit sich zu besinnen. Sie fah, daß die Legitimisten vereinzelt blieben, daß bie gegenwärtige Regierung in Macht und Unsehen wuche, und bag fie feine weber ber Religion noch ber Beiftlichkeit feindliche Absichten unterflütte. Wenn auch biefe Erkenntnig und bie barque bervorgebenbe verfohnlichere Stimmung für bie neue Ordnung fich langfam Babn brach, fo begann fie boch fich feftau-Bellen und bereitete eine Wieberharstellung bes guten Ginvernehmens vor, bas in Frankreich wesentlich nothwenig ift zur Erhaltung ber politischen Ordnung.

Im August 1833 erstattete Lameth ben Commissionsbericht über ben Plan, Paris zu befestigen burch einen Kreis von Citabellen, binter welchen Ringmauern mit Thurmen und Schiefscharten auf-

gefährt werben sollten. Wir werben später, als ber Plan angenommen und die Aussührung angesangen wurde, dieß Besessigungsspstem genauer zu besprechen Gelegenheit sinden. Im Jahre 1833 berichtete die Commission günstig und für die Annahme. Die Presse aber sah in dieser Besestigung nur Zwingdurgen gegen das Bolt und die Freiheit, und die Stimmung wurde so überwiegend seindsellig gegen den Borschlag, daß der König vor der hand darauf verzichtete, inmitten der leidenschaftlichen Auswiegelung einer unparteilschen, politisch-strategischen Ansicht Gehör und Eingang zu verschaffen; der Plan wurde zurückgenommen und verschoben.

Den Rammern wurde ein Gesethorschlag ju einer verbefferten Devartemental = und Municipalverfaffung vorgelegt. Die Centralis fation, von Ludwig XI. begonnen, von Ludwig XIV. zur vollen Einheit ber Regierungsgewalt burchgeführt, hatte noch immer bis gur Revolution von 1789 ben Provinzen viele Immunitaten und Rechte gelassen, nach benen ihnen manche Befugniffe zustanden gur Orbnung ihrer Angelegenheiten, unabhangig von ber Centralregierung bes Reiche. Der Convent vernichtete bie Provinzen und theilte Frankreich als eine homogene Maffe in 86 Departements; er hob alle Localtechte auf und vereinigte alle und jebe Gewalt in ber Centralregierung, von ber allein alle Anordnung und Beftimmung auch für bie entfernteffen Departements ausgeben follten. Diefe biftaforifche Bereinigung aller Gewalt und Regierungsaußerung an einem Samptpunkte mit ber Berpflichtung für alle entferntere Theile bes Reichs, fich allen Verfügungen, bie vom Mittelvunkte ausgeben, auch wenn fie die besondersten Ortsverhältnisse betreffen, unbedingt zu unterwerfen, war eine gewaltsame Magregel, die indessen burch die Zeitverhältnisse und burch Frankreichs Stellung jum Auslande bamals gerechtfertigt wurde; fie war gewiß ein bochst wirkfames Mittel, um bie aufferorbentliche Anftrengung bervorzurufen, burch welche Franfreich Europa wiberstand. Durch biese Centralisation allein wurde es vor einer Zerstüdelung bewahrt, wozu die in den verschiedenen Drovinzen berrschenden und unter sich sehr abweichenden Meinungen sonft fast unausbleiblich geführt hatten. Da Frankreich im Kriegszustande verblieb,

fo erwies fich bie Centralisation fortwährend als unentbehrlich, um bie großen Mittel bereit zu halten zu einem ftets erneuerten Rampfe mit gang Europa. Nachbem bie Unabhangigkeit bes Baterlandes gefichert mar, wurde Kranfreich, bei allem friegerischen Geifte, bei allem Enthufiasmus für Ruhm und Größe, schwerlich ohne Biberfpruch mancher Provingen Gut und Blut bingegeben baben für Eroberungen, welche bas beer und feine Führer erhoben auf Roften ber Entwidelung bes inneren Wohlstanbes; aber bie Centralisation lähmte allen Biberstand, sie fragte nicht, sie nahm, und bie vollenbete Thatsache machte jebe munbliche Berwahrung unnut, selbst wenn fie legal möglich gewesen ware. Die unglaublichen Erfolge bes fchimmernben Raiferreichs erftidten jebe Einrebe gegen fein Syftem, beffen ftärkfter Pfeiler im Innern bie Centralisation mar, welche bie biktatorische Gewalt in seiner Sand verlängerte und allmälig jur gewöhnlichen Staatsordnung erhob. Man gewöhnte fich baran, eine fraftige Regierung obne Centralisation nicht benten zu konnen, und in ber That war fie damals und noch lange nachher ohne eine folche nicht benkbar. Die Restauration fand biesen Zustand ber Dinge vor. Ludwig XVIII. gab mit ber Charte Frankreich politische Rechte, beren Ausübung politische Parteien hervorrief. Bon biesen, wie von ben antidynastischen Versuchen umwogt, glaubte Ludwig, ber als Graf von Provence an ber Seite seines ungludlichen Brubers, Lubwig XVI. Gelegenheit gehabt hatte, die Folgen einer schwachen Regierung tennen zu lernen, seine Regierungsmittel nicht burch einen Nachlaß ber Centralisation schwächen ju burfen. Der Plan, ben bie ultraroyaliftischen Umtriebe entworfen batten, aus einigen Provinzen Frankreichs ein eigenes Ronigreich, Aquitanien, ju ftiften, in beffen Beberrschung sein Nachfolger, Graf von Artois, ben Beweis liefern follte, daß Frankreich ohne Constitution und nach altmonarchischen Grunbfagen regiert werben konne, erschien Ludwig XVIII. als ein entschiedener Beweis, daß eine Decentralisation die Bersplitterung Franfreichs herbeiführen muffe; nach seinem Tobe hielt Rarl X. bie Centralisation mit bemselben Gifer aufrecht. Unläugbar liegt im Beifte ber Julirevolution, im Ginne einer conftitutionellen Reform

aufgefaßt, eine Entbindung ber Gemeinden von einer Alles auffaugenben Centralisation, welche ihnen feinen Gelbstbeschluß, feine eigene That gestattet ohne ben Erlaubnifichein einer ministeriellen Schreibftube in Paris. Eine nach richtigen Grundfagen geordnete Gemeinbeverwaltung im engeren und weiteren Ginne, nach corporativen und provinziellen Eigenthumlichkeiten, wodurch bie besonderen Stamme eines großen Boltes, mit Luft am eigenen Geprage festbaltenb, fich in freier Glieberung gestalten, tann gar wohl besteben mit fester. Einigung und nationalem Busammenhalt - ja, wenn bie Grenge richtig gezogen ift, und eine wohlverstandene Gesammtordnung bie Uebergriffe aufmerksam überwacht und mit rubiger Kraft gurudweist, so wird die Einheit um so unzerstörbarer, je mehr die provinziellen Körperschaften bie Freiheit ihres Sonderlebens gewährleistet finden burch bie Gefammtregierung, ohne beren ichieberichterliche Gewalt biefe Glieberungen fich reiben, ftogen, und bie geringeren in bie mächtigeren aufgeben wurden. In ben frangofischen Provinzen, bie iett gleichsam im Berborgenen und ohne fichtbare Frucht ihr Einzelleben verfümmern, schlummern große und bedeutende Rrafte ber forberlichften Art jur Bebung einer tüchtigen und zuverläßigen Befinnung und einer in bie innerften Falten bes Burgerlebens eingreifenden gebeihlichen Entwidelung, die nicht entbunden werben fonnen so lange eine eben burch die Centralisirung mißtrauische Regierung polypenartig sie nieberhält, weil sie nicht in ber Parifer Schreibstube, sondern nur im eigenen Boben belebt werben konnen. Allein bas verberbliche Spiel ber von politischer Leibenschaft geblendeten Parteien, bie öffentlich und insgeheim bie bestehenbe Regierung zu verbrängen und die Gewalt an fich ju reißen suchten, gestattete nicht die Bande au lodern, burch welche bie Regierung bas Gelufte nach Unbotmäßigs. feit zügeln konnte. Die Centralisation allein hatte es möglich ge=: macht, burch fluge Benugung ihres Ginflusses auf bie Provingen so schnell und fast unmittelbar nach bem Umfturz ber vorigen Regierung bie Ordnung wieber herzustellen. Aber eben bie Centrali= sation trug vielleicht auch bazu bei, bas unruhige Treiben zu erhals: ten, benn ba man fich in ben Provinzen baran gewöhnt hatte, alle

Fragen in Paris enticheiben ju laffen, fo suchte man bort Stuppunite in ben Parteien, und biefem Berbe ftromten alle Leibenschaften an. Go überzeugt wir nun find, daß die burch die Julirevo-Intion burchgebrochene Reform in orbnungegemäßer Entwidelung nothwendig ju einer größeren Münbigfeit ber Gemeinden und ber Provingen führen muß, eben so sicher glauben wir, bag so lange bas Streben nach Umfturg noch werhanden, fo lange bas Drangen nach Außen vorwaltet, jebe wefentliche Enthindung ber Provingen von ber Centralgewalt zuverläffig bagu führen müßte, ben politischen Varteien fo zu fagen Grund und Boben anzuweisen. Beichen find vorhanden, welche beweisen, bag die Provinzen die ihnen augeftanbene Freiheit nicht für fich, fonbern gur Erlaugung von politischer Macht gegen bie Regierung benuten würden. Landräthe und Gemeinderathe in Frankreich haben noch bis in bie neuesten Beiten die Tendeng, jede Angelegenheit über ben Bereich ihres natürlichen Birfungefreises hinaus bis jur allgemeinen politischen Erörterung juguspigen; die Bedürfniffe und Bunfche bes Departements, ber Stadt, ber Gemeinde murben ju oft vom Standpunkte politischer Parteibeftrebungen verhandelt und eine Cenfur ber Regierung geubt : Landrathe und Stadtverordnete haben bie auswärtige Bolitif ber Regierung getabelt und auf Krieg ober Frieden gebrungen. Die Centralisation hat es mit fich gebracht, bag man bas Losungswort von Paris erwartet, und bag man es in ber That bort erhalt für die Regierung und gegen sie. Würden jest die Provinzen in ihrer Autonomie bergestellt, so wurden bie politischen Parteien fich in ihnen gruppiren, fich politische Befugniffe ber Gesammtregierung gegenüber zuerkennen und für ihren Beitritt materielle Bugeftanbniffe forbern, welche, außer ber politischen, die Opposition ber Interessen bis jum unbeilvollften Schisma fleigern mußten. Wenn es nun ohne Zweifel im wohlverstandenen Interesse ber Regierung liegen mußte, eine größere Freiheit ber Provinzen vorzubereiten, fo konnte fie bamale, und auch jest noch ohne Gefahr für die Erhaltung ber Orbnung im Innern nicht bas Syftem ber Centralisation wesentlich lodern. Die Kammer faßte auch biesen Standpunkt auf und es wurden bem Prafekten jur

Berathung Departementalräthe, und bem Unterpräsekten Arrondisses menterathe, aber keine Kantonalräthe bewilligt, und bem Präsekten wurdt die Besugniß zugestanden, diese Versammlungen zu eröffnen. Durch diese Versammlungen, wie durch die Landräthe (consells generaux) können die Provinzen allerdings alle ihre Bedürfnisse vortragen und zur Berathung bringen, aber Entscheidung und Constrole verdleiben der Centralregierung.

Die frangofische Regierung hatte im Berein mit Rufland und England die Anleibe ber griechischen Regierung mit 20 Millionen Franken garantirt. Der Obrift Pairhans flattete in ber Deputirtenkammer ben Bericht ab über bas Berlangen ber Regierung, biefe Bewilligung ju bestätigen. Der Bericht ermahnte, bag um Ginfluß au aben auf bie früher ober spater beranrudenbe Lofung ber orientalischen Frage es nicht genüge, einen Botschafter in Conftantinopel gu haben, bem man Boten fchide, man muffe eine bem Schauplate ber handlung nabe liegende Stellung haben, und biefe fen Griechenland, wo man einen Boben finden konne und ein Bolf, bas bem frangofischen verbundet fey. Ein Bolt, bas in ber Begrundung feis ner Staatsmacht begriffen fen, werbe immer bemienigen einen Borjug geben, ber ihm bie Mittel verleihe, fich festzustellen. Benn man wegen bieser Kinangfrage aus ber griechischen Sache treten wolle, fo wurde man die Früchte aller bargebrachten Opfer einbugen in bem Augenblide, wo bie Aussicht zur Ernte hervorreife. Bei biefer Gelegenheit hielt ber Bergog von Broglie eine glangende Rebe, bie mit großer Aufmertfamteit angehört und öfter vom Beifall unterbrochen wurde. Er rieth bagu, bas ottomanische Reich so lange als möglich zu erhalten, wenn es aber endlich in Trummer falle, fo fen es beffer, bağ es fich in ungbhängige Staaten auflose, fatt in Provinzen getheilt zu werden, welche ben Nachbarn anheimfielen. Die Majorität ftimmte für ben Borfchlag ber Regierung, welcher angenommen murbe.

Ferbinand VII. von Spanien, bessen Tod mehreremal voreilig gemelbet worben, war endlich gestorben. Die Aufhebung bes Salisschen Gesehes machte seine Tochter Isabella zur Königin, und bie Königin-Wittwe Christine trat als Regentin auf. Dieß Ereigniß

war von ber größten Bichtigkeit für Frankreich. Obwohl Ludwig XIV. und Napoleon gesagt batten, bag es feine Pyrenaen mehr gebe, fo war bas benn boch entschieben noch ber Fall. Es war noch unentichieben, auf welche Seite bie Bolfsmeinung fich hinneigen werbe. Sollte die fervile Partei, die Monche und Absolutisten die Oberhand behalten, und bie Ronigin verbrangen, um Don Carlos auf ben Thron ju fegen, fo murbe bie farliftische Partei in Frankreich im Suben einen Stuppunkt befommen, ber bann erft ber Partei in Franfreich einen Salt und eine Bebeutung geben fonnte, Die fie eingebüßt batte. Es lag baber gang in ber Natur ber Sache, bag Frankreich fogleich bie junge Isabella anerkannte. Bugleich murbe unter bem Befehl bes Generals Sarifpe ein frangofisches Beer in ber Rabe von Bayonne jusammengezogen. Don Carlos indessen benahm fich schwankend und rathlos; er ließ feine Partei im Stich und entfloh nach Portugal zu Don Miguel. Siedurch mar feine Partei, Die weit weniger gablreich mar, als man geglaubt batte, gelähmt. Das hatte zur Folge, bag nicht blos bie constitutionelle, sondern auch die rabifale Partei bie überwiegenden wurden. Beibe Extreme konnten nicht in Frankreichs Bunfch fenn. Inbessen wurde Bea Bermubez erfter Minister ber Ronigin Regentin, und biefer Mann trat mit Entschiedenheit auf gegen bie Rarliften, und vermittelte die Extremen awischen ben Constitutionellen und ben Rabikalen.

Auf einer Reise hatte Ludwig Philipp Gelegenheit, die Zwedmäßigkeit einer Gewohnheit zu bewähren, die er von seinen ersten Jugendjahren-her beibehalten hat. Die Leser dieses Werkes werden sich erinnern, daß die Erzieherin des Königs, Frau von Genlis, die jungen Prinzen, welche ihrer Obhut anvertraut waren, ins Hotel-Dieu sührte, um die Leiden der Menschheit aus eigener Anschauung kennen zu lernen, und daß sie Unterricht bekamen im Berbinden, daß sie sich üben mußten, Aberlässe zu machen u. s. w., um im plöslich vorkommenden Falle sich und ihren Mitmenschen thätige Hulfe leisten zu können. Einst war der Glaube in Frankreich verbreitet, daß die Nachkommen des heiligen Ludwig durch Berührung Krankheiten heilen konnten. Das beruhte auf ber Annahme, es werbe ihnen burch bas beilige Salbungeol folde übernatürliche Kraft verlieben. In rein menschlichem Sinne bewies Ludwig Philipp, daß ein Ronig von Kranfreich seinen Mitmenschen burch verfönliche Gulfe Rettung bringen tonne. Als auf einer Reise bes Ronigs an einer Postation bie Pferbe bes königlichen Wagens gewechselt wurden, rief ber Rönig ben Courier Bernet beran, um ihm Befehle zu ertheilen. Der Courier ritt nabe an bas Wagenfenfter und beugte fich vorwarts, um bie Worte bes Königs zu vernehmen, als plöglich bie Pferbe icharf anzogen, ber Courier burch bas Rab vom Pferbe und unter ben Wagen fo ungludlich gefchleubert murbe, bag bie hinterraber über feinen Rorper Der König ließ augenblicklich anhalten, flieg aus, und untersuchte ben Zuftand bes ungludlichen Couriers, ben man befinnungslos aufgehoben batte. Er erkannte fogleich, daß ein schneller Aberlag nothwendig fen, um einem Schlagfluffe vorzubeugen. mand war jugegen, ber bas gleich machen konnte. Der Ronig jog baber bie Lanzette bervor, bie er flets in ber Tasche trägt, bie Prinzestinnen gaben ihre Battifitucher jum Berband ber, ber Ronig vollzog ben Aberlag und verband ben Leibenden, ber burch biefe Erleichterung Luft friegte und jur Besinnung fam. Der Ronig verließ ben Berwundeten erft nachdem ärztliche Sulfe eingetroffen war.

Die äußere Politik bot noch immer Stoff zu Berwicklungen bar, beren Lösung ben Weltfrieden gefährden könnte. Und in der That ist meist nur dadurch die Gesahr beschwichtigt worden, daß sie nicht gelöst wurden; das allen Regierungen gemeinschaftliche Bedürfnis des äußeren Friedens bei mehr oder weniger mißlichen inneren Zuständen, die solidarische Verantwortlichkeit bei einem ersten Anstoß zur Wassengewalt, die von unberechendaren Folgen seyn mußte, haben auf den Ausweg einer protocollarischen Diplomatie geführt, deren Kunst in der Methode besteht, durch Gesammtbeschlüsse jeder einzelnen Macht die Initiative zur einseitigen Lösung abzuschneiden. Die Rechtsertigung dieses Versahrens liegt in der Erhaltung des thatsächlichen Friedens; einen Erfolg, den wir immer als einen großen Gewinn betrachten müssen, wenn er auch nur erreicht wurde

burch Bertagung ber obichwebenben Fragen, in ber Soffnung, bag man burch Befestigung ber inneren Berbaltniffe ber unvermeiblichen endlichen Abmachung zuversichtlicher entgegentreten kann. Go find bie biplomatischen Schwierigkeiten, welche im Jahre 1834 ber franzöfischen Regierung sich barftellten, noch nicht erlebigt. Die orien= talische Rrise bauert fort und fort; noch immer stehen bie europai= schen Mächte in Constantinopel als beforgliche Legatare auf ber Lauer am Sterbelager ber hohen Pforte; noch immer ift ber politische Bestand auf ber pyrenäischen Salbinsel nicht zu einer ben frangofis fchen Rachbar zufriebenftellenden Entscheidung gelangt. Dagegen bat bie französische Regierung große und erhebliche Fortschritte gemacht in ber Befestigung ihrer inneren Macht, mabrend fie Die außeren Berhältniffe nicht einseitig ju ihrem Bortheile bewältigen konnte, ohne fich einer Bewegung bingugeben, beren ficheres Ergebniß nur gewesen ware, alle europäischen Regierungen gegen fich vereinigt zu finden, ohne daß diese Richtung weber ben Sieg nach Außen noch im Innern gewährleiftet hatte, mahrend ein Richterfolg nach beiben Seiten bin ben Ruin ber Regierung berbeiführen mußte.

Bon Seite Rußlands war in ben orientalischen Angelegenheiten ein Schritt gefcheben, ber von ber frangofischen wie von ber engliichen Regierung als ein Versuch beargwohnt wurde, sich ein ausfoliefliches Uebergewicht in ber Stellung ber europäischen Rabinette au ber Turfei ju fichern. Die Beere bes Großheren maren gewichen vor ben Truppen seines rebellischen Pabischah's, bis ber ftolze Beberrscher ber Gläubigen bes Propheten so weit gebracht murbe, bieselben Ruffen berbeirufen zu muffen, welche taum vier Jahre vorber von Abrianopel aus seine Sauptstadt bebrobt und ihm den Frieden vorgeschrieben hatten. So wurde allerdings die Gefahr abgewendet, welche burch Ibrahims Siege in Sprien, die ihm ben Weg nach Constantinopel offen legten, entstanden war, allein ber Belfer forberte und erhielt auch ben Lohn seiner Bereitwilligfeit. Um 8. Juli 1833 war zwischen Rugland und ber Pforte ein Schutz- und Trugbundniß geschlossen worben, in bem mehrere Bestimmungen, namentlich im Betreff ber Fahrt burch die Darbanellen, Rugland Bortheile vor

ben anbern driftlichen Machten einzuräumen ichienen, worüber Frantreich und England Beschwerbe erhoben; beibe Machte bereiteten fogar Ruftungen in ihren Geehafen vor, um in allen Källen ben Ereignissen entgegentreten ju tonnen. 3m Oftober 1833 richtete ber frangofische Geschäftsträger in Petersburg, Berr von Lagrene, eine Rote an bas ruffische Rabinet, worin er fich beauftragt erklärte, bemselben ben traurigen Einbruck (la profonde affliction) ju ertennen zu geben, ben bie Runbe von bem Abschluß bes Bertrags vom 8. Juli zwischen Rugland und ber hohen Pforte, auf seine Regierung bervorgebracht babe. Diefem Bertrag zufolge hatten bie Berhältniffe zwischen Rugland und ber Pforte einen neuen Charafter angenommen, gegen welchen bie europäischen Mächte Biberspruch gu erheben berechtigt maren. Der Geschäftstrager erklarte ferner, bag im Falle einer bewaffneten Einmischung Ruglands in bie inneren Angelegenheiten ber Turfei, Die frangofische Regierung fich für befugt. erachte, ihr Berhalten gang nach ber Rathsamkeit bes Augenblicks au bestimmen, als wenn ber beanstandete Bertrag nicht vorhanden sen. Zugleich benachrichtete er bas kaiserliche Kabinet bavon, baß eine mit bet gegenwärtigen gleichlautenbe Erflärung von bem fran-Willden Botschafter in Conftantinopel (Abmiral be Rigny) ber boben Pforte übergeben worben fen.

Hierauf antwortete ber Kanzler Resselrobe, daß er zwar aus ber ihm gewordenen Mittheilung das tiese Bedauern (le prosond regret) der französischen Regierung entnommen habe, jedoch nicht von den Beweggründen dazu unterrichtet worden sey. Diese könne er um so weniger fassen, als der rein desensive Charakter des Verstrags vom 8. Juli keiner Macht irgend einen Nachtheil zusüge. Er sehe nicht ein, mit welchem Rechte fremde Mächte erklären könnten, daß sie die Gültigkeit des fraglichen Bündnisses nicht anerkannten, es müßte denn seyn, daß sie die Absicht hegten, die Regierung umzustoßen, welche jener Vertrag zu erhalten bestimmt sey. Eine solche Absicht sehe er aber keineswegs bei der französischen Regierung voraus, da sie in offenem Widerspruche seyn würde mit den von ihr bei den letzten Verwicklungen im Orient abgegedenen Erklärungen. Er

vermuthe baber, bag bie in herrn von Lagrene's Note ausgesprochene Ansicht auf unvollständiger Renntnig ber Sachlage beruhe, und bag seine Regierung, zuverläßiger unterrichtet burch die fürglich in Constantinopel erfolgte Mittheilung bes Traktats burch bie bobe Pforte an bie frangofische Botschaft, eine gunftigere Ueberzeugung gewinnen werbe von ber Bebeutung und ber Rüglichkeit einer Uebereinkunft, bie nur in friedlicher und erhaltender Absicht getroffen worden sen; biefelbe andere allerdings bas bisherige Berhaltnig zwischen Rugland und ber Pforte, allein nur in so weit, bag auf eine lange Feindschaft ein Zustand bes Bertrauens folge, welcher ber turkischen Regierung eine zuversichtlichere Stellung und im Nothfall wirksamere Mittel zu ihrer Vertheidigung sichere. Der Kanzler schloß mit ber Berficherung, bag feine faiferliche Majeftat, ber besten und uneigennütigsten Absichten fich bewußt, die ihm nach bem Traftat vom 8. Juli obliegenden Verpflichtungen erfüllen werbe im vorkommenden Ralle, als wenn bie in ber Note bes herrn von Lagrene enthaltene Erflärung nicht erfolgt mare.

Noten ähnlichen Inhalts maren in Conftantinopel awischen ben frangofischen und englischen Botschaftern und ber Pforte gewechselt worben: Unterbeffen murbe in St. Petersburg ein neuer Bertrag mit ber Pforte geschloffen und von bem großberrlichen Bevollmächtigten, Jewzi Ahmed Paschah, unterzeichnet, ber eigentlich nur eine endliche Durchführung best ersten mar, aber baburch besonders Bebeutung befam, weil er, nach bem Notenwechsel abgeschlossen, zeigte, baß Rugland auf bie Reflamationen Frankreichs und Englands feine Rücklicht zu nehmen entschlossen war. In biesem zweiten Bertrage von St. Petersburg murben alle im Frieden von Abrignopel unerledigte Punkte berichtigt. Die ruffischen Truppen raumten bie Fürstenthumer an ber Donau, die Grenze in Affien wurde genau festgestellt, ber Raiser ließ eine bebeutenbe Summe nach an ben Rriegsgelbern, welche bie türkische Regierung noch zu gablen hatte, und für bas , Uebrige murben leibliche Friften festgestellt. Bis jur völligen Zahlung wurde indessen bie Festung Silistria ben Russen für acht Jahre eingeräumt. Obwohl ber Notenwechsel feine weiteren thatsächlichen Folgen hatte, so blieb boch ein Mißtrauen gegen Rußland wurzeln, bas auch in ber ministeriellen Presse Frankreichs Nachhall fand, und die Rüstungen wurden nicht unterbrochen, besonders als man bemerkte, daß die in Sebastopol und Obessa verfügten Zurüstungen eifrig fortgesett wurden.

Ludwig des Fünfzehnten bekanntes Wort: "Es gibt keine Dyrenden mehr!" bezeichnet hinreichend bie Bebeutung, welche ber Buftant ber iberischen Salbinfel für bas phlitische Berhaltniß Frantreichs haben muß. Diese Bebeutung ift noch immer bieselbe wie ehemals, weil sie in der Natur der Lage begründet ift. Die pyres näische Halbinsel ist wie die Kerse Krankreiche, und obwohl ihre Berbindung mit Europa hauptfächlich durch einen Seeverkehr vermittelt wird, so ift es boch burch Frankreich, baß sie mit bem europäischen Continent zusammenhängt. Wiewohl nun Spanien und Portugal eine vorwiegend infularische Lage haben und nur als Seemachte bie ihnen gebührende Stellung in bem europäischen Staatenverbande einnehmen können, so hat boch Spanien zumal für Frankreich bie volle Bebeutung eines continentalen Nachbars. Go verschieben ber Bollscharafter bieffeits und jenseits ber Pyrenaen ift, fo bat jebes Ereigniß, jebe Bewegung auf ber einen Seite biefer großen Bafferscheibe stets auf ber anderen zustimmend ober abwehrend Nachhall gefunden. Bom Ludwig XIV. an finden wir burchgebends biefe Bechselwirtung zwischen ben Rabinetten und zwischen ben Bölfern auf beiben Seilen ber Pyrenden. Auf jebe Anregung von ber Seine aus folgte immer ein mehr ober weniger bemerkbares Ruden am Manganares. Napoleon marf einen Anter feines Raiferthums in bie pprendische Halbinfel; ohne biese in bas System seiner Zwingherrschaft eingefügt zu haben, glaubte er nicht seine Macht fest begrundet; und als sein siegreicher Fortschritt hier zum erstenmal erfaunt fteben blieb vor bem roben Ausbruch einer fanatischen Bolfefraft, offenbarte fich bie gange Bebeutung bes continentalen Busammenbange von Spanien mit Frankreich, benn Beispiel und Erfolg bes spanischen Aufftandes wurden Saupthebel zum Umfturz ber Napoleonischen herrschaft und bes frangofischen Uebergewichts in Europa.

Für die Juliregierung mußten beide Extreme auf der halbinfel, tonigliche Selbstherrschaft und Botleberrschaft, gleich gefährlich werben, weil jebe von ihnen ber farliftischen ober revolutionaren Bewegung in Frankreich Soffnung und Förberung gewähren mußte. solutistischen Prätendenten an die Thronfolge in beiden Reichen der . pprendischen Halbinsel, die Infanten Don Carlos und Don Miquel, waren in Vortugal vereinigt. Frankreich und England batten beibe, vielleicht aus verschiebenen Grunden, ein Intereffe am Gelingen ber constitutionellen Entwidelung; bie englische Regierung hatte ben Beereszug Don Pebro's jur Behauptung ber Rechte Donna Maria's faktisch unterflügt, und die frangosische Regierung war mit bem moralischen Gewicht ihrer Anerkennung und ihres biplomatischen Einflusses für die Sache der weiblichen Thronfolge in beiden Ländern eingetreten. Das Ministerium Zea = Bermubez wurde von ber frangösischen Regierung begünftigt, weil man von ihm einen gemäßigten Conflitutionalismus erwartete; ber frangofische Botschafter in Mabrid, Graf Ranneval, sab aber bild ein, baß Zea sich nicht werbe balten konnen gegenüber ber Provinzialmacht. Durch biefe murbe er auch gestürzt. Der Generalfapitain von Catalonien, Llauber, trat mit einer offenen Denkschrift, Exposicion, an die Königin-Regentin degen Rea-Bermuber auf, vier andere Generalfavitaine, unter welchen Duesaba, schlossen fich feiner Erklärung an, und nach eingeholter Meinung bes Regentschaftsrathes wurde Zea entlassen und Martinez be la Rosa trat an die Spige ves spanischen Kabinets. Das Programm bes neuen Rabinets enthielt: Busammenberufung ber Cortes nach Ständen, Bildung einer Nationalgarde, Anerkennung ber Ros nigin Donna Maria von Vortugal und ber fübamerifanischen Colonien als unabhängige Staaten. Das estatuto real führte bas Zweitammerfoftem ber Cortes ein. Dit ber Errichtung ber milicia urbana wollte die öffentliche Meinung fich nicht beanugen, und bas Ministerium fah fich genothigt, ber Nationalgarde eine größere Ausbehnung zu geben, als es zuerst beabsichtigt hatte, freilich auf bie Gefahr hin, ber Provinzialmacht Baffen gegen bie Centralregierung in die Sand zu geben. In ben portugiefischen Angelegenheiten trat

bas Ministerium Martinez mit Entschloffenheit auf; bier mar auch bie praktische Lebensfrage bes ganzen Spftems zur Entscheidung zu bringen. General Robil rudte an ber Spige eines heeres von 20.000 Mann von Ciubab-Robrigo und Babajog aus in Portugal Rachbem Don Carlos nur burch plogliche Flucht zur Nacht und zu Auß bem spanischen Bortrabe in Pincio entgangen mar, begab er fich, immer bart von Robil verfolgt, ju Don Miquel nach Santarem. Allein nach bem Bertrag vom 26. Mai 1834 ftrecten bie Miquelisten bei Evora bie Baffen, Don Miquel schiffte fich zu Sines, Don Carlos zu Albea=Gallega ein, und bie absolutistischen Pratenbenten hatten vorläufig jeden Saltpunkt auf ber Salbinsel eingebüßt. In biefem fcnellen Entscheib mar bas rafche Ausammenwirken ber Christinischen und Pedriftischen Beere unterftügt worben burch ben moralischen Einfluß, welchen bie Berfündigung bes in London am 22. April unterzeichneten Biermächtevertrags übte. Die Regierungen von Franfreich, England, Spanien und Portugal vereinigten fich gur Unerkennung und Aufrechthaltung ber Rechte ber Königin Jabella von Spanien und der Königin Donna Maria von Portugal. Der schnelle und gludliche Erfolg biefes Bertrage mar um fo wichtiger für Frankreich, als es baburch ber Rothwenbigkeit überhoben murbe, faktischen Beiftand zu leisten. Es zeigte sich indessen bald, daß die Quadrupel-Allianz in Beziehung auf Spanien um ihre wesentlichste Frucht gebracht worben war. Thomas Bumalacarregun, ber in ben baskischen Provinzen bie Kahne bes Don Carlos erhoben und mit ungewöhnlicher Umficht und Rraft in furzer Reit nicht unbedeutende Streitfrafte für feine Sache ausammengebracht batte, führte ben Bürgerfrieg fort gegen bie Regierung 3fabella's. Er hatte biefen in den pprenäischen Gebirgen volksthümlich gemacht, indem er bie Erhaltung ber bastischen Gerechtsame (fueros) als einen Sauptzwed feiner Schilberhebung verfündigte, ber nur erreicht und gesichert werben konnte burch die Wiedereinsetzung bes Don Carlos in bie von ihm behaupteten Rechte ber legitimen Thronfolge. Die Beftrebungen ber driftinischen Regierung gegen ben carliftifchen Aufftand in ben hastischen Sochlanden blieben erfolglos.

Eine Reihe von Generalen, Saarsfielb, Balbez, Duefaba konnten ben Krieg gegen Zumalacarregun zu keiner Entscheidung bringen, unerhebliche Bortheile und Schlappen wechselten auf beiben Seiten, und der farlistische Befehlshaber benützte seine wichtigste Stüte, bas Terrain, mit so viel Schlauheit, daß er in diesem Schachspiel bes fleinen Rriegs ftets feinen Gegnern bie Möglichkeit abichnitt, in einem entscheidenden Treffen ihre überlegene Truppenmacht zu ents wideln, beren Erhaltung ihnen baber jur Laft wurde, ohne bag fie bamit einen Sauptschlag vollführen konnten. Der in Portugal siegreiche General Robil wurde barauf jum Oberbefehlshaber ber Nordarmee ernannt; von ihm erwartete man bie Beendigung bieses ermübenben Rampfes. Er wurde indeß noch verwickelter unt bereutungsvoller burch bas plögliche Erscheinen bes spanischen Prätenbenten in ben basfischen Provingen. Wie die Berichte bes Grafen Bellanas melben, hatte Don Carlos, als Robil in Estremadura an ber portugiesischen Grenze ein heer zusammenzog, Alles angewendet, um ben driftinischen General in sein Interesse zu ziehen, und jebe Bersuchung war aufgeboten worben, um bas Beer, welches Don Carlos vernichten follte, möglicherweife zu einem Bertzeuge feiner Plane zu machen. Robil jeboch war ftanbhaft geblieben, und fein Einschreiten in Benra und Alemtejo hatte auch ber vereinten Sache ber Infanten in Portugal ben Tobesftreich versett. Robil batte Don Carlos ichwerlich entrinnen laffen, benn er mar fest entichloffen, ihn, wenn er feiner habhaft geworben, ftanbrechtlich als Berrather au behandeln und erschießen au laffen. Gerade biesem Umftande, und weil man allgemein Robil für ben Mann hielt, ber feinen Anstand nehmen wurde, sein Wort zu erfüllen, verbankte Don Carlos feine Rettung. Dhne Gulfe ber Englander hatte Don Carlos jur See nicht entfommen können und mare fast unvermeiblich ben Plantlern bes spanischen Beeres, Die überall bis an bie Rufte bes atlantischen Meeres herumstreiften, in die Sande gefallen. Die Englanber aber wollten nicht, daß ihre Theilnahme an bem Triumph bes Constitutionalismus auf ber Halbinfel burch ben gewaltsamen Tob eines Prinzen vom koniglichen Geblut bezeichnet werben follte; fie

retteten Don Carlos und er tonnte fich unter bem Schupe bes Bertrages von Evora nach England einschiffen. Bir find nun teinesweges gemeint, biefes humane Berfahren im Geringsten tabeln ju wollen - eben fo wenig, daß bie Englander teinen Anspruch auf ben Ruhm machen, besonders schlaue Suter eines verbachtigen Pringen zu fenn. Gewiß ift es inbeffen, bag in biefem Falle bie fonft an fich fehr preiswürdige Rudficht, mit ber man in England Don Carlos behandelte, beffen Absichten auf Spanien Die englische Reaierung boch für schäblich hielt und fie betämpfte, bie Folge hatte, baß bie humanität gegen ben landefluchtigen Prinzen menschenverberblich für Spanien wurde, daß viele tausend Spanier für biese devalereste Nachläßigfeit mit bem Leben bugten, noch mehr in bas bitterfte Elend geriethen, und daß die Entwidelung eines gefunden politischen Zustandes auf der Salbinsel um Jahrzehnte aufgehalten wurde. Die bamals gemachte Erfahrung mag fpater ein Fingerzeig für bie frangofische Regierung gewesen sen, ben auf frangofischen Boben gebrangten Don Carlos ber zweifelhaften Großmuth englis scher Obhut nicht anzuvertrauen. Don Carlos mar mabrent seines Aufenthalts in England im Jahre 1834 fortwährend in faft offenem Bertehr mit ben frangofischen und spanischen Rarliften, Boten tamen und gingen, bie Sabeascorpusatte ichuste bier ben Berrath gegen eine befreundete Regierung wie ben friedlichen Burger, und ber Infant konnte burch Bulfe seiner toryftischen Freunde alle Borbereitungen zu seiner Alucht treffen. Man wußte sogar ibm einen Dag vom Kürften Talleprand zur Reise burch Frankreich zu verichaffen, und ploplich mar er aus England verschwunden; ja man entbedte seine Abwesenheit erft bann, als alles Nachsegen vergeblich seon mußte. Durch solche fraftige Unterftupung wurde es bem Infanten leicht, nach Paris zu fommen, wo er unter mehreren Berfleibungen fich turge Beit aufhielt, und fogar bas Theater besuchte. Er fam unerfannt burch Borbeaux und Bavonne, und war am 10. Juli in Elisondo in ber Mitte seiner Anhanger. Dier trat er nun als Gegenfonig auf, ernannte ein Ministerium, eine Generalitat, turz umgab fich mit einem hofftagt und einer Regierung,

befchickte die fremden Sofe, welche noch nicht die Königin Ifabella anertannt batten, mit feinen Gefanbtichaften, erließ Blotabeerflarungen und Defrete, bie er als Carl V. mit seinem "Ich, ber Ronig," unterzeichnete, und in welchen er alle driftinischen Beborben für ihr ferneres Benehmen verantwortlich machte. Dieses ganze Roniathum berubte auf ben Operationen Zumalacarreguy's, bie mit so viel Geschicklichkeit geleitet wurden, daß Rodil, wiewohl er in manden Gefechten die Oberhand behauptete, bennoch in ber Sauptfache so wenig ausrichtete, als seine Borganger. Der farliftische heerführer war unerschöpflich in ber Runft, seinem Gegner bie Palme ber Entscheidung vorzuenthalten. Es stellte fich balb beraus, bag Don Carlos Gelozufluß hatte von ben Legitimiften aller ganber, und namentlich von ben frangofischen Rarliften. In einigen Banthäusern in Borbeaux und Bavonne concentrirten sich bie Zuschüsse jur Erhaltung bes Bürgerfriegs in Spanien, und wurden von bort aus vermittelt, theils in Baarem, theils in Genbungen an Munbvorrath, Waffen und Munition, bie auf ben gabllofen Schmuggelpfaden ihren Beg über die Pyrenden in das karlistische Hauptquartier fanden. Die Bestrebungen ber Quabrupel-Allianz waren also förmlich zu Schande geworden, und der Bürgerkrieg war wieder auf ber Halbinsel vollständig organisirt, und zwar unter Verhältnissen, welche wenig hoffnung ließen, bag er fo balb beendigt werben follte. In bem im April abgeschlossenen Bertrag war ber casus foederis blos für Portugal bestimmt worben. Durch einen Zusagartifel vom 18. August murbe er nun auch auf Spanien ausgebehnt. Mächte vereinigten fich babin, alle Zufuhr von Lebens- und Kriegsmitteln für die Insurgenten verhindern, und der Königin-Regentin von Spanien bereitwillige Unterflützung zu Land und zur See gewähren zu wollen. In letterer Beziehung wurde zunächst Portu-Diese Regierung, welche selbst noch Unterftützung gal beauftragt. brauchte, um zur Macht zu gelangen, war offenbar am wenigsten geeignet, biefe Sendung auszuführen. Es war aber flar, bag England und Franfreich es mit gleichem Migtrauen betrachten wurden, wenn eine von biesen Mächten faktisch auf ber Halbinfel einschritt,

und daher wohl wurde Portugal als der neutrale Bollmachtträger von beiden aufgestellt, denn wenn ein portugiesisches heer oder eine portugiesische Flotte Spanien zu hülfe kommen sollte, so konnte das für lange Zeit nur dann geschehen, wenn England und Frankreich die Mittel zu ihrer Ausrüftung schafften. Frankreich war aber zusnächst das Land, für welches die Bendung der Angelegenheiten auf der Halbinsel von der größten Bedeutung wurde, denn es hatte nun unmittelbar an seiner Grenze einen herd der Aufregung, der in unmittelbarer Berbindung mit einer Partei in Frankreich stand, und dessen Plane eben so wohl gerichtet waren gegen die Juliregierung in Paris wie gegen die christinische in Madrid. Hier war eine unsheilvolle Quelle von Verwickelungen aller Art; nur allein die Grenzsbewachung und die verschärfte Beaufsichtigung der südlichen Provinzen son forderte bedeutende Opfer.

Ein Berfuch, Savopen ju revolutioniren, ging von ber propaganbiftischen Fattion in Franfreich aus. Von jeher batten ihre Leiter ein Augenmert auf Stalien gerichtet und bie giovine Italia that feinen Schritt ohne Berabtebung mit bem leitenben Comité in Paris. Damals nun bereitete man für Frankreich einen großen Schlag vor, und zugleich follte Italien fich erheben, worauf, wie man wußte, die Exaltabos in Spanien nicht faumen murben, mit einer iberischen Republit bervorzutreten. Der gange Plan mar in Paris verabrebet mit Abgeordneten bes jungen Italien, und überall hin waren Beisungen gegeben, Alles bereit zu halten zu einem allgemeinen Ausbruch. Zunächst wollte man in Savoyen auftreten; man hoffte, wenn der Aufftand dort gelinge, um so mehr auf einen Erfolg in Frankreich. Der von ber polnischen Revolution bekannte General Ramorino, ein geborner Savoyard vom fühlichen Ufer bes Genfer Sees, war vom jungen Italien bazu ausersehen, an bie Spite bes Ausbruchs in Savopen zu treten. Ramorino, ber fich als polnischer Flüchtling in Paris aufhielt, und eben von einer Reise nach Portugal zurüdgekommen war, bekam vierzigtausend Franken eingehändigt, um ein Corps von Polen, Italianern und Flüchtlingen aller Nationen in ber Schweig zu organifiren, womit er vom Genfer

See aus in Savoyen einbringen follte, mabrent bie italianischen Benten bafur forgen wollten, bag im savonischen und piemontestschen Gebirge burch ihre Aussendlinge die mit ber sarbinischen Regierung Unzufriedenen geborig bearbeitet wurden, um fich Ramoris no's Corps bei seinem Erscheinen in Savoven anzuschließen. Wiewohl Ramorino im polnischen Revolutionsfriege eine zweifelhafte Rolle gespielt und bringenbem Berbachte nicht entgangen war, so galt er boch für einen verwegenen Abenteurer, bem man militairisches Talent und Ruhnheit zutraute, um einen Sanbftreich, wie man ibn vorbatte, mit Erfolg burchzuführen. Er batte in Genf und Lyon Busammenkunfte mit ben Abgeordneten bes jungen Staliens. Dan wollte icon im Oftober 1833 losschlagen, Ramorino aber hatte mehreremal ben Anfang bes Aufftanbes verschoben, querft auf ben November, bann auf ben 25. Dezember, später wieber auf ben Januar 1834 und endlich auf ben 1. Februar, wo er wirklich ftatt-Die Borbereitungen waren indeffen nicht geheim gehalten worben. Schon im Januar tannte bie sarbinische Polizei ben gangen Plan ber Berichwörung, und ber farbinifche Gefchaftetrager in Genf, Bignet, theilte ihn bem Genfer Staatsrathe mit. Gerüchte von einem revolutionairen Borhaben in Italien und Frankreich waren schon seit ber letten Salfte Dezembers in ber gangen weftlichen Schweig ruchbar; Die auf Berner Gebiet befindlichen Polen, für welche die Regierung sich um frangofische Paffe beworben hatte, begaben fich in kleinen Reisegesellschaften nach bem Baabtlanbe; man bemerkte, daß fie plöglich Gelo bekommen hatten, bas ihnen früher febr fehlte, und in prablendem Gesprach wiesen fie auf Ereignisse ber nachsten Bufunft bin, beren Gebeimniß fie tannten, und taum verhehlten. Auch vom Rhein tamen Deutsche in geheimnisvoller Gile, und Alle begaben sich nach bem Leman. Das in Genf von ber Propaganda gestiftete rabifale Blatt: l'Europe centrale, sprach beutlich genug auch für biejenigen, welche nicht zwischen ben Zeilen lefen konnten, obwohl es fich vorläufig mit einer bittern Polemik gegen bie Magregeln ber farbinischen Regierung begnügte, allein mit einer besondern Tendeng, Ungufriedenheit mit ben Lotalbehörben

in Savoyen zu erregen. Ale Ramorino am 29. Januar in Laufanne erschien, mar bas Unternehmen gegen Savoven ein öffentliches Bebeimniß. In Genf mar eine Gabrung bemerkbar, und es fehlte nicht an Solchen, die geneigt waren, ben Aufwieglungsversuch zu Ein Schiff mit Polen tam von Duchy in Genf an, unterflügen. von einem zweiten gefolgt, bas mit Baffen belaben mar. Die Genfer Behörden wollten bie Polen verhaften und die Waffen mit Beschlag belegen, allein bas Bolf verhinderte es und geleitete ben Baffenvorrath nach Carouge, wo er von bort wartenben savopischen Gebirgsbewohnern in Empfang genommen wurde. Umftanben war es ein unfinniger Streich, beffen Miglingen icon im Boraus bargethan war, bag Ramorino am 2. Februar in Savoven einrudte mit einem Saufen von etwas über breihundert Mann, meift Italianer und Polen und einige Deutsche. Am 3. kam er bis Villagrand am Ruße bes Salève, und hier endigte bas ganze Unternehmen, nachdem es faum begonnen war. Die Unschlüssigfeit bes Anführers veranlagte bie Entmuthigung ber Abenteurer, Die fich ibm beigefellt batten. In einer Berathschlagung machte Ramorino ben Borfdlag, auseinander zu geben, ba er behauptete, verrathen worben zu fenn; furz barauf mar er verschwunden und flüchtete nach Laufanne. Um Tage barauf begaben sich bie Aufwiegler alle auf bas Genfer Gebiet gurud. Ein fo flägliches Ende nahm biefer Bersuch, burch ben so Großes hatte bewerkftelligt werben sollen. Durch biefes Miglingen ber italianischen Revolution ließen bie Aufwiegler in Frankreich fich inbessen nicht von ber Entwickelung ihrer Plane abschreden.

Ueber Frankreichs inneren Zustand hatte das Journal des Debats sich in einer seiner letten Nummern des Jahres 1833 folgendermaßen geäußert: "Wir haben zwar keine Emeuten, Straßensstandale noch Blutscenen mehr, aber Ruhe und Ordnung sind darum noch nicht zurückgekehrt; ja wir mussen es gestehen, beide sehlen uns noch sehr. Die Verkassung ist nur noch ein Wort, an das Niemand sich kehren zu müssen meint — den König ausgenommen, der allein daran gesessellt sehn soll. Andere können ungesetzlich und

und unmoralisch banbeln, so viel sie wollen; ber Könia soll nur ba fenn, um in hundert Flugschriften, in Zeitungen, in Beidnungen und Berrbildern über ihn herzufallen, ihm bie gehaffigsten Sandlungen vorzuwerfen ober zu unterschieben, ihn zu verspotten und lächerlich zu machen, wie ben Niedrigften und Berworfenften bes Bolls. Jene Macht, welche fich über alle Ordnung und über bas Geset binwegsest, ift die fühn nach der Republik ftrebende Gesellfchaft ber Menschenrechte, welche fich als Staat im Staate ber toniglichen Regierung gegenüber stellt, ihre eigene Berwaltung, ibre Kinangen, ibre Volizei, ihren machtigen Anbang und ihre Politif hat." Biewohl biese Schilberung grell klang zu einer Zeit ber That ber außere Friede bes Landes ungefährdet schien, wo der burgerliche Berkehr fich emfig und ungestört bewegte, wiewohl ein fo unerwartetes Bekenntniß offenbar auf die Kammerverhandlungen und rudftanbigen Bablen berechnet mar, fo beutete es boch fuhn und ohne Behl auf die Bunde bin, Die im Berborgenen am Staatsforper nagte, und bie Ereignisse ber nachsten Monate bes anhebenben Jahres follten zur Genuge zeigen, bag bier nicht zu viel gesagt war, daß es wohl gerathen sey, das Uebel nicht zu verheimlichen, sondern die lichtschenen Bestrebungen an bas volle Licht ber Deffentlichkeit zu ziehen. Schon bie Rammerverhandlungen in ben erften Tagen bes Januar 1834 brachten Beweise bafür.

Die Abresse an ben König als Erwiederung der Thronrede, war in allen wesentlichen Punkten in einer der Regierung günstigen Weise in der Deputirtenkammer durchgebracht worden; nur 43 Stimmen hatten dem zustimmenden Botum von 268 widersprochen, und man berechnete, daß wenn alle Abgeordnete gegenwärtig gewesen, gegen 400 für die Abresse gestimmt haben würden. Die Opposition hatte vorzüglich das Ministerium im Betress der auswärtigen Angelegenheiten angegriffen. Die Berwicklungen der orientalischen Frage durch den Bertrag von Hunklar-Stelessi gaben Beranlassung zu heftigen Aussällen gegen den Kaiser von Rußland; die Angelegenheiten Spaniens, die Berhältnisse zu Italien, Deutschland, wegen der Wien eröffneten Congressverhandlungen und des Zollvereins,

waren lebhaft zur Sprache gebracht worden. Im Sanzen aber hatte die Opposition auf diesem Felde nichts Neues vorgebracht und nichts errungen, als ein Amendement Odilon-Barrots zu Gunsten der polnischen Nationalität. Der Herzog von Broglie, Guizot und Thiers hatten mit Geist und Tüchtigkeit das Ministerium vertreten. Bei weizem bedeutungsvoller und folgenreicher war was in Beziehung auf die inneren Berhältnisse schon während der Erörterung der Abresse vorkam.

Die Gesellschaft ber Menschenrechte hatte Robespierre's Erflärung ber Rechte berausgegeben, mas benn-offenbar in keiner anderen Absicht geschen konnte, als um fich bamit einverftanden gu erklären, und bie barin aufgestellten Grundfage zu ben ihrigen zu machen. Um 6. Januar äußerte General Bugeaub in ber Deputirtenkammer: "Ich mache keinen Unterschied zwischen ben Chouans ber Benbee und ben Aufwieglern in Paris, die täglich die Beiligkeit bes Eibes angreifen, und fo fed waren, ju fagen, bag zwei unserer ehrenwerthen Collegen bas Manifest ber Gesellschaft ber Menschenrechte unterzeichnet batten." Bover-b'Argenson und Aubry be Puyraveau entsprachen fogleich biefem Aufrufe, indem fie bas Bort verlangten, und Bugeaub fügte bingu: "Ich bin überzeugt, baß fie nicht burch ihr Stillschweigen so schändliche Berläumbungen beglaubigen, sondern auf der Rednerbuhne erklaren werden, daß sie ihren Eid nicht verläugnet haben." Bover = b'Argenson erflärte darauf, baß fein politischer, und faft auch fein religiöfer Glaube fich in bem Borte "Gleichheit" zusammenfassen laffe, eine Gleichheit nämlich ber politischen Rechte sowohl als ber gefellschaftlichen Buftanbe, wie es ber zugestandene Amed aller Bersammlungen gewesen seb, bie mit einiger Aufrichtigkeit bie frangofische Ration reprafentirten, von ber constituirenden Versammlung an. In Erklärung von Grund= faten und historischen Anführungen verbrecherische Bunfche erbliden au wollen, biege bis zur Verläumdung hinabsinken. In ber berausgegebenen Erflärung habe bie Gesellschaft ber Menschenrechte eben bie Grunbfage entwidelt gefunden, welche fie bem Rachbenken eines Bolfes vorlegen wollte, bas als bas souveraine Bolf und als bie

große Ration ausgerufen marb; in bem Ramen Robespierre babe bie Gesellschaft weber ein vollständiges noch unvollständiges Symbol gesehen, es sey gang einfacherweise ber Rame bes Berfaffers ber Erklärung, und nur barum sep er genannt. Bas bie Pflicht bes Eides betreffe, so sen der erste aller geleisteten Eide der, dem souverainen Willen bes Bolfes zu gehorchen, biefer aber fen manbelbar, fortschreitend, wie die Vernunft und ber Wille einer individuellen Intelligenz. Es ware eine unfinnige Souverainetat, Die fich felbft schwären würde, nie ihre Institutionen zu vervollkommnen. Bolkssouverainetät ward 1830 verkündigt. Einige Abgeordnete aber warfen sich als Organe bieser Souverainetät auf, machten eine Charte, bemächtigten fich berfelben, und laffen unter fich nur Danner ju, bie geneigt find, bie von ihnen vorgeschriebene Formel au wiederholen, ja sie gestatten nur unter biefer Bedingung die allgemeine Abstimmung. Go ware bemnach eine Ration souverain, von ber aber jeder Bürger individuell auf seinen Theil ber Souveraine= tat verzichten muffe. Das heiße bie Worte zu fehr migbrauchen und mit ber öffentlichen Bernunft spielen. D'Argenson erklarte bann in der weiteren Ausführung seiner Theorie, daß sein Gib nur ber Souverainetät bes Bolfes gelte, und bag nur wenn bie Majorität bes Volkes fich offen für bas gegenwärtige Regime erkläre, aber auch nur bann moralische Berpflichtung für Alle flattfinde, fich ibm ju unterwerfen, ohne Nachtheil jedoch für bas ewige, unveräußerliche Recht, bas Jebem zustehe, Befferes vorzuschlagen. Aubry be Dupraveau, ber bem vorigen Rebner folgte, entwidelte, wie aus ber Bolkssouverginetät bas Recht ber Affociation bervorgebe, benn ohne Busammentunft tonne feine Erorterung ftatt finden. Die Gesellschaft ber Menschenrechte habe fich in einer Erklärung bargeftellt, worin ber Rebner alle zu ber öffentlichen Wohlfahrt nöthigen Elemente vorfinde, und baber habe er sich auch fehr geehrt gefühlt, daß man ibn jum Mitglied vom Comité biefer Gefellschaft gewählt habe. Wenn bie Burger bas Recht hatten, fich jum gemeinschaftlichen Bortheil als Corps ber Nation ju versammeln, so habe Riemand bie Befugniß, fie baran zu verhindern, fich auch in Privatgefellschaften au versammeln und sich mit bem au beschäftigen, was ihnen am meisten zusage. "Benn" — außerte ber Rebner — "wenn bie Nation eine Revolution gemacht habe, um alle Digbräuche zu zerstören, biese Revolution aber verfälscht und nicht gegen bie Mißbräuche, sondern gegen die Nation selbst gerichtet worden sen, soll es alsbann auch ben Burgern, welche Opfer biefes Berfahrens geworden, verwehrt seyn, sich zu verfammeln, um friedlich bie Mittel zu erörtern, wie bie Migbrauche ber Berichleuberung und ber roben Gewalt unterbrückt werben konnen, und um biejenige Ginrichtung ber Gefellschaft zu suchen, welche für bie Butunft bie Regierung hindern burfte, fich selbst und bas in sie gesetzte Bertrauen zu migbrauchen?" Pupraveau wieß barauf die Beschuldigung ber Unordnung, des Umfturges, ber Plunderung und ber Beabsichtigung eines agrarischen Gefetes gurud, welche in befolbeten Blattern und in einem gewiffen Requisitorium ben Gesellschaften gemacht worben sepen, Die fich zur Abhülfe von Migbrauchen gebildet hatten. 3hr Wunsch — versichert er — sey nur eine Aenderung in den politischen Gesegen, als einziges Mittel gegen so viele Uebel; fie wollten, daß bas, was burch ben Willen eines Einzigen im Interesse Einiger geschehe, burch bie Babl im Interesse Aller geschehen follte.

Was die friedliche Natur der Mittel betrifft, welche die Gesellsschaft der Menschenrechte nach Puyraveau's Versicherung in Anwensdung bringen wolle, so wurde sie durch die Ereignisse der nächsten Bochen genügend dargethan, ja in dem Augenblicke, wo das Mitsglied des leitenden Ausschusses dieser Gesellschaft auf der Rednerbühne der Kammer ein solches Harmlosigkeitszeugniß ausstellte, durchstreifsten seine Aussendlinge Frankreich und das Ausland, um überall nach Kräften den bewassneten Ausstand zu organisiren und die letzten Ansordungen für einen allgemeinen Ausbruch zu treffen.

Nach viesen Verständigungen der von Bügeaud zur Berantswortung aufgerusenen Mitglieder, erklärte noch herr de Lüdre, daß, obwohl sein Name in den Zeitungen nicht genannt worden sep, er dennoch den Grundsäßen der so lebhaft angesochtenen Erklärung vollstommen beipflichte. So konnte der Siegelbewahrer wohl mit Recht

fagen, bag man auf ber Rebnerbuhne ber Rammer ein großes Standal gegeben habe. "Sie haben" - außerte er - "einen Redner gehört, der eine Lobrede gehalten auf eine politische Gefellichaft, die fich felbst als eine republifanische bezeichnet; ihr Symbol, ibr Zwed, ber Mann, ben fie bafür nennt, laffen teinen Zweifel übrig, daß fie nach bem Umfturg unserer Inftitutionen trachtet. Sie ruft eine Erklarung an, Die felbft bem Convent zweibeutig erfchien. Man bat uns biefe Affociation gerühmt, als beruhend auf ben Grundlagen einer reinen Moral; und die von ihr verfündigten Grundfase führen geradezu auf Manner jurud, beren Rame und Gebachiniß ein Grauel für Frankreich find." Er verlas hierauf einige Stellen aus einer von ber Gesellschaft der Menschenrechte berausgegebenen Schrift, worin die Errichtung einer Republik als munichenswerth und nahe bevorstebend bargestellt wird; ja was fie noch mehr charafterisire, sep bie Berausgabe und ber Berkauf ber Reben Marats in einem Bande ju 2 Franken 25 Cent. Boper b'Argenson rief bem Siegelbewahrer bei biefer Angelegenheit entgegen: "Dieß ift bas Recht ber Frangofen!" Sierauf lautes Geschrei ber Ents rüftung, Ruf zur Ordnung, allgemeine Gährung, die lange nicht beschwichtigt werben konnte. Run ift es allerdings wohl bas Recht ber Frangosen, wie einer jeden Nation, die eine freie Presse hat, die Revolution geschichtlich barzustellen, und als Belege ter Entwicklung auch Marats Reben anzuführen; hievon himmelweit verschieben ift es aber, wenn eine zahlreiche politische Gesellschaft unter ihrer Sanktion solche Reden herausgibt, welche nicht nur die Republit als die einzig julagige Staatsform predigen, sondern geradezu einen Ratechismus ber frechsten Bolfswillfür enthalten, und noch bagu wenn bie Berbreitung eines solchen Buchs burch bie Autorität einer Affociation und durch einen niedrigen Preis unterftügt wird. "Ich will," rief ber Siegelbewahrer — " bie Rechtlichkeit ber Grundfase bes Mitglieds, bas mich unterbrochen bat, nicht bestreiten, ich munschte nur, es könnte bie Folgen ber von ihm ausgerufenen Grundfate flar ein= Sie gehen mit einer Brandfadel im Lande umber. Souverginetat bes Bolfes tann nicht barin bestehen, immer alles Bestebenbe in Zweifel zu ftellen; fie tann nicht unaufhörlich in Empörung gegen ihr eigenes Wort senn."

Am Schlusse ber Sigung vom 9. Januar, in welcher bie Abresse-Berhandlungen geschloffen wurden, bestieg ber Rammerprafibent Dupin bie Rednerbuhne. Er erflärte, daß er mahrend biefer Berhandlung, worin die Freiheit ber Erörterung bis zu ihrer außersten Grenze in Anwendung gekommen, Alles habe hören muffen, mas die Rammer anhören zu muffen glaubte. Es senen babei Lehren geaußert morben, die feine andere Absicht haben könnten, als bie Grundlagen ber Regierung zu untergraben. Er glaube baber, daß ihm sein Gio bie Pflicht auferlege, an bie Grundfate ju erinnern, unter beren Einfluß bie Regierung von 1830 gegründet ward, und in beren Ramen fie bas Recht habe, Achtung und Gehorfam zu forbern. Beil Die Juliregierung aus einem großen Afte ber Bolkssouverginetät entsprungen fen, fordere man nun bas Bolf auf, unaufhörlich feine Souverainetat zu beweifen in anardischen Bestrebungen gegen bie Regierung, Die es felbft eingefest, und Die es bemaufolge nach Belieben abzusepen bas Recht haben sollte. Wenn man benen, bie bas Bolf in diefe Richtung leiten wollen, entgegenhält, daß mit folden Grundfäten eine Regierung überhaupt nicht möglich fen, fo antworten fie: "Wer behauptet bas Gegentheil?" Sie rufen auch in ber That nicht folche Grundfage an, um bamit eine Regierung ju begründen, sondern nur um die bestehende umzufturzen; Einige von ibnen, um die Republik herbeizuführen, Andere, um durch bie Republik zur Legitimitat zu gelangen. — Düpin wieß bann nach, baß biefer monftrofe aber offentundige Einklang zwar nicht in Form einer offenbaren Allianz zugegeben, aber faktisch zugestanden sein. "Und vieß" — rief er — "hat man die legitimen Forderungen der Parteien genannt! Es gibt Leute, welche ihre guten Absichten betheuern, bie nicht glauben, Robespierre zu erreichen, weil sie vorerft nur sein Manifest entlehnen, die versichern, daß in der Ordnung ber Dinge, die fie einzuführen gebenken, die Unverletlichkeit bes Eigenthums und bie Freiheit eines Jeben geachtet werben follen. Gerade so bachte und fprach man von ber unglückfeligen Periode von 1793; aber biefe 20 \*

friedfertigen Manner werben, von ber Gewalt ber Dinge fortgeriffen, Tyrannen und Unterbruder ihrer Mitburger, ihre Abfichten mogen nun ursprünglich bie ebelften und beften gewesen seyn. follte es anders fenn, wenn man zur Ausübung ber politischen Gemalt nicht eiwa einige ober viele Menschen, sondern alle, gute ober schlechte, ohne Ausnahme beruft?" In Beziehung auf Die freie Deinungsäußerung behauptete ferner ber Rammerprafibent, bag fo vollftanbig man fie auch munichen mochte, fie boch unmöglich fo weit geben burfte, jum Umfturg ber bestehenben Staateverfaffung aufzuforbern; bag feine Regierungsform, nicht bie Monarchie, und eben so wenig die Republit, sie in diesem Umfange gebuldet habe, und baß man eben fo wenig zugeben könne, bag bas an fich vortreffliche Recht ber Bereine bazu angewendet werbe, im Staate ein mit ftaatlichen Mitteln ausgerüftetes Berhaltniß zu grunden, beffen eingeftanbene Absicht sen, Die Regierung zu untergraben. Dupin schloß mit ben Worten: "Go viele Erfahrungen werben nicht verloren seyn. Wir wollen von den uns verliehenen Rechten ftandhaft Gebrauch machen und zugleich bie Rechte ber anbern Staatsgewalten achten; bann ift bie Zukunft bes Lanbes gesichert. Das' ift ber Geift, in bem die Antwort auf die Thronrede angenommen wurde. bie Kammer brandmarkt, was Frankreich nicht will, und aufrecht halt, mas es will, wird Frankreich fie unterftugen."

Die Regierung wußte, daß die Aufwiegler Alles bereit hielten, und daß die erste, beste Beranlassung zu einem Ausbruche benutzt werben konnte. Eine solche schien die Beerdigung des Kammermitzgliedes Dülong darzubieten. Dieser, ein Freund und Meinungsgenosse von Düpont (de l'Eure), während bessen Ministerium er Generalsekretair der Justiz war, wurde am 30. Januar getödtet in einem Zweikampse mit General Bügeaud. Dülong hatte in der Deputirtenkammer auf eine, Bügeaud persönlich beleidigende Beise angespielt auf das Berhältniß des Generals, als Besehlshabers von Blaye während der Gesangenschaft der Herzogin von Berry. Berssuch zur Beilegung dieser Sache, worin Dülong ohne Aufsorderung der Beleidiger gewesen, waren mit Ersolg eingeleitet, allein seine

Erflärung im Journal bes Debats unterblieb in Folge eines Artifels im Journal be Paris, burch welchen fie nach Dulongs Anficht als feig erscheinen wurde. Der politische Ursprung bes Zweikampfes, so wie ber Umftand, daß ber Gefallene ber rabikalen Deinung angehörte, ber Sieger aber auf ber Seite ber Regierung fand, gaben biefem traurigen Borfalle eine aufregende Bebeutung. Journale verfaumten nicht, bas ihrige beizutragen, um bie Leiben-Schaften zu reizen. Armand Carrel und Marraft suchten ben König in die Sache zu ziehen, indem sie zu verfteben gaben, daß Einer ber Zeugen, ber königliche Abjutant, herr von Rumiany, einen Brief, ber über bas Gange Licht hatte verbreiten konnen, auf Befehl bes Konigs verbrannt habe, wodurch später ein Zweifampf gwischen Rumiany und Carrel entstand, in dem Letterer verwundet wurde. Obwohl biefe Behauptung burch Nichts erwiesen werben konnte. und gang in die Rlaffe von Verläumdungen gestellt werden muß, fo machte fie bennoch im Berein mit ben anbern Umftanden ihre beabfichtigte augenblickliche Birfung, besonders ba ber alte Dupont (be l'Eure) ben Schmerz über ben Berluft bes bemährten vielighris gen Kreundes baburch jur Schau ftellte, bag er feine Entlaffung als Abgeordneter einreichte. Gewiß war Dulong's Berluft an fich bochft beflagenswerth, aber er batte bas ihn betroffene Unglud burch seine Leidenschaftlichkeit selbst herbeigeführt. Gegen Bügeaud's Aeußerung: "Bor Allem muß ein Militair gehorchen!" fonnte man folg= Benn aber Dulong barauf hinzufügte: lich nichts einwenben. "... ja bis zur Schmach; er muß sich sogar zum Rerfermeister eines Staatsgefananisses brauchen lassen!" - so konnte ber General unmöglich biese Anrede auf sich beruhen lassen, und seine Schuld mar es nicht, daß Dulong die bereits an das Journal bes Debats eingesendete Erflarung, wodurch Alles hatte beigelegt merben können, zurudnahm. Diesen Umständen wurden natürlich von ben politischen Leibenschaften feine Rechnung getragen, und ber Tobesfall murbe bearbeitet zur Anstiftung von Meuterei. Diese brach indeffen nicht aus, die Leichenfeier ging vor fich mit aller Feierlichfeit, aber ohne Störung ber öffentlichen Ordnung. Borbeugungs=

maßregeln waren mit Umsicht und Entschossenbeit von den Behörden getrossen worden; diesen gegenüber hatte der Aufruhr mit Macht und in Massen austreten müssen, um die geringste Aussicht zu haben auch nur auf einen vorübergehenden Erfolg. Außerdem aber wollte das leitende Comité Nachricht abwarten von dem Gelingen des Berssuchs in Savoyen, der gerade in denselben Tagen vor sich ging. Da man nun dei der Leichenseier Dülougs die Vorbereitungen zur Abwehr einer Störung so entschieden getrossen sah, und weder bei der Nationalgarde noch bei der Linie eine Neigung vorsand, die Regierung im Stich zu lassen, so unterblied jeder Versuch, aber nur um auf günstigere Gelegenheit aufgehoben zu werden.

Im Dienste ber Aufwieglungspresse in Paris fanden bie öffentlichen Ausrufer, welche Alles, mas ihnen in bie Sand gegeben wurde, verbreiteten, und natürlicherweise bas am meiften und am forgfamften, mas ihnen am beften bezahlt murbe. 3hr schamlofes Sandwerk war fast ausschließlich gegen bie Regierung gerichtet, welche biefen Unfug nicht mehr bulben wollte. Der Siegelbewahrer brachte einen Gesetvorschlag in bie Rammer, nach welchem Niemand bas Gemerbe eines öffentlichen Ausrufers betreiben burfe, ohne ausbrudlich von ber Municipalbehörde bazu ermächtigt worden zu fenn, und biefe Ermächtigung fonne gurudgenommen werben. Dan bezeichnete bas Einschreiten gegen biese Menschen als kleinlich und einer ihrer Rraft fich bewußten Regierung unwürdig. Abgesehen bavon, daß ber Eifer, mit bem die revolutionaire Preffe fich ber armen Musrufer annahm, fie als unschuldige Opfer einer verfolgungsfüchtigen Polizeigewalt hinstellte, am besten barthat, wie ungerne man sie vermiffen wurde, so konnte bie Regierung unmöglich dulben, bag unter ihren Augen biese Belfershelfer ber Revolution Paris überschwemmten mit einer Ungahl ber frechften Schmähschriften, Die gum Theil auf heimlichen Preffen gebrudt maren, und fich ben gesetzlichen Borschriften entzogen. Sie waren in Banden organistrt und standen jum größten Theil im Dienste ber farliftischen und republikanischen Propaganda. Wer bie Mufter ihrer Waare gesehen, bieser Pfennigliteratur ber frechften Berläumbung wie ber maglofesten Aufwiege-

lung, biefe Berrbilber, auf benen bie fonigliche Familie wie Alles und Alle, welche auf Burbe und Achtung Anfpruch machen fonnten. in ben Roth gezogen waren, Diefes Journal le Pilori, Diefe Alug= idriften bes Pere Ducheone, ber fann nimmermehr bie Bugellofigfeit ber Ausrufer für gleichgültig halten. Bei jedem Schritte in Paris wurden bie Borübergebenben von biefen Menfchen angeschrieen. Die auch sonft jedes Mittel ergriffen, um fich bemerkbar zu machen; einige Ausrufer waren vom Ropf bis zu ben Füßen feuerroth ge= fleibet, Andere, wie die im Dienste Cabete, himmelblau. fes wurde ale eine unerläßliche Polizeimafregel mit großer Mehrheit angenommen. Der Republifaner Cabet mar Mitglied ber Deputir= tenfammer, und seinen Meinungsäußerungen nach entschiebener und beftiger, als Pupraveau, b'Argenson und be Lübre. Der Giegelbe= wahrer verlangte von ber Rammer bie Ermächtigung, Berrn Cabet in Anflagestand zu verseten wegen zwei Artitel, Die von ihm im Journal le Populaire unterzeichnet waren, und von benen ber eine überschrieben war: "Die Republif ist in ber Kammer," ber andere: "Bund ber Rönige gegen bie Menschheit." Nach Anbörung ber angeschuldigten Artifel ernannte bie Rammer eine Commission, auf beren Antrag fie später bie verlangte Ermächtigung ertheilte. Rammer konnte nicht zugeben, daß Eines ihrer Mitglieder, unter bem Schute ber Burbe eines Abgeordneten von Frankreich, gefährliche Grundfäße in Flugschriften verbreitete. Cabet wurde nachber vom Gericht verurtheilt zu einem Jahr Gefängnigftrafe, und einer Buge von 4000 Franken. Die Regierung, Die wohl wußte, mit wem sie zu thun hatte, ließ sich nicht irre machen, und fuhr beharrlich fort, ihren Gegnern Entschlossenheit und Bachsamkeit entgegenzuftellen; Quotivienne, Corfaire, Tribune, National, und mehrere andere Sournale wurden wegen aufrührischer Artifel mit Beschlag belegt und vor bie Gerichte gestellt; und dabei wurde bem Kafching nicht Eintrag gethan, ber forglos und froblich gefeiert murbe. Mitten hinein murbe eine Bittschrift um Aufhebung bes Gesepes über bie Berbannung ber Napoleoniben mit großer Mehrheit von ber Rammer gurudgewiesen; bie Rudfehr biefer Ramenstrager einer vergangeuen Größe ware ein falscher Schläffel mehr geworben, womit bas. Gelüste nach Bühlerei ber Berwirrung eine hinterpforte geöffnet hatte.

In Lyon hatten die Atelierchefs ber Seibenarbeiter unter bem Namen von "Mutuelliften "einen Berein gebilbet, und ein anberer von den Webergesellen trat auf unter der Benennung "Kerrandiniers." Diese Bereine hatten bie gang legitime und im Interesse der Arbeiter sehr natürliche Absicht, die Arbeitspreise aufrecht zu erhalten. Da indeffen seit Anfang bes Jahres ein Stoden in ben Geschäften eingetreten mar, und große Bestellungen, namentlich aus Amerika, ausblieben, so vereinigten fich mehrere Kabrikberren, um in einem verabredeten Verhältnisse eine Herabsetung bes Arbeits preises eintreten zu laffen. Die Arbeiter weigerten fich, Arbeit zu ben herabgesetten Preisen anzunehmen, und ba bie Fabritherren ihren Entschluß nicht aufgeben wollten, so hielten bie Atelierchefs am 14. Kebr. eine Versammlung, worin mit einer nicht sehr ftarken Mehrbeit bas Aufbören ber sammtlichen Seibenarbeit beschlossen wurde. Diefer Beschluß murbe gleich am folgenden Tage in Bollzug gesett, und die Straßen von Lyon waren überschwemmt mit großen Massen von mußigen Arbeitern. Diesem Vorgange lag bei ber Mehrheit ber Abstimmenben ursprünglich ohne Zweifel nur bie Absicht zu Grunde, beffern Lohn für ihre Arbeit zu bekommen, und burch vereinigte und beharrliche Arbeitsverweigerung zu erzwingen. Allein die politischen Bereine versaumten nicht die Gelegenheit, um bas Migbehagen an bem Arbeitsverhältniffe auf bas nabe verwandte Gebiet einer politischen Difftimmung hinüber zu spielen. Die nicht in hinreichender Rahl, oder zu nicht vortheilhaften Bedingungen gemachten Bestellungen aus Amerika, England, Deutschland u. f. w waren bas natürliche Ergebniß eines Rachlaffes im Sanbelsverkehr, beffen Grundursache weber burch bie frangofische, noch burch irgent eine andere Regierung berbeigeführt mar. Und wenn wir spater Gelegenheit finden werden, nachzuweisen, daß manche Absatwege nach Außen verkummert worden find durch bas Berbot- und Belaftungssustem ber frangofischen Zollrolle, so ift es ja gerade wegen bes überwiegenden Schupes ber Gewerbtbatigfeit, baf ber Abfan nach bem Auslande von Naturproduften, wie Bein u. f. w. abgenommen, und die Lvoneser waren es nicht, die babei beeinträchtigt wurden. Die Arbeiter beschuldigten bie Arbeitsberren, nur mit einem übermäßigen Bortheil arbeiten laffen zu wollen. Der Lyoneser Seiben-Kabrifant bat nicht Arbeiter in Tage = ober Bochenlohn, welche vereinigt in seinem Kabrifgebaube arbeiten, sonbern er ift eigentlich nur ber Befitzer bes Stoffes, ber Seibe, welche er unter Anordnung von Form, Mufter, Qualität u. f. w. ben Besitzern von Webftublen jur Bearbeitung übergibt. Diese Chefs ber Ateliers haben mehrere Webstühle, selten über fünf ober seche, werben nach ber abgelieferten Arbeit vom Besteller bezahlt, welcher Befiger bes Robstoffes ift; bie untergeordneten Arbeiter fieben nicht im Dienfte bes Beftellers, fonbern sind von ben Chefs ber Ateliers gebungen, welche alfo als bie Mittelmanner zwischen ben Arbeitsberren und ben Arbeitern ericheinen. Der Arbeitsberr gibt gerne boberen Arbeitslohn, wenn er burch ben Abfat bagu im Stante ift, benn er fteht in großem Rapitalvorschuß für Anschaffung bes Robstoffes, und nur wenn bieser in verarbeitete Waare ausgeprägt ift, kann er ben Eingang bes Borschusses und beffen Berginsung erlangen. Wenn ber Arbeitsherr in Lyon geringere Arbeitspreise bietet, so ift er meift felbft im Gebrange, und lagt arbeiten ohne festen Absat in hoffnung auf eine beffere Conjunctur, und um auch bei geringeren Raufpreisen fein Rapital nicht gang unthätig zu laffen. Jebenfalls fann bie Regierung nicht gewaltsam in bieg Berhältniß eingreifen; sie barf fo wenig ten Arbeitern Preise vorschreiben, um welche sie arbeiten muffen, als fie ben Rapitaliften Bebingungen auferlegen fann, unter welchen fie Arbeit zu geben fich nicht weigern burften. indessen, wie die revolutionairen Klubbs durch ihre Aussendlinge bemüht waren, bas Feuer ju schuren und ber Regierung alle Schuld bes eingetretenen Difftanbes aufzuburben; bas that besonders bas Journal le Précurseur, welches die Arbeitsweigerung der Mutuelliften als eine gerechte und abgebrungene Nothwehr barftellte. Besorgniß wurde um so größer, ba man mußte, bag bie Mutuelliften nicht vereinzelt fanben, fonbern in Berbindung waren mit Arbeitervereinen in vielen anbern Stäbten. Die nötbigen militairifchen Borkehrungen wurden getroffen für ben Fall einer Störung ber öffentlichen Orbnung. Der Prafett bes Rhonebepartements, Berr Gasparin, wieberrieth mit Recht jebes Ginfdreiten ber Behorbe fo lange die Bewegung eine bloß industrielle bleiben werbe. Sie trat nur wenig aus biefen Grenzen heraus; allerdings tamen einige Busammenrottungen mit republifanischem Gefdrei vor, Drohungen wurden ausgestoffen, fich bes Pulvermagazins bemachtigen zu wollen, und es zeigte fich bie Regung, einem Ginschreiten ber Regierung offenen Wiberstand entgegenzusegen. Wie die Arbeitsherren burch bie fraftigen Borsichtsmaßregeln ber Behörden ermuthigt wurden und ben Borftanben ber Beber jebes weitere Bugeftanbniß abschlugen, so besann fich bie Mehrzahl ber Arbeiter, bis zum politis ichen Aufruhr ju ichreiten; bie meiften blieben ruhig ju Saufe, einige begannen fich zu fügen; und allmälig fehrten fie Alle zur Arbeit gurud, fo daß am 20. Febr. bie Ordnung fast gang wieder bergestellt war. Gang ahnlich war ber Bergang in bem naheliegenden Saint-Ctienne.

Die gleichzeitig in Marseille ausgebrochenen Unruhen waren von den revolutionairen Bereinen angestistet. Es verbreiteten sich dort, wie in vielen Städten Frankreichs unheimliche Gerüchte von Plünderung, Mord und Brand, und diese hätten sich ohne Zweisel vollstommen bewährt, wenn nicht die Behörden überall auf ihrer Hut gewesen wären. Am 12. Februar begann in Marseille eine Meusterei mit revolutionairen Gesängen, durch welche die Aussendlinge der Klubbs den Pöbel zu entstammen suchten; Verwünschungen wurden gegen den König und die Minister ausgestoßen, während man die Republik hoch leben ließ. Der Maire Prunnel, so wie der Masgistrat und die militairischen Besehlshaber, benahmen sich mit großer Klugheit. Die Auswiegler wurden in ein Kassechaus gedrängt, wo man mehrere der Kädelssührer verhasten konnte, so daß es vollkomsmen gelang, das Ganze im ersten Bersuch zu erstiden.

Eben um biefelbe Beit mar eine Gahrung in Paris bemertbar,

bie fich jeboch vor ber Sand nur außerte in Aufläufen, Umgagen von Schenthäusern aus, und in einer Art von Bolfsversammlungen, in benen barauf berechnete hämische Angriffe auf bie Regierung in ben Zeitblättern Charivari und Populaire laut vorgelefen murben. Die Polizei hatte fich begnügt, biefe Borgange zu beauffichtigen, und war nicht mit Gewalt eingeschritten, ba man es bei ben Bersuchen bewenden ließ, und fie fich überzeugte, daß unter ben Burgern keine Theilnahme für ben Aufruhr zu gewinnen war. Am 23. Febr. jedoch beabsichtigte man einen ernsthafteren Bersuch. In mehreren Stadtvierteln fanden Aufläufe fatt, es bieß, man wolle gur Burudnahme bes Gesetzes gegen bie Ausrufer aufforbern. Auf ben Boulevarbs jeboch, und befonbers auf bem Borfenplate brangte fich bie größte Menge jusammen; fie bestand meift aus Sandwerkern und Arbeitern, Die eigentlich nicht recht wußten, was fie unternehmen follten; fie maren nur im Allgemeinen zu einer Meuterei beftellt und auf die Anführer angewiesen, Die sie worfinden murben. Diese Anführer jeboch traten nicht auf, weil man fich überzeugte, daß die Regierung vollfommen vorbereitet mar und von Allem genaue Runde hatte. Die oberen Leiter jogen fich jurud, und überließen es ben gefoppten Arbeitern, fich aus ber Schlinge ju gieben, so gut ober übel fie es vermochten. Es blieb ben Unruhestiftern nur bas Felb ber Beschwerbeführung übrig in Tagblättern und Flugschriften : bie Bevölferung fen rubig und friedliebend, bie Polizei felbft aber rege fie auf burch vertkeidete Spione, um ihren Gifer gu geigen und um einen Bormand zu neuen Unterbrudungogeseben berbeizuführen. Allerdings batte bie Volizei Spione unter ben Aufwieglern und unter ben Theilnehmern an ben gebeimen Gefellschaften, benn bas ift unumgänglich nothwendig überall, wo folche besteben; ben beimlichen Berrath fann man nur durch Sulfe von Berrathern unschädlich machen. Aber bie Revolutionsmänner nehmen es febr übel, wenn man gegen sie bie Mittel anwendet, beren sie fich bebienen; sie sprechen bas Recht an, wie eine Beborbe unverletlich ju fenn, und ungefiort die gesellschaftliche Ordnung untergraben zu können. Dhne Zweifel kamen bamals Diggriffe und Gigenmachtig-

keiten von Personen vor, die im Dienste der Polizei waren. Das kann und foll man nicht billigen. Benn aber eine Staatsgefellschaft bas Unglud hat, mit ber Deft ber gebeimen Gefellichaften behaftet zu fenn, so ift bie Polizei, und ftunde ein Cato an ihrer Spipe, genöthigt, Spione zu haben, und folche traurige Gehülfen findet man nur unter verborbenen und gewissenlosen Menschen. Muß die Polizei, wie es bier unvermeidlich war, solche Helfersbelfer in Maffe haben, fo kommt fie in ben Fall, Menschen, die fie nicht hinreichend fennt, verwenden ju muffen, und fann ihr Benehmen nicht burch zuverläßige Versonen überwachen laffen. Diejenigen, welche am meisten schimpften über die Anwendung solcher, allerdings hochst trauriger Mittel, waren gerade biejenigen, die sie nothwendig machten, bas heißt, Mitglieber ber geheimen Gefellschaften, bie Bestechung, Berläumdung, Berrath, und vielleicht auch Morb nicht scheuten, um ihre 3mede ju erreichen. Uebrigens läßt fich nicht läugnen, daß die Polizei bei Dämpfung dieser Meuterei etwas berb aufgetreten mar - vielleicht aber mar lettere eben barum nicht jum Ausbruch gefommen.

Alle biefe in ber Geburt erftidten Aufwiegelungen bingen an einer Rette, und gingen von ben geheimen Berbrüderungen aus. Sie waren Borfpiele eines gemeinschaftlichen und umfaffenben Plans; jest unterbrudt, murben fie bei jeber gunftig icheinenden Belegenheit erneuert werden. Das Recht ber Regierung, die den Affociationen ertheilte Ermachtigung zurudzunehmen, mar unzureichend, benn wenn sie auch für aufgeläst erklärt worben, und ihr Bersammlungsort geschlossen war, bestanden sie unter andern Formen fort, und troßten im Betretungefalle auf Die häufig vorgetommenen Ginschuchte rungen ber Geschwornengerichte. Die Regierung wollte sich wirksamere Mittel verschaffen, um bem frechen, höhnischen Spiel ber Umwälzungsparteien mit ber öffentlichen Orbnung entschiedener und nachhaltiger entgegentreten zu fonnen. Gie brachte baber ein Gefet wiber die Affociationen vor die Rammer. Diefer Gesetzentwurf erschöpfte nicht ben Gegenftand, er bestimmte nicht bie Natur und ben Charafter ber erlaubten und unerlaubten Bereine, sondern enthielt

nur Erganzungen zu ben bereits vorbanbenen Bestimmungen bes Strafgesetbuches über unerlaubte Bereine und Busammenfunfte. Nach biefen muß jeber Berein, mag fein Zwed religiöfer, wiffenschaftlicher, politischer ober geselliger Ratur fenn, eine Ermächtigung ber Behörbe erwerben, ber es anheimgestellt ift, die Bebingungen vorzuschreiben, unter welchen ber Berein gestattet wirb. Diese gesetliche Borschrift ftammt vom Raiserthume ber, wurde von ber Restauration beibebalten, und war feit 1830 unverändert geblieben. Demnach ift bas Affociationerecht nicht als burch bie Berfaffung gegeben anerkannt. Der neue Gesehentwurf enthielt nun die Bestimmung, bag bie Berfügungen bes Artifels 291 bes Strafgesetbuches auch bann auf Affociationen von mehr als zwanzig Personen angewendet werden fonnten, wenn fie in Sektionen von geringerer Babl vertheilt fenn follten und fich nicht taglich ober zu bestimmten Zeiten versammelten, so wie, bag bie ertheilte Ermächtigung jeber Zeit wiberrufbar fey. Ferner enthielt bas neue Geset eine Berschärfung ber in ben Artifeln 292 und 293 fefigesetten Strafbestimmungen. Mitglieder einer nicht erlaubten ober aufgelösten Affociation. verfallen bemnach in eine Gefängnifftrafe von zwei Monaten und eine Gelbbufe von 50 bis 1000 Franken. Der Berurtheilte foll unter polizeiliche Aufficht gestellt werben für eine Zeit, bie bas Doppelte ber Verurtheilung nicht überschreiten barf. 3m Wieberholungsfalle wird bie Strafe verboppelt. Bei weitem bie wesentlichste Bestimmung bes Gesetzesvorschlags aber mar, bag bie von ben Affociationen gegen bie Siderbeit bes Staates gerichteten Angriffe zu ben Berbrechen zu rechnen feven, über welche nach bem 28ften Artifel ber Charte von bem Pairgerichtshofe erkannt werben foll. Spater kam noch in ber Commission burch Perfil eine Berschärfung ber im Artifel 294 bes Strafgesethuches enthaltenen Borkehrungen gegen die Mitschuldigen bei ungesetlichen Bereinen, namentlich in Betreff ber Berleiher von Wohnungen, in benen folche stattfinden.

Das Recht ber Bürger, Bereine zu bilden zur Förberung poslitischer Zwecke, gehört ohne Zweisel zur Wesenheit einer constitutios nellen Staatsentwickelung. Eine für bas Bestehen bes Ganzen ges Rathegorie von Sochverrath stellte, worüber nach bem 28sten Artifel ber Charte bem Pairgerichtshofe ber Ausspruch zusteht.

Mit nicht geringerem Erfolge brachte bas Ministerium bie wich= tiaften Gase bes Bübgets burch. Mit ziemlicher Mehrheit bewilligte Die Rammer Buschüffe für bas Landheer und bie Flotte, so wie für bie Militairpenstonen, als auf einmal und größtentheils ganz uner= wartet in biefem bis bahin unaufgehaltenen Geschäftsgange eine Frage fich quer vorlegte. Die nordamerifanische Regierung hatte an Frank= reich Entschäbigungsansprüche erhoben wegen Aufbringung und Ber= ftörung von Schiffen und Waaren mahrend ber Revolutionsfriege sowohl als mahrend bes Raiserreichs. Diese Entschädigungsforbe= rung war unter ber Restauration unbeachtet geblieben, nach ber Julirevolution aber einer Untersuchung unterworfen worden; in Folge beren Ergebniß am 4. Juli 1831 ein Bertrag zwischen Frankreich und Amerika abgeschlossen und unterzeichnet murbe, beffen Bestäti= gungen in Washington im Februar 1832 ausgewechselt worben Diesem Bertrage zufolge sollte Frankreich an Norbamerika 25 Millionen Franken gablen, und bie Regierung verlangte nun von ber Kammer eine Ermächtigung bes Finanzminifters, um bie nothis gen Magregeln zur Bollziehung biefer Bahlung zu treffen. nach allen völkerrechtlichen Grundfägen gegründete Beranlaffung ju Entschädigungsansprüchen vorhanden war, wurde eingeräumt; nur fonnten bei bieser Unerkennung allerbings noch verschiedene Ansichten herrschen über bie Größe ber Entschädigung. Einige waren ber Meinung, bag 12 Millionen eine hinreichend billige Entschädigung sep, Andere wollten bie Berwerfung jeder Entschädigung, weil man sonft Ansprüchen ähnlicher Art von andern Seiten Thur und Thore öffne. Bignon suchte in einer langen Entwickelung bas willfürliche Berfahren bes Raiserreichs als eine patriotische Nothwendigkeit zu vertheibigen und trug auf Berwerfung bes Traftates an, ben ber Bergog von Broglie mit Einsicht und Redlichkeit vertheibigte, fo wie auch Lamartine. Berryer trat gegen ben Bertrag auf und berief fich unter anderm auf einen Bertrag zwischen Spanien und Rord-Amerifa, worin Letteres entschäbigt worben fen, indem er nachauweisen

fuchte, bag mehrere von ben im frangofischen Bertrage enthaltenen Entschädigungefälle in bem spanischen erlebigt worben seven, inbem man von bem Grunbsate ausgegangen, bag Entschäbigung ju leiften fen von ber spanischen Regierung für alle Confiscation auf spanischem Gebiete, wenn fie auch zu seiner Reit von ber frangofischen Regierung ober auf ihre Beranstaltung ausgeübt worben maren. Siemit wollte Berryer bas Ungenügenbe ber Boruntersuchung barthun. In wiefern es fich mit ben von ihm angeführten Fällen wirflich so verhielt, wie er vorgab, fonnte sich nicht herausstellen, weil ber Bergog von Broglie gestand, bag er nur eine unvollstän= bige Renntniß von bem svanischen Entschäbigungevertrag mit Amerifa habe. Berryer, ber bas mobl vorausgesett hatte, fonnte alfo ohne augenblidlichen Wiberspruch seine Argumente erschöpfen, und that bas mit ber ihm eigenen Runftfertigkeit, welche viel bramatische Beredtsamkeit mit ber hinterhaltigen Dialektif bes Anwalts verbinbet. Sonberbar genug trat nach ihm Mauguin auf und beenbete feinen beftigen und bitteren Angriff bes Traktats mit einer legitimistischen hinweisung. Er führte nämlich an, wie Polignac, ben er im Befangniffe gesprochen, und ber, ale er Minister gewesen, bie amerifanische Entschädigungsfrage genau geprüft, ihn überzeugt habe, baß Frankreich keinen Ersat schuldig sey. Allein weber biese, noch weit beffer begründete Einreden, so wenig als die allgemein verbreitete Annahme, daß die Forberungen meist nicht mehr im Besit ber urfprünglich Beschäbigten, fonbern um ein Geringes von Anbern angefauft seven, hatten ben Ausschlag gegeben, wenn nicht in ber Rammer ein Berhältniß obgewaltet hatte, welches diefe Gelegenheit ergriff, um einen langst gebegten Plan burchzuführen. Es stanten nämlich bem Ministerium unter feinen Freunden zwei einander wis berftrebende Fraktionen gegenüber: bas Centrum ber Doctrinaire und bas Centrum Dupin. Go wie bas eine ober bas andere vom Ministerium abfiel, mußte ihm bie Mehrheit entschlüpfen. Schah bei ber Abstimmung über ben amerikanischen Traktat. Partei Düpin schloß sich ber Opposition an, und ber Traktat wurde verworfen, wenn auch nur mit einer Mehrheit von acht Stimmen.

Die Kammer seibst, obwohl sie im Allgemeinen einem Traktat nicht günstig war, der Frankreich eine nicht unbedeutende Buße für längst vergangene Ereignisse auferlegte, hatte doch zuverläßig nicht die Abssicht, daraus eine Lebensfrage für das Ministerium zu machen; sie wurde von der unversehens auftauchenden Combination offendar übersrascht. Unmittelbar nach der Sitzung des 1. April, in welcher der Traktat verworsen worden war, reichten der Herzog von Broglie und der Graf Sebastiani ihre Entlassung ein. Der Graf hatte den Bertrag unterhandelt und abgeschlossen, und der Herzog ihn vertresten; beide gingen von dem parlamentarischen Gesichtspunkte aus, daß mit dem Traktat auch ihre parlamentarische Dienste zurückgewiesen sehn, und beharrten bei ihrem Entschlusse. Auch Guizot wollte seine Entlassung geben, die indessen nicht angenommen wurde.

Die eigentliche Frage bei biesem Ergebnisse war, ob es gelingen könne, bem Könige ein Ministerium aufzubringen, bas ihm gegensüber eine parlamentarische Unabhängigkeit zu behaupten im Stande wäre. Was Düpin betrifft, ber wohl einmal einen solchen Ehrgeiz gehabt hat, so ist er, unerachtet seines nicht zu läugnenden Talents und seiner gewiß guten Absichten, stets an dem Auftrage gescheitert, ein Ministerium zu bilden. Weil er im Ministerium Cäsar oder nichts seyn wollte, so konnte er nicht Freunde genug sinden, welche sich zu den Rollen der Nullitäten verstanden, und dabei vergaß Düpin, was er nachher einsehen gelernt hat, daß der Cäsar des Ministeriums nicht so leicht wechselte und in der That bisher auch allen Cvalitionen die Stirne zu bieten gewußt hat. Die Versuche zum Verdrängen des Systems, die bei jeder Ministerkrise angeregt worden, konnten diesmal ohne besondere Schwierigkeit zurückgewiesen werden.

Am 5. April machte ber Moniteur folgende Ministerernennungen bekannt: Der Generalprocurator Persil wurde Siegelbewahrer und Minister ber Justiz und ber Rulten — Thiers wurde Minister bes Innern — Düchätel wurde Handelsminister — Biceadmiral Graf be Rigny wurde Minister bes Auswärtigen — Biceadmiral Baron Roussin wurde Seeminister, und bis zu seiner Rückfehr von ber

Botschaft in Conftantinopel wurde sein Ministerium mittlerweile vom Grafen Rigny verwaltet. In ihren bisherigen Stellungen blieben also: Marschall Soult für ben Krieg — Human für bie Kinanzen - und Guizot für ben öffentlichen Unterricht. Zum Generalbros curator murbe an Versil's Stelle Martin (bu Norb) ernannt. Der bisherige Siegelbewahrer Barthe wurde Pair und erster Prafibent bes oberften Rechnungshofes an ber Stelle bes beinahe achtzigiähris gen Barbé-Marbois, ber in ben Ruhestand trat und ben Titel eines Ehrenpräsidenten beibebielt. Der eben abgetretene Minister bes Innern, Graf Argout wurde Gouverneur ber Bant an ber Stelle bes Bergogs von Gaëta, ber unter Napoleon Finangminister gewesen mar, und auch ben Titel eines Ehrengouverneurs beibehielt. General Sebaftiani wurde jum Botschafter in Reapel ernannt. Der Bergog von Broglie, ber, unbeschabet einer Meinungsverschiebenbeit über bie auswärtige Politit, im besten Bernehmen mit bem Ronig blieb, trat vom öffentlichen Dienste gurud, umgeben von ber allgemeinen Achtung, welche ber biebere Charafter und die ausgezeichneten Kenntnisse biefes trefflichen Mannes ihm ftets fichern werben.

Daffelbe Spftem trat also auf mit andern Männern. Rur in einer Richtung war das erneute Ministerium schärfer gezeichnet. Die Ernennung Persil's, des unermüdlichen Anklägers und Züchtigers der Unbotmäßigkeit, zum Justizminister, war eine Ankländigung, daß die Regierung mit unnachsichtlicher Strenge die öffentliche Ord-nung überwachen wollte. Persil ist nicht ein überlegener Geist mit schöpferischer Kraft, aber er war ein redlicher, kühner und zuver-läßiger Wächter über ausmerksame Handhabung der öffentlichen Macht zur Sicherstellung des inneren Landfriedens, und in dieser Beziehung dem Augenblicke vollkommen gewachsen. Dabei ist nicht zu läugnen, daß er in dieser besonderen Richtung sich etwas starr und unbeugsam erwieß; nicht geneigt, der höheren politischen Rückssicht etwas von dem Vollgewichte des formellen Rechtes zum Opfer zu bringen.

Sobalb die Klubbs sich bavon überzeugt hatten, bag bas Affociationsgeset burch die Rammer gehen und zur Ausführung kommen

wurde, erfannten fie barin bas Lofungewort ju Bernichtung ibres politischen Einfluffes; benn wenn ihnen auch Schleichwege genug übrig blieben, um, Falschmungern gleich, im Berborgenen zu wirfen, so konnte ihnen boch ber Weg verlegt werben, um unter ber Maske ciner aufrichtig constitutionellen Absicht auf bie Masse ber Unbefangenen und Leichtgläubigen Einfluß zu üben. Gie konnten wohl noch immer Gelegenheit finden, theilweise Meutereien zu ftiften, nicht aber, bamit ben Anstoß zu geben zu einer erfolgreichen Revolution; benn bagu gehört, bag ehrenwerthe Charaftere fich an bie Spige ftellen, und biefe murben Bebenfen tragen, fich mit Gefeglofen und Beachteten einzulaffen, wie abgeneigt ber bestehenden Regierung fie ihrer Stellung nach auch fonft fenn mochten. Bei biefer Ausficht wollten fie bie noch bestehende Verbindung benuten zur beschleunigten Ausführung ber bereits vorbereiteten allgemeinen Schilderhebung. Noch konnten fie Ramen voranstellen, bie ihres Baubers nicht entfleibet waren. Gine Gefellschaft war errichtet worben "zur Aufrechtbaltung ber Grunbfate ber Julirevolution." Mit biefem an und für fich unverfänglichen Namen batte man fo vollständig Die' Lieblings-Ibee Lafavette's, wie auch fonft mancher ehrenwerthen Manner, anaebeutet, bag nicht ichmer ju errathen ift, auf wen es mit biesem Röder befonders abgesehen mar. Denjenigen, die wohl mußten, wo fie damit hinaus wollten, mar ber Rame bes Bereins gleichaultig. wohl aber lag ihnen viel baran, ben schwunghaften namen eines Prafibenten vorschieben zu konnen. Dem alten Lafavette tam es auch nicht barauf an, ju ben vielen revolutiongiren Prafibentschaften, bie er auf feiner langen, umwälzungserfahrenen Laufbahn verfeben batte, noch eine hinzuzufügen, und er nahm bie ber Gefellichaft ber Grundfate ber Julirevolution an. Gewiß ift es ohne Zweifel, bağ er nicht viel erfuhr von bem, was eigentlich unter feiner Prasidentschaft geschehen sollte, aber er gab den Namen ber, und so konnte man auch bie seiner politischen Freunde als Beforberer ber Unternehmung nennen, mochten sie nun um ben eigentlichen Busammenhang wiffen, ober nicht. Laffitte fant wohl außerhalb ber eigentlichen Rlubbumtriebe, aber er naberte fich jebem Bestreben.

welches die Regierung in die Bahn nothigen follte, auf ber allein bas erreicht werben konnte, mas seiner Meinung nach ber 3med ber Julirevolution feyn mußte. Rerfost war bas haupt einer Fraktion. welche fich bie "Gesellschaft ber That" nannte. Es waren bie jum Auschlagen zunächst bereiten Saufen, Die man mit einer gebeimnißvollen Baffendisciplin beschäftigte, baburch von ber inneren Combination abhielt, und bamit eben zu blinden Wertzeugen ber tollfühnften Plane machte; sie waren bie zum voraus bestimmten Opfer eines Guinard, und besonders Cavaignac, gehörten ju ben Berfuce. eingeweihten Führern, aber auch ihnen waren weder alle Theilnehmer noch alle oberen Leiter befannt. Baffen und Geschüsmittel maren angeschafft worden, besonders vom Auslande, wo fie, als jum Schmuggel bestimmt, unter friedliche Baarenfendungen verpact mur-Die Klubbs unterhielten auch eine geheime Polizei, sowohl um über bie Gefellschaftsmitglieber felbft zu machen, als auch um Runbe zu bekommen von den geheimen Borkebrungen ber Regierung; aber wenn bieg ihnen auch manchmal gelang, fo geschah es am häufigften auf Roften bes Berrathe ihrer eigenen Absichten, fo bag es bei biesem Austausch zweifelhaft blieb, auf welcher Seite ber eigentliche Gewinn mar.

In kyon sollte der erste Ausbruch der Berschwörung stattsinden. Die Nachricht von der Annahme des Gesetes gegen die Bereine machte dort einen ungeheuern Eindruck, denn es traf nicht nur diesjenigen, welche einen politischen Umsturz bezweckten, sondern auch die Mutuellisten, welche mit ihrem Berein nur einen Schutz gegen willkürliche Bestimmung des Arbeitslohnes beabsichtigten. Die Ersteren benutzen dieß Berhältniß trefslich, um den Unmuth der Letzteren zu stacheln, und überall hörte man Ausbrüche des heftigsten Jorns und der ungemessensten Drohungen wegen Schmälerung eines versfassungsmäßigen Rechts. Am 6. April hatten im Justizpallast die gerichtlichen Berhandlungen begonnen über die Mutuellisten, welche bei den letzten Februarunruhen in höherem oder geringerem Grade der Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt waren. Bei der sehr gereizten Stimmung der unteren Klassen der Einwohnerschaft

befürchtete man Unordnungen von Seiten ber Buborer bei ber offentlichen Gerichtssitzung, und hatte beghalb bem Gerichtsprafibenten eine Berftarfung ber bewaffneten Dacht angeboten. Der Gerichtsbof jedoch wollte nicht, daß die Unparteilichkeit in ber handhabung des Rechts beeinträchtigt werden sollte durch außergewöhnliche Maßregeln, welche ben Bormand abgeben konnten, bag man bie Freiheit ber Berhandlung burch Einschüchterung gehemmt habe. Das Anerbieten ber abministrativen Beborbe wurde baber abgelehnt. Go löblich ber Beweggrund auch war, so wurde bennoch burch Unterlassung ber unter ben obwaltenben Berhältniffen nöthigen Borficht gerabe bie Freiheit ber Gerichtsfigung geschmälert. Ein Seibenarbeiter mar beerbigt worben, und mehrere taufend Mutuellisten batten bem Genoffen bie lette Ehre erwiesen, die freilich am wenigsten seinem Unbenfen bargebracht wurde, sonbern nur bie Beranlaffung werben follte, fich unter einem rechtmäßigen Bormanbe in großer Bahl gu versammeln. Auf bem Rudwege von biefem Leichenbegangniffe gogen große haufen burch bie Stragen unter bem Rufe: "Nieber mit ber Regierung! fort mit ber Berfaffung! es lebe bie Republik!" Unter biesem Geschrei füllte sich balb ber Plat vor bem Juftippallaft, bas Borhaus, und julett brangen Saufen wuthenber Mutuelliften in ben Gerichtssaal hinein, wo sie jede Berhandlung unmöglich Nun murbe eiligst eine Berftarfung ber Bache berbeigezogen. Diese erwieß sich inbessen als ungenügenb, konnte nicht- alle Mitglieber ber Juftig vor Thatlichkeiten schüßen, und vermochte kaum bas Aeußerste abzuwenden. Der Gerichtshof vertagte fogleich bie Situng auf die folgende Woche, aber als ber königliche Procurator, ber in ber Sache ber Mutuellisten, welche vor Gericht ftanben, als öffentlicher Anflager aufgetreten mar, ben Juftigpallaft verlaffen wollte, warb er erkannt, mighanbelt, und ware schwerlich mit bem Leben bavon gekommen, wenn nicht einige Besonnene unter ben Mutuelliften felbst ihn mit großer Gefahr gegen bie Buthenben geschützt hätten. Dagegen fühlten biese ihre Rache an ben Geneb'armen, bie unter ben entsehlichften Drohungen mighandelt wurden. Siebei blieb es an biefem und ben junachft folgenden Tagen;

Busammenrottungen unter aufrührerischem Geschrei fanben ftatt, allein obne bag ein unmittelbarer Anlauf gegen bie Regierungs-Behörben versucht murbe. Es war aber vorauszuseben, bag ber 9. April, an welchem Tage bas Urtheil im Prozesse ber Mutuellisten gefällt werben follte, ju einem Ausbruch ausersehen war. Lyon ben Dberbefehl führenbe General Aimarb hatte alle Berfügungen getroffen, um einer offenen Emporung nachbaltig begegnen ju können. Richt nur waren ber Juftigvallaft, bie Brafektur und bas Rathhaus militairisch besett, sondern ringsum maren bie Befagungen angewiesen, Berftarfungen marfchfertig zu halten, bie im Kalle ber Noth ichnell herangezogen werben fonnten. Um Morgen bes 9. April jogen zahlreiche Saufen unter Anrufung ber Revolution und ber Republit in ben Strafen herum, aber ber Plat Saint-Sean, von wo aus man junachft einen Angriff gegen ben Juftigvallaft batte erwarten follen, blieb leer bis gegen 11 Uhr. Dann rudten auf einmal gablreiche Saufen von allen Seiten beran, eine Aufforberung jum Auffrand murbe verlefen, in einem Ru begann man Berichanzungen aufzuwerfen, und bie bewaffneten Mutuellisten und Rlubbiften brangen in bie Saufer ein, beren Fenfterftode ichnell von ihnen besett murben; hier maren Plan und Berabrebung beutlich genug. Der Prafett, ber von früh an auf bem Plate gewesen war, konnte nun nicht langer Anstand nehmen, und forberte bie bewaffnete Macht auf, zur Unterbrudung bes Aufruhrs vorzuruden; nachbem biefe von ben Aufwieglern mit Schuffen empfangen worben waren, begann ber Rampf. Die Truppen konnten nur langfam porschreiten, benn bie Aufrührer vertheibigten bie Barrifaden mit großer Ruhnheit und Entschlossenheit. Aus ben Fenftern wurde ein ununterbrochenes Gewehrfeuer unterhalten, Pflafterfteine geschleubert, felbit siebendes Wasser und Del herabgegossen — furz es herrschie all ber Grauel eines Stragenkampfes, ber bie gegenseitige Buth faft unausbleiblich bis jur Unmenschlichkeit fteigert. Dennoch benahmen fich bie Truppen mit Mäßigung, so weit ein solcher Buftant es ge-Gegen Abend waren alle Uferstraßen und Bruden, Die stattet. öffentlichen Plate, die wichtigften Verbindungswege und alle Thore

ber Stadt von ben Truppen besetzt. War nun auch hiemit- eine fichere Grundlage für bie militairischen Bewegungen gewonnen, so batten bie Aufrührer boch die mahrend ber Nacht eingetretene Baffenrube aut benutt. In ben Strafen und Gafden, aus benen fie nicht verbrangt waren, hatten fie ftarte Berichangungen errichtet, und mit Wurfgerathe aller Art versehen, so daß die Truppen am Morgen bes 10. einem erheblichen Biberftanbe begegneten; um jeben Schritt wurde gefampft, und fast jedes Saus mußte einzeln genommen werben. Die Borftabte Croix-Rouffe, Brotteaux, Guillotière und Corbeliers waren von ben Aufrührern besett, und wurden fart beschoffen von ben Forts aus, so bag an einigen Orten Feuer entstand, bas hie und ba ziemlich um sich griff, benn auch in bem Stadviertel von St. Jean hatten einige Bomben gegundet. Der aweite Tag endigte, ohne daß der Aufruhr vollkommen besiegt worben ware; obwohl er an Boben verloren, waren seine Wiberstands= mittel noch nicht erschöpft. Mit Tagesanbruch bes 11. April gingen bie Aufrührer sogar angriffsweise vor und tämpften mit so verzweifelter heftigkeit, bag fie einige Bortheile errangen und bie Truppen nicht ohne bebeutende Anstrengung bie eingebüßten Stellungen wieber gewinnen konnten. Auf ber Guillotière= und Lafavettebrude wurben nun mehr Geschütze aufgeführt und bie Borftabte beftiger beschoffen. In Croix-Rouffe, Brotteaux, Baise, und bei ber Rapelle Saint-Claire wehrten fich die Rebellen mit wuthender Tapferkeit; fie hatten fich sogar, wiewohl nur für kurze Beit, bes Telegraphen bemächtigt. Gegen 6 Uhr Abends hörte allmälig bas Rleingewehrfeuer im Innern ber Stadt auf, aber in ben Borftabten murbe ber Rampf noch fortgesett. Balb jeboch faben bie Aufrührer, von allen Seiten ge worfen, fich in ihre letten Stellungen zurüdgebrangt, und von allen Seiten famen ber Regierung Berftärfungen gu. Die Rebellen verfuchten es, in größeren Banben burchzubrechen, um in ben umliegenden Ortschaften einen Landfturm aufzubringen, aber fast überall verweigerte man folche Theilnahme. Die Bewohner ber Borftabt Guillotière, welche an bem Aufruhr keinen Theil genommen, vereinigten fich mit ber Befatung ju Abhaltung ber Rebellen, und ben

vereinigten Anftrengungen gelang es auch balb, ber Feuersbrunft, bie ernster zu werben brobte, Einhalt zu thun. Allmälig erftarb ber Widerstand in ber bie und bort noch vorkommenden Bertheibigung einzelner Baufer ober fart beinzichtigter Perfonlichkeiten, und bie Emporung konnte als besiegt betrachtet werben. Die große Debrheit ber eigentlichen Stadtburgerschaft hatte allerbings an Diefer Erhebung keinen Theil genommen; bie Aufrührer fanden vorzüglich ihren Anhang in ben unterften Rlaffen und ben Vorstadtbewohnern. Man meinte nun, wenn bie Nationalgarbe nicht aufgelöst und entwaffnet gewesen mare, so hatte fie gleich von Anfang an bas Ginschreiten ber Linientruppen unterftugen und ben Aufftand in feiner Geburt erftiden konnen. Die frühere Auflöfung mar aber mohl begrundet gewesen, benn gange Legionen hatten fich geweigert, bie Befehle ber Behörbe auszuführen. Sie hatten nicht bie Waffen gegen ihre Mitburger kehren wollen, und bas ift allerbings eine bochft beklagenswerthe Nothwendigkeit; aber wenn alle Ueberredung erschöpft ift, gibt es benn ein anderes Mittel, ben mit Baffengewalt vorbringenben Aufruhr zu bewältigen? Wenn eine Bürgergarbe zum Theil feindlich gefinnt ift - und fehr viele von ben jest bezwungenen Emporern standen früher in ihren Reihen — ja wenn sie nur schwantend fich benimmt, fo bietet fie in folden Buftanden ein fo großes Sinderniß bar, als ihre Gulfe bei entschiedenem Auftreten erfolgreich fenn tann. Es ift gewiß, bag ein offener Zeind weniger gefährlich ift, als ein zweideutiger Freund, ber allerlei Borbehalt hat und Bebingungen knupft an ben Beiftand, ben er leiften foll in einem Augenblide, wo jeder Aufschub fast einem feindfeligen Auftreten gleich-Auf die Borausseyung, daß die Burgergarbe, wenn fie nicht aufgelöst und entwaffnet gewesen ware, gute Gulfe geleiftet hatte, konnte man nachber leicht einen Borwurf begründen, ber auf bem Papier fich recht gut ausnimmt, ber aber nach ben vorausgegangenen Erfahrungen in ber Birflichfeit wegfällt.

Die Nachricht von dem Ausbruch eines Aufftandes in Lyon machte in Paris einen großen Eindruck. Der Regierung wie den Klubbiften kam sie nicht unerwartet; beide wußten nur zu gut, daß baß die Saat des Unheils dicht gesäet worden war. Es kam nur noch darauf an, ob und an welch anderen Orten ähnliche Versuche gemacht werden sollten; auf beiden Seiten stand man wie auf Vorsposten. Die Klubbführer erklärten die Zusammenkunst der leitenden Ausschäftige für ununterbrochen versammelt, und die Polizei erwiederte diese Frechheit mit der Verhastung mehrerer verdächtiger Personen, unter welchen auch mehrere Vorsitzer in den Abtheilungen der geheismen Gesellschaften sich befanden. Zugleich wurde in den Schreibsstuden mehrerer Tagblätter, namentlich der Tribüne, Nachsuchung angestellt. Alle sonstigen Sicherheitsversügungen wurden getrossen, starke Streiswachen durchzogen alle Stadtwiertel; die Masse des Bolksblied vollkommen ruhig, und bemerkte kaum, daß irgend verschärfte Maßregeln getrossen waren, nur die Polizei und die Auswiegler beobachteten gegenseitig jeden Schritt.

Am 12. April kamen zuerst einzelne Spuren von Meuterei vor. In ben immer von vielen Menschen durchwogten gewerbreichen Straßen von Saint-Denis und Saint-Martin ließen kleine Gruppen von Spaziergängern, wie zur Probe, Lyon und die Republik hoch leben, entsernten sich aber sogleich, wenn Polizei und Wache bazu kamen. Am 13. April-Morgens bekam die Behörde die zuverläßige Kunde, daß die Ausschüsse der aufrührerischen Verbindungen sich eine ausübende Gewalt zuerkannt und in der Verhaftung mehrerer ihrer Genossen die Nothwendigkeit erblickten, den längst vorbereiteten Aufstand sogleich zur Ausschung zu bringen; dieser Beschluß war gefaßt, und zugleich den Besehlshabern aller revolutionairer Abtheislungen die nöthigen Besehle zugetheilt worden.

Hand in Hand mit diesen Vorbereitungen gingen die der Regierung. Fußvolk und Reiterei waren in den Kasernen bereit, auf das erste Wort auszurücken. Wie in einem gut eingeübten Schauspiele wartete man nur auf das Stichwort der Revolution, um sogleich mit der ganz bereiten Erwiederung einzusallen, mährend die überwiegende Mehrzahl der Bewohner des wimmelnden Paris bei völliger Unkunde des Bevorstehenden mit sorgloser Emsigkeit ihren Tagesgeschäften nachgingen. Die Auswiegler aber kannten sehr wohl

ben Umfang ber gegen fie getroffenen Bortehrungen, und man erftannt über bie Bagehalsigfeit, womit fie fich bennoch in bas Unternehmen fturgten. Ein Erfolg fonnte nur bentbar fenn, wenn es gelange, die bisber theilnamlose Masse zu fich binüberzuziehen. Siezu aber war nicht im Geringsten eine nur halbwegs gegründete Wahrscheinlichkeit vorhanden. Die Bürgerschaft mar aber eifrig mit ihrem Tagewerk beschäftigt, und wer sie barin störte und bavon abhielt, war ihr Feind, gegen ben fie als bewaffnete Burgermache aufzutreten jeben Augenblid bereit mar. Die Linientruppen befolgten eine ftrenge Mannszucht und gehorchten punktlich ben Befehlen ihrer Borgefesten, ohne daß irgend ein Fall vorgekommen, wo ihre Treue schwankend befunden worben mare. Die erften Staatsforper hatten ja eben im Erlag von wirtsamen Geseten bie vollaultigften Beweise gegeben, baß fie ftets bereit maren, ber Regierung gur Unterbrudung von Rubestörungen allen und jeden Beistand zu gewähren. Unter solchen Berbaltniffen geborte eine mabrhaft catilinarische Bermeffenheit baju, um mit einer freudigen Zuversicht gegen die öffentliche Ordnung Sturm zu laufen, und man bat Mübe, bie Berblendung berjenigen zu begreifen, die fich bei folden Aussichten in einen Kampf auf Tod und Leben hineintreiben ließen. Es gibt aber fein betrübteres und zugleich blinderes Stlaventhum, als bas ber geheimen Gefellschaften; benn so fann man wohl ohne Uebertreibung bie Abbangigkeit ber untergeordneten Werkzeuge biefer Bereine nennen. Diese Unterordnung fteigt febr boch binauf, benn Alle fteben unter bem bespotischen Zwang einer fast myftischen Obergewalt, Die fanatischen Geborsam forbert und erhalt, nicht unabnlich jenem "Alten vom Berge," ber an ber Spige ber Affaffinen ftanb. Umgeben von Mißtrauen, unter ber Bucht einer eisernen Disciplin bes Berbachts, überall von Spionen umftellt, selbst mit bem Spioniren ihrer Gefährten beauftragt, segen bie Genoffen ber gebeimen Gesellschaften eine fast allwiffende Einsicht bei ihren Oberen voraus, und meffen ben albernften Borspiegelungen unbedingten Glauben bei - fie, Die keiner öffentlichen Bersicherung irgend ein Bertrauen schenken. Go war auch unter ben Berbundeten ausgesprengt worden, ganze Legionen von

ver Nationalgarde warteten nur auf einen Vorgang, um gegen die Regierung aufzutreten, und unter den Unteroffizieren der Linie sep die Verschwörung so weit gediehen und habe so sesten Fuß in der Armee gesaßt, daß die Linientruppen sich im entscheidenden Augen-blide für die Revolution erklären würden. Wie auch die äußere, Jedem zugängliche Wirklichkeit solche Angaben Lügen strafte, sie fanden Glauben, denn man vertraute der geheimen Kunde der Obe-ren und hielt die Wahrheit für eine listige Maske, um die Regierung irre zu führen.

Am 13. April Abende gegen 5 Uhr hielten zuerft Banben, bie mit Flinten bewaffnet waren, einige Miethkutschen an, zwangen bie Einsigenden auszusteigen, und die Rutscher die Pferde abzuspannen, worauf sie die Wagen umwarfen und baraus die ersten Barritaben machten. Go geschah es in den Strafen Transnonain, Saint-Mery, bes Etuves, Maubuee, Vielles Aubriettes, Beaubourg, Aubry-le-Boucher, und an mehreren Punkten in den Straßen Saint-Denns, Saint-Martin und Saint-Avove. Der Aufruhr ftellte fich also fast beinahe ganz in bemselben Stadtviertel wie im Juni 1832. Gleich von Anfang an geschahen Einzelmorde ber abscheulichsten Art; einzelne Soldaten, die zufällig und in friedlichster Absicht vorübergingen, wurden umgebracht, ein Bataillonschef, ber einen Befehl ju überbringen hatte, mit einer Piftole vom Pferbe geschoffen. erften Barrifaben murben nicht ohne Wiberftanb errichtet, einige fogleich genommen, ehe fie noch vollendet werben tonnten. Wie ber Generalmarich geschlagen murbe, erschien bie Nationalgarbe in großer Diese, so wie die Linientruppen, begaben sich nach den vorher bestimmten Punkten in vollkommener Ordnung, und konnten ohne Wiberstand noch Berluft ihre Stellungen einnehmen. waren aber so angeordnet, daß von bem Augenblide an, wo fie besetzt waren, bas feindliche Unternehmen schon im voraus als militairisch vereitelt betrachtet werben konnte.

Auf bem Carousselplate wurde Artillerie aufgefahren, die von einem Regimente Reiterei gebedt war, und bort stellte sich auch ein Bataillon bes 54sten Linienregiments, so wie eine ftarke Reserve

mehrerer Legionen ber Nationalgarbe auf. General Bageaub bedte mit ber 9ten Legion und einigen Linienbatgillonen bas Stadthaus. ben Greveplat und bas baran stogende Seineufer. Die 2te Legion besette ben Boulevard Montmartre und General Rümigny ben Bastilleplat und die umliegende Gegend. Fünf Bataillone der Linie und ber Nationalgarbe machten ben erften Angriff auf bie Barris kaben bei Saint-Euftache unter Obrist Chappup, nach bessen Berwundung General Allez von ber Nationalgarbe ben Befehl biefer Colonne übernahm. Auch auf ber anbern Seite ber Seine, in ben Strafen Saint-Jacques, Hyacinthe, la harpe, bes Mathurins, bei Saint-Michel und ber Sorbonne waren Berschanzungen errichtet, bie aber sogleich genommen wurden, so daß noch am Abend des 13. in diesem Stadtviertel die Ruhe wieder hergestellt mar, ohne fonderlichen Berluft auf beiben Seiten. Gleich vom ersten Anfange an beurfundete sich die vollkommenste Uebereinstimmung zwischen der Nationalgarbe und ber Linie; beibe traten mit gleicher Ruhe und Entschloffenbeit auf, es konnte ben Getäuschten tein Zweifel bleiben über ihre Gefinnung, die ohne Ausnahme für Aufrechthaltung ber Ordnung fich aussprach. Biele Verhaftungen murben am Abend und in ber Nacht vorgenommen. Mehrere von den Kührern waren aber sogleich, als fie die Haltung ber Nationalgarde wahrgenommen, entflohen und wurden mit Steckbriefen verfolgt. Der Aufruhr war von allen Seiten eingeschlossen, und man batte in ber Nacht noch Alles zu Enbe bringen konnen, aber man wollte nicht in ben engen Stragen bei völliger Dunkelheit Mannschaft und Bürger unnöthigerweise Preis geben.

Am 14. April bes Morgens früh wurde ber Aufruhr nach einem scharfen Angriff der Truppen schnell beendigt. Man fand in den von den Empörern noch besetzten Stadttheilen keine Masesen auf den Straßen vor, kaum wurden noch einige Barrikaben schwach vertheidigt, aber die häuser waren voll von Infurgenten, die von den Fenstern aus ein lebhaftes Gewehrseuer unterhielten; wenn daher die Hausthüren von den Sapeurs eingeschlagen waren, so sielen alle Bewassnete, die sich vorsanden, unter den Streichen

ber auf's Aeußerfte gereizten Solbaten. Rach etwas fiber zwei Stunben hatte aller Wiberftand aufgehört und nur bie Sausuntersuchungen bauerten noch fort. 3m Gangen war ber Berluft verhältnigmäßia nicht fehr groß - (150 - von benen 60 auf Linie und Nationalgarbe famen) - aber immer war er hochft beflagenswerth, bag fo viele Menschenleben gang unnöthig geopfert werben follten. Rampf war von ben Aufrührern mit hinterliftiger Grausamkeit gegen Einzelne geführt worben, und baburch war in manchen Fällen ber Born ber Truppen gereizt worben, über bie Grenzen ber unvermeiblichen Abwehr zu geben. Tabelnswerth bleibt bie Sache ja immer, aber unter solchen Umftanden ift fie begreiflich. Die Bergoge von Orleans und Nemours famen gegen 7 Uhr turz nach Beenbigung bes Rampfes, von ihren Abjutanten begleitet, burch bie Strafe Als die Prinzen anhielten, bilbete fich eine Gruppe Saint=Martin. um sie berum. Plöslich wurde von einem benachbarten Sause aus nach biefer Gruppe geschoffen; obwohl glücklicherweise Niemand getroffen wurde, so war es boch gang flar, bag man nach ben Prinzen geschoffen batte, benn bie Rugel ging zwischen bem Bergog und feinem Abiutanten burch, und blieb in bem Tschafo eines Solbaten. Dieser treulose hinterhalt nach beendigtem Rampfe entflammte die Buth ber anwesenden Solbaten, fie fürzien auf bas verschlossene haus zu, bas in einem Augenblide aufgesprengt mar, brangen binein und hieben alle Bewaffnete, bie fie bort vorfanden, ichonungslos nieber. Mehrere Auftritte abnlicher Art kamen vor. ftummelung mehrerer von den in ber Todtenhalle ausgestellten Leichnamen zeigten, bag ber Einzelnkampf auf vielen Punkten mit graufamer Erbitterung geführt worben war. Um 9 Uhr Morgens bielt ber König auf bem Eintrachtplate und in ber Rivolistraße Beerschau über die Nationalgarde und die Linie: von diesen sowohl wie von ber zahlreich versammelten Volksmenge wurde ber König mit lautem Enthusiasmus empfangen. Die Ordnung hatte gefiegt, und awar auf die entschiebenfte Weise, aber es war traurig, bag noch immer barum gefampft werben mußte; boch hatte man mahrnehmen konnen, daß die Emporer muthlos geworben waren und fich überzeugt hatten, daß fie eine Theilnahme ber Nationalgarde und ber Linie ben Irregeführten nicht mehr vorspiegeln konnten.

Um 2 Uhr beffelben Tages begann bie Sitzung ber Devutirtenkammer. Der Minister Guigot bestieg ben Rednerftuhl und erftattete einen Bericht über bie mit einanber im Busammenhang stehenden Borfälle in Lyon und in Paris, er endete seinen Bortrag mit folgenden Worten: "Wir wanschen, daß man barüber nicht ben geringsten Zweifel bege, baß bie Regierung sogleich Dagregeln trifft, um bie Wieberkehr ber Unordnungen zu verhüten. Inbessen foll nichts leichthin ober vorschnell gethan werben. Es ift nothwenbig, bag bie Regierung sowohl als bie Rammer bas, was gethan werben muß und foll, reiflich erwägen, und bag bie Besonnenheit ber Berathung ber Thatfraft feinen Abbruch thun. Die Regierung wird ber ihr obliegenden Pflicht nicht entstehen, und bei aller Achtung por ben verfassungsmäßigen Freiheiten, bennoch ben Uebeln, von benen wir fortwährend bedroht werden, ein Ziel zu setzen wissen." Diese Mittheilung wurde von der Kammer mit allgemeinem Beifall aufgenommen. Die Rammer beschloß sofort, fich in Maffe jum Ronig ju begeben, um mit ihren Gludwunschen über bie Befiegung bes anarchischen Andrangs ihre Ergebenheit bargubringen. Das gefchah fogleich. Der König empfing bie Rammer und beantwortete die Anrede ihres Prafidenten mit Bürde und Berglichkeit.

Aus welcher Gattung von Menschen bestanden nun eigentlich die Empörer, welche bei dieser Gelegenheit der Regierung bewasserten Wiberstand entgegengestellt hatten? Wir haben bereits gesagt, daß auch nicht Ein Mann weder von den Linientruppen noch von der Nationalgarde sich zu ihnen gesellte. Man fand auch unter ihnen Keinen, der dem rechtlichen Bürgerstande angehörte; auch die Arbeiter hatten sie nicht verführen können, denn an allen Punkten der Stadt, wo der Aufruhr nicht hinkam, waren die gewöhnlichen Arbeiten ohne Unterbrechung fortgesetzt worden. Wer waren denn die Rasenden, die sich in einen Kampf stürzten, der schon vor seinem Beginn als erfolglos bezeichnet werden konnte? Es waren theils

einige fangtifche Republifaner aus mehreren Stanben, welche ju ber Kraftion gehörten, bie auf schnelle That brang — benn eine andere, bie hauptsächlich vom National vertreten murbe, wollte nur burch Die Presse Unsufriedenbeit nähren, die Regierung wo möglich zu faliden Magregeln verleiten, ober alle ihre Magregeln als ichlechte bezeichnen, und fo fie untergraben. Dann ein Saufe junger Strubelfopfe, bie burch einen aufgekochten jakobinischen Buft ber neungiger Jahre, einen gehaltlofen Brei unverbauter Ibeen und bobler Rebensarten von Saint-Juft, Robespierre u. f. w., und burch ben freimaurerischen Mufticismus in bem Formenwesen ber gebeimen Gefellicaften fanatifirt waren für einen Zwed, von bem fie fich feine andere beutliche Vorstellung machten, als bag Alles bunt über Ed jusammengeworfen werben sollte, und beren Phantafie in bem negativen Umfturz Befriedigung fand, wie in einem politischen Raufche; zu bieser Rathegorie gehörte ein Saufe Studierender, Die au Allem bereit maren, wodurch fie von ben Studien lostommen Ferner ein Saufe schlechter Gesellen, Die zu jedem Unfug bie Sand bieten, und von denen manche auch wohl in nicht politis ichen Angelegenheiten in nabere Berhaltniffe zu ber Juftig gefommen Dazwischen eine gehörige Bahl Gefoppter, wie fie bei allen Gelegenheiten vorfommen. Die mabren Saupter famen gar nicht zum Vorschein und wären nur sichtbar geworden in dem Falle eines überwiegenden Erfolgs. Manche von ben Führern waren vor bem thätlichen Ausbruch verhaftet worden — wie Kerfost — einige maren entflohen; von benen, die Antheil nahmen, forgten Einige bafür, sich nicht zu sehr ber Gefahr auszusepen, benn in bem Viertel Saint-Jacques wurden Sektionsführer verhaftet in einem Kaffeehause, Die beim Billardspiele Befehle ertheilten, welche ihre Untergebenen in ben blutigen Rampf führten. Sobald aber bie Berbundeten einer gebeimen Berbrüberung von ihren verstedten Berathungen auf bie Strage binabstiegen, um eine Meuterei zu beginnen, fo Konnten fie ftets gewiß seyn, bort eine Angahl zuverläßiger helfershelfer zu finden. Diese unvermeiblichen Spiefgesellen jeber Gaffenthat, wes Ursprungs fie auch fer und welchen Zwed fie auch haben moge, wenn fie nur

gegen die Polizei gerichtet ift, find die sogenannten "Gamine." Man tann biefen Ausbrud eben fo wenig überfegen, als man feinen Ur= forung in ber frangofischen Sprache selbst nachweisen fann. Sie find eben eine junge Brut von 12 bis 16jähriger Knaben, Die ent= weber keine Schulmittel besitzen, ober benen es wegen Mangel an Aufsicht gelingt, jebe dargebotene Erziehung zu umgeben und fich iebem Amange zu entziehen. Sie vollführen bie poffierlichften und tollften, mitunter auch schlechte Streiche. Aus biefem verwahrlosten Saufen find Rauber und Diebe, und auch Belben bervorgegangen, benn sie magen Alles, mas zu bem einen ober bem anbern Riele führen fann, und es bangt meift nur vom Bufall ab, welchen von beiden Wegen fie einschlagen. Gie haben die Gaffe zum Kelde ihrer Thaten gewählt, weil sie kein anderes baben, und fchließen sich jebem Unternehmen an, wie verzweifelt, Schlecht ober gefahrbringend es auch senn moge. Während ber Republit und ber Raiserzeit gab es in Paris keine Gamins in biefem Sinne, benn bie Jünglinge eilten icon zu ben Seeren, und die Anaben wußten, daß auch fie bald biefer Bestimmung folgen follten. Unter der Restauration bilbete fich die Race ber Gamins, gleichsam als bas tobte Fleisch bes langen Friebens am Stadtforper von Paris; aber bis jum Jahre 1830 gehörten Staatsverbrechen nicht zu ihrer Liebhaberei, und fie brachten es bochtens bis zu Berhandlungen mit ber Polizei, auch bisweilen mit In ber Julirevolution fampften viele ben Geschwornengerichten. "Gamins mit einem Muth und einer Tobtesverachtung, bie unglaublich war, und nur erklärlich ist burch die völlige Nichtbeachtung irgend einer Ueberlegung ober Berechnung, welche die Grundbedingung ihres Daseyns ift. Aber eben burch ben großen Volkssieg wurde ihnen ber Stragenkampf als folder, gleichviel für wen und was, wenn nur gegen bie bestehende Ordnung, eine verdienstliche und verehrungswürdige That, und wenn fie eine Meuterei wittern, so brangen fie fich bazu, als beginne ein Feldzug zur Ehre bes Bater-Aus biefen Elementen gingen jum größten Theile biejenis gen hervor, welche in ben Rampf geführt wutben.

Am 15. April wurde die königliche Berordnung in die Pairs= Bird. Ludwig Philipp. Br. II. 22 kammer gebracht, nach welcher die gerichtliche Untersuchung und Bestrafung der Aufftande in Lyon, Paris, und an mehreren Punkten des Königreiches der Pairskammer überwiesen wurde. Die Pairsskammer beschloß, sich am folgenden Tage als Gerichtshof zu constituiren. Durch diese Berordnung wurde demnach der Zusammenshang der Aufstände anerkannt und ausgesprochen.

In ber Deputirtenkammer brachte ber Siegelbewahrer ein neues Gefet über Aufruhr ein, bas hauptfachlich barauf hinausging, bie Anschaffung und Aufbewahrung von Waffen und Geschützmitteln als strafwurbig zu bezeichnen, auch wenn bavon noch nicht gegen bie Behörben Gebrauch gemacht wurde. hiernach foll Jeber, ber Baffen und Munition aufbewahrt, zu beren Befit er nicht gefestich ermächtigt ift, mit Befangniß, Geldbufe, Confiscation ber mit Beschlag Lelegten Gegenstände und polizeilicher Aufsicht bestraft merben. Die Personen, welche bei einer Aufftandebewegung, Die ein Berbrechen jum 3med hat, mit ben Waffen in ber Sand ergriffen werben, sollen zu wenigstens fünf Jahre Zwangsarbeit, und wenn fie von ben Baffen Gebrauch gemacht haben, zum Tobe verurtheilt werben. Solche, die nicht felbst Waffen geführt, aber geholfen baben zu Berschanzungen oder überhaupt bei folden Borkehrungen, . burch welche die öffentliche Gewalt gehemmt worden ist, follen in Befängnifftrafe von 5 bis 10 Jahren verfallen.

Bugleich trat auch der Kriegsminister, Marschall Soult, auf und verlangte in zwei Gesepentwürfen die Verwilligung eines außersorbentlichen Kredits von 14 Millionen für das Jahr 1834, und einen Kreditzuschuß von 22,448,000 Franken zu dem Büdget von 1835. Man hielt es für nothwendig, das effektive heer auf 360,000 Mann zu bringen.

Die Gesammtuntersuchung ber vorgefallenen Aufstände war eine ganz natürliche Maßnahme, ba man die Gewißheit hatte, baß sie alle zusammenhingen und einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt hatten, und gerade darum war es auch nothwendig, daß sie alle vor einen und benselben Gerichtshof gebracht wurden, denn nur dadurch konnte ein klarer und vollständiger Leberblick des wahren

Busammenhange gewonnen werben. Der oft vorgebrachte Ginwurf gegen die Gerichtsbarkeit ber Pairskammer, bag bie Entziehung ber Ungeflagten von ben Geschwornengerichten eine Berletung bes constitutionellen Rechts ware, ift ber Form und ber Bahrheit nach ungegründet, benn ber Berfaffung nach gehören Sochverrath und Bersuche gegen die Sicherheit bes Staats zu ben Verbrechen, welche por ben Pairgerichtshof gebracht werben follen, und bann fann man boch unter allen Umftanben bie Pairs weber ber Achtbarkeit noch ber Fähigkeit nach für geringere Geschwornen balten, als biejenigen es find, welche für die Affisengerichte gewählt werben. Eben so wenig fann man für richterliche Sandlungen eine größere Abhangigfeit ber Pairs als bie gewöhnlicher Geschwornen annehmen; jebenfalls find fie weniger abhangig von bem augenblidlichen Ginfluffe einer öffentlichen Stimmung und weniger geneigt, ihr bie Straflofigfeit ber Schuldigen jum Opfer ju bringen.

Der Gesetvorschlag Perfils schuf nicht Neues noch Unerhörtes, fondern vervollständigte nur die bereits bestehende Gesetzgebung mit ben unerläßlichen Mitteln, ohne welche fie ihren Zwed aar nicht erreichen Fonnte. Es war nothwendig, die zahlreiche Rlaffe von Sehlern und Belfershelfern bei ben Meutereien jur Strafe ju gieben, und bie porgeschlagenen Strafbestimmungen waren gemäßigt und vollkommen im rechtem Berbaltniffe mit ben bestehenben gefeplichen Borfchriften. Auch bas natürliche Billigkeitsgefühl verlette ber neue Gesetvorschlag nicht. Wegen Mangel an genauen Borschriften waren bisber bie indiretten Theilnehmer an ben Aufftanden meift ftraflos burchgefommen, während fie fast immer in moralischer Beziehung viel schuldiger und ftrafbarer maren, als bie in ber außeren That Begriffenen, benen fie alle Gefahr und Berautwortlichkeit guschoben. Die, welche bas Gefet erreichen konnte, wurden einen Erfolg mit ber Gefahr ihres Lebens erfämpft haben, und unter allen Umftanben nur ben geringsten Nugen bavon gieben, so wie sie auch beim Miglingen fast allein Strafe und Elend ertragen mußten. Es sprach also auch bie juridische Billigkeit volltommen für bie neuen Gesetheftimmungen. Man konnte nicht einmal sagen, daß sie bloß eine temporäre

Rothwenbigfeit hatten, benn fie mußten zu jeder Zeit als in ber Ratur ber Sache begrundet angesehen werben.

Eine Vermehrung der Ausgaben wird natürlich zu jeder Zeit von der öffentlichen Meinung als eine unheilvolle Nothwendigkeit betrachtet werden; aber wenn der Kriegsminister einen Zuschuß verslangen mußte, um die zur Erhaltung der inneren Ruhe unentbehrsliche Truppenzahl zu bekommen, so erkannte man allgemein die Unserläßlichkeit der Maßregel, und der Unwille konnte sich nur gegen diejenigen wenden, welche sie hervorgerusen hatten. Frankreich hatte vor ganz Europa die Ausgabe übernommen, die große Staatsbewegung, aus welcher die neue Ordnung hervorgegangen war, zu rechtserigen, und die Erhaltung seiner Würde und Krast nach Außen sprach eben so sehr für die sinanzielle Forderung des Kriegsministers, als die Sicherstellung des inneren Zustandes. Die verlangten Zuschüsse wurden ohne große Schwierigkeit gewährt, und das ganze Büdget am 20. Mai angenommen mit 254 gegen 52 Stimmen.

Der Ausschuß ber Kammer, welcher mit ber Prüfung bes Borichlage zu einer Bervollständigung ber Aufruhrgesetze beauftragt war, fant feinen Grund gur Rlage über bie Bohe ber Strafbestimmungen, ja fie vermehrte vielmehr bie Straffalle und ichlug mehrere verschärfende Bufate vor. Die Erörterung in der Kammer brachte feine Gegengrunde von Bedeutung vor. Die Opposition verfaumte awar bie Belegenheit nicht, um leibenschaftliche Ausfälle gegen bie Regierung zu machen, und über Berfaffungeverletung zu flagen, aber bie letten Borgange hatten ju beutlich gezeigt, bag eben- um bie Berfassung zu schützen bie vorgeschlagenen Strafbestimmungen nothwendig waren. Diese praktische Ueberzeugung, für beren Evibeng die Aufrührer fo gut geforgt hatten, überwog bie fentimentalen Rlagelieber, in benen bas Cefet geschilbert murbe als eine unaufborliche Rriegserflarung, als eine Bertilgungeschlacht, bei ber gar feine Gefangenen gemacht wurden. Die Erbitterung über bas wie berum vergoffene Blut war fo allgemein, bag die Mehrheit ber Rammer fast alle ermäßigende Amendements verwarf. Salverte, Pages, Dbilon-Barrot, Deftut be Tracy, Corcelles verloren ben

ganzen Einsat ber aufgewendeten Beredtsamkeit. Die Bestimmung, welche die Polizei zu Hausuntersuchungen ermächtigte, erschien als gehässig, die persönliche Freiheit und das heiligthum des hausrechts verletend, aber auch diese gestand man zu, weil die letten Aufdeckungen klar dargethan hatten, in wie vielen Fällen friedliche Hausbewohner von den Unruhestistern gefährdet worden waren.

Das Bübget für bas Jahr 1835 stellte ein allerbings bebeutendes Staatsbedurfnig beraus. Die Einnahmen, nach bem Ertrag von 1833 vom Finanzministerium veranschlagt zu 996,557,415 Fr., waren von ber Finangcommission ber Rammer berabgebracht worben auf 993,792,422 Franken. Bei genauer Busammenstellung ber Ginnahmen und Ausgaben aber ergab fich ein Ueberwiegen ber letteren von 12,345,869 Franken, mit welcher Summe also ber Staatsbaushalt im Rudstand blieb. War bas - rief man - bie wohlfeile Regierung, welche man sich von der Revolution versprochen? Ohne Zweifel nicht, benn jebe Partei bringt ihr Urtheil im Berabbietungewege, und jede Opposition hat fast die principielle Aufgabe, jebe Gesammtforberung einer Regierung ju theuer ju finden. Allein eine Revolution ift ein koftspieliges Finanzmittel, und ber Begriff von ber Wohlfeilheit einer Regierung ift burchaus abhängig von ber Aufgabe, die ihr gestellt ift. Es ift unbedenklich Pflicht ber Regierung, biefe um ben möglichft billigen Preis zu erreichen, aber fie barf nicht hinter ber Aufgabe gurudbleiben, um mohlfeil zu fenn, fie foll nicht eine Finanzpopularität erftreben auf Roften bes Staats= zwecks. Wenn eine Revolution alles Bestehende umfturzt, und ohne mit ber Vergangenheit abzuschließen, eine neue Rechnung beginnt, fo ift fie barum nicht wohlfeil, weil fie ber Regierung ein geringes Bübget vorschreibt. Die Regierung soll ber natürliche Ausbrud bes gesellschaftlichen Bedürfnisses senn, dieß zu befriedigen ift ihr Zwed. Die Julirevolution war nicht eine gefellschaftliche Umwälzung, fie fann ein Schritt werben, ber in Berbindung mit anderen und in ber Rufunft zu einer vielfach veranderten Gesellschafteordnung führt, aber fie mar in ihrem nachsten Ergebniffe ein Schupmittel ber Charte und bie Erhaltung bes burch biefe Berfaffung verbürgten gefellschaft=

lichen Zustandes war und ist die Aufgabe der durch die Julirevolution eingesetten Regierung. Dag Fortschritt und Entwidelung mitgeboren jum Begriff ber flaatlichen Erbaltung, versteht sich von setbst, und nur biesenigen können behaupten, daß die Regierung biese Wahrheit verkannt habe, welche ben Fortschritt verstehen als ein beständiges Fortschreiten der Revolution bis zur gesellschaftlichen Umgestaltung. Beil nun biefes Moment bes rubemuben Forttreibens, bas naturgemäß vorhanden ift in jeder Gefellschaft, die nicht mehr im politischen Stillstande verharrt, in der Julirevolution entfeffelt worben war und nach überwältigender Geltung rang, so mußte Ludwig Philipp, um Frankreich zu bewahren vor einem hingleiten jum gesellschaftlichen Umfturze, gegen bie Revolution auftreten und ben Friedenszustand nach Außen und nach Innen erhalten mit einem Rriegsbüdget. Ein solches erklärte die radikale Opposition für überfluffig, und wollte bafur ben Rrieg auf Roften ber Beflegten. Diese Methobe hatte Frankreich einmal angewendet, aber fie hatte fich am Ende weder politisch noch finanziell bewährt, benn bie Beffegten hatten zulett als Sieger bie vorgeschoffenen Rriegekoften nachgenommen mit politischen Binfen. Mit einem wohlfeilen Budget fonnte man aber nicht die Wiederholung des falschen Rechenerempels ver-Allerdings hatte die Juliregierung fast die ganze koftspielige büten. Verwaltungsform ber Restauration und des Raiserthums beibebalten - vom letteren ruhrte größtentheils bie ber erfteren ber und es läßt fich gar nicht läugnen, bag biefe Ausgaben veranlaßt, bie vermieben werben können, und in ber Folge ohne Zweifel es auch muffen. Es ift zuverläßig mahr, bag bie Schreiberherrlichkeit große Summen verschlingt, die nicht etwa nachher, wie das Saatforn, im Gemeinwohl siebenfach aufgehen. Das unnöthigerweise mit Dinte beschmierte Papier bat fich wie ein bofer Schwamm am Staatsgebaube angesett, und unglaubliche Schate vermobern in ben von Regierungsmaculatur ftrogenden Archivgewölben. Daß bier große Ersparungen gemacht werben können — von ben Unterlassungefünden bieses Buftandes nicht zu reben - ift gewiß, aber bagu muß eine organische Reform bes Berwaltungsspftems vorge-

Diefe aber mußte nothwenbigerweise beginnen nommen werben. mit einer theilweisen Decentralisation, benn ohne bag ben größeren und fleineren Gemeindeforpern größere Befugniffe jugetheilt werben. ift eine Bereinfachung ber Berwaltungsform nicht bentbar. Bir baben icon bie Grunde angeführt, weßhalb eine Decentralisation nicht rathsam war: bag fie unter ben in Frankreich vorhandenen Berhältniffen geradezu eine Schwächung ber Regierung berbeiführen mußte, bie nur burch verschärfte unmittelbare Rraft fich behaupten So lange noch so viele unversöhnliche Elemente und so viele abweichenbe Richtungen in ber frangofischen Gesellschaft vorbanben find, wie es bamals ber Fall war, wie es, wenn auch in einem geringeren Grabe jum Theil noch ber Fall ift, wird eine auf verminderte Centralgewalt gegrundete Bereinfachung ber Bermaltungeformen aller Boraussicht nach nur zur Aufloderung bes fraatlichen Busammenhangs führen; und es tame barauf an, ob mit einer Berminderung bes Regierungebudgets eine wesentliche Ent= laftung ber Steuerpflichtigen erzielt murbe. Bir glauben, bag biefer Schritt gethan werben muß, aber bamals konnte er es nicht, ohne das Daseyn ber Regierung selbst auf's Spiel zu fegen. Das empfand bie Mehrheit ber Abgeordneten wohl, und stimmte für bie Annahme bes Bubgets mit Ermächtigung ber Regierung, ben Ausfall burch Balbervertauf ju beden; und mahrend gegen manche Anfate herbe Rügen laut wurden, wagte man bennoch nicht, bei ben Abstimmungen ernftlich an bem fünstlichen Bau ber Staatsverwaltung zu rütteln, weil man befürchtete, mit bem Einzelnen mehr aus ben Fugen berauszureißen, als man wollte.

Nachbem am 20. Mai das Büdget angenommen war, wurde am 24. die Sipung der Kammer geschlossen. Am Tage darauf wurde durch königliche Verordnung die Deputirtenkammer aufgelöst, die Wahlcollegien auf den 21. Juni einberufen und die Eröffnung der neu zu wählenden Kammer auf den 30. August festgesett.

Am 21. Mai ftarb Lafavette im 77. Jahre seines Lebens. Bir haben die falsche politische Stellung geschilbert, in welche er in den latten Jahren feines vielfach bewegten und merkwürdigen Lebens

gekommen war, sein Tob war baher kein politisches Ereigniß mehr, aber alle Parteien ehrten in seinem Andenken den edlen, uneigennützigen und ritterlichen Freund der Freiheit, den enthusiastischen, ungebeugten Borkampser gegen alle hemmnisse der Entwickelung und Beredlung des menschlichen Geschlechts. Diesseits wie jenseits des Oceans gaben diese Gefühle sich allgemein kund bei seinem Tode, und sie sichern seinem Namen eine ehrenwerthe Stelle in der Geschlichte.

Als Vorspiel ber Wahlen für eine neue gesetgebente Berfamm= lung konnte man bie Bablen für bie Offiziere ber Nationalgarbe betrachten, welche in einem für die Regierung gunftigen Sinne aus-Man erkannte, bag es nothwendig fen, ber Regierung eine binreichenbe Kraft zu gewähren und bie anarchischen Bestrebungen nieberzuhalten. Dieselbe Stimmung zeigte fich bei ben Bahlen für bie Deputirtenkammer, in welchen bie Regierung einen vollständigen Sieg bavontrug. Die Opposition verlor bei biesen Wahlen fast bie Salfte ihrer Stimmen, und bas Ministerium rechnete auf eine Mehr= heit von 320 gegen 140 Stimmen. Da ber König die Absicht hatte, eine Reise nach ben füblichen Departements zu unternehmen, fo wurde bie Rammer auf ben 31. Juli jusammenberufen, um bis jum Ende des Jahres vertagt zu werben, eine Magregel, bie, wie immer, von ber Opposition gebeutet wurde als eine Absicht bes Ministeriums, fich für biesen Zeitraum ber Beaufsichtigung ber Kammern entziehen ju wollen.

Nicht ganz unerwartet kam ber Rücktritt bes Marschalls Soult als Ministerprasident und Kriegsminister. Ermübung und Bedürfniß ber Ruhe nach vielsährigen Anstrengungen, welche die ministeriellen Blätter voranstellten, waren zuverläßig nicht die wahren Bewegsgründe, welche ben ehrenwerthen Marschall veranlaßten, seine Entlassungserklärung einzureichen. Unbedenklich gebührte ihm das Berzbienst der Biedergeburt des Heeres, und nicht bloß der Gestaltung der Habmen, sondern auch der Einführung und bandhabung einer auf Ersahrung und echtem Kriegergefühl begründeten Heeresordnung.

Der Herzog von Dalmatien kennt ben französischen Soldaten durch und durch, weiß nicht nur ihn zu führen und zu lenken, sondern versteht es, ihm Ehrfurcht einzuslößen und Gehorsam abzunöthigen. Mit dem Bewußtseyn dieser Tüchtigkeit und bessen, was dadurch geleistet worden, mit dem imposanten Hintergrunde der glorreichsten Feldzüge aus der Napoleonischen Zeit, fand sich der greise Heersührer vielsach verletzt sowohl von den Kritiken der Kammer über die Büdsgetsansähe des Kriegswesens, als auch durch einen redegewandten Widerspruch im Schoose des Ministerrathes selbst über mehrere Gegenstände, namentlich über die Berwaltung von Algier. Es scheint, daß eine rein persönliche Mißstimmung den Entschluß des Marschalls hervorrief, der aber unerschütterlich blieb. Marschall Gerard trat als Kriegsminister ein.

Die Eröffnung der Rammer am 31. Juli bot teinen bemerkenswerthen Vorgang bar. Dupin murbe wieder jum Prafidenten ber Deputirtenkammer gewählt, und behauptete fich gegen Laffitte und Rover-Collard. Auch die Ernennung ber Viceprafidenten und ber Sefretaire war im Sinne ber Regierung. Die Rede jeboch, mit welcher Dupin ben Borfit ber Rammer antrat, enthielt eine indirette Rritit bes Ministeriums, namentlich in Beziehung auf ben Finang-Ruftand vom Standpunkte ber Tierspartei aus, obwohl Dupin fpater bei bem Wieberzusammentritt ber Rammer im December laugnete, daß eine solche Partei vorhanden und er ihr Haupt sen; wenn aber auch Dupin ben Ramen ber Partei und die Rubrung berselben gurüdwies, so bleibt es boch nicht weniger gewiß, baß er hauptsächlich bas Wort führte und thatig mar für bie, zwar nicht große Bahl - feiner Freunde, welche dasjenige wollten und burchzuführen strebten, was man ber Tierspartei jufdrieb, und bas war nichts anderes, als eine burgerliche Rammerherrschaft. Um so mehr wunschte bas Ministerium einen entschiedenen und bestimmten Ausbrud in ber Abresse, und begehrte bas förmlich in seinen Organen; es mußte ibm besonders baran gelegen seyn, daß in einer neu gewählten Rammer eine Mehrheit sich unzweideutig ausspreche. Die Zusammen= setzung ber Abreficommission brachte feine große Mehrheit für bas

Ministerium und war zum Theil lebhaft bestritten worden. Abreffe felbft mar nicht in bestimmten Ausbruden feinbfelig gegen bas Ministerium, aber sie enthielt in allgemeinen Gagen einen Borbehalt, beffen mögliche Anwendung je ben gegebenen Umftanden nach eine volle Mitwirtung ber Mehrheit an noch zu erörternbe Bedingungen fnüpfen konnte. Das Ministerium fah über ben geheimen Borbehalt hinweg und nahm bie Ausbrude für bas, mas fie ihm gelten konnten. Man wollte bie endliche Entscheidung nicht vorzeitig bervorrufen, ba die Parteien als folche fich noch vor näheren und beftimmt formulirten Erflärungen jurudjogen und ber Biberspruch noch individuel auftrat. In der Pairefammer war die Abresse ter Regierung vollfommen gunftig, und bie Erörterung berfelben bot nichts Bemerkenswerthes, als einen beftigen Ausfall bes Marquis von Deur-Brege, beffen Unflagen feinen großen Ginbrud bervorbrachten, weil er viel zu febr einen foftematifchen Sag gegen bie Juliregierung zur Schau trug.

Alle Bestrebungen ber Unbotmäßigkeit waren zertrümmert an ber Wachsamkeit ber Regierung und an bem öffentlichen Wiberwillen gegen Rubeftörungen. Die offenbaren wie die geheimen baupter ber republikanischen und legitimistischen Parteien waren - man kann nicht fagen zu ber Einficht gefommen, fonbern hatten auf Roften bes Lebens und ber Freiheit ihrer Anhanger Die volle Ueberzeugung in Sanben bekommen, bag ein Auftreten gegen bie Regierung und bie Dynastie beide nur ftarker mache, und daß bei den vorwaltenden Gefinnungen des frangösischen Bolts für Gesemäßigkeit und Ordnung bie insurrektionelle Minderheit durch offene Auflehnung im eigentlichften Sinne bes Worts Waffen gegen fich selbst schmiebe. Darum freilich gaben sie ihre Plane nicht auf, die nun theils burch einen stillen Widerstand, theils burch eine verborgene Thatigkeit fortgesett werben sollten. Ein großer Theil ber einfichtsvollen und hellsehenden Legitimisten hatte endlich nach mehr als vierzigjähriger Erfahrung erfannt, bag ihre Partei nicht bie Macht be fiße, in Frankreich eine Revolution hervorzubringen. In der That batte fie bas feit bem Convent nicht mehr vermocht. Berschwörungen,

Aufffande hatte fie gebildet, eine revolutionaire Bewegung im Bolfe au Gunften ihrer Manner ober ihrer Grundfage mar ihr nie und nirgends gelungen, als früher in ber Benbee, und felbft biefe gehört ihr nunmehr nur in einzelnen Streifen. Selbst ben Aufruhr batten bie Legitimisten nur erreicht burch zeitweise Bunbniffe mit ben Malcontenten ber verschiedenen Epochen, unter bem Direktorium, bem Consulat, bem Raiserreiche; und babei batte man fich niemals ihnen angeschlossen, sondern sie hatten fast immer die Unzufriedenen aufgesucht, fich ihnen aufgebrungen, und waren meift nur angenommen worden, weil es gefährlich war, bas Bunbnig berer auszuschlagen, welche bereits Runde hatten von einer Verschwörung. Legitimisten batten feit ben neunziger Jahren an allen Auftanden Frankreichs genagt und gerüttelt, ohne die Grundpfeiler ber ihnen feindlichen Ordnungen erschüttern zu können; bis auf einmal, und ju ihrem größten Erftaunen, ohne fie ber ju fühne politische Dombau bes Raiserthums zusammenstürzte, und sie bie überraschende Runde vernahmen, es sen in Franfreich eine Krone erledigt. Die Restauration schob sich hinter bem Reil ber europäischen Militairwanderung in Frankreich ein, und trat vorerft nur incognito auf, bis Talleyrand im ruffischen Sauptquartier ihr einen Dag verschaffte. Ludwig ber Achtzehnte allein hatte nicht vergessen, mas er als Graf von Provence noch in Frankreich gesehen und erfahren; er begriff, daß man mehr als eine Rofarbe jurudbringen mußte; er brachte Die Charte, und bamit ein nationales Element, an bas man eine Butunft anknupfen konnte und ein Leben in ber Bolkegefinnung. Das ware auch gang gewiß vollkommen gelungen, wenn nicht bie Legitimiften felbft, als konnten fie aus der Infurrektionsgewohnheit nicht herauskommen, fortwährend auch an ber Charte genagt und gerüttelt hatten, bis fie julett ben Aft, an tem biefe und ihr Dafenn bing, abfägten. Jest befinden fich bie Legitimiften gang in berfelben Lage, wie früher; fie konnen tein Ereigniß machen, fie tonnen bochftens eines, bas ohne fie gemacht ift, benüten. burch Bundniffe mit ben Republifanern werben bie Legitimiften gefährlich, benn wenn eine folche Bewegung Erfolg hatte, fo wurden schwerlich bie Legitimisten ben Bortheil bavon gieben, felbst wenn ihr Pratenbent fich bagu verftanbe, vorerft nur einen Prafibentenfinhl Wenn bie Legitimisten in einer Insurrektion einen wefentlichen Erfolg mit anzusprechen hatten, fo murben fie aller Wahrscheinlichkeit nach mit ihren Verbundeten theilen muffen, Die Centralisation gertrummern und Frankreich gerftückeln. Die einzige vernünftige Aussicht für die Legitimisten beruht, bei ber Annahme von Miggriffen und Fehlern ber gegenwärtigen Regierung ober ihrer Fortsetzung, barauf, bag legitimistisch gesinnte Grundbesiter burch Ausübung ihrer constitutionellen Rechte als Babler und Mitalieber ber Rammern fo viel Ginfluß erwerben, bag fie ber Nation bie Ueberzeugung beibringen fonnen, daß die Verfassung besser geschütt fev burch Burudberufung ber erften Linie; bas werben fie aber nicht, fo lange bie gegenwärtige Regierung ihrer Aufgabe entspricht. In jebem Falle hat die gegenwärtige Regierung eine weit gegründetere Ausficht, diese Rlaffe von Legitimisten — beren Gigenthum und conftitutionelle Rechte fic erhalt und ichust, und beren Abneigung bald burch einen Generationswechsel gemildert werden muß - allmälig für sich zu gewinnen, als Jene burch einen Umfturz ben Pratenbenten ber ersten Linie ben Thron besteigen zu seben. Darum famen auch bereits bamals einige Ralliements vor, wenn auch nur in geringer Bahl; obwohl bie Borftabt Saint-Germain im Gangen abseits blieb, so hatte doch die Ueberzeugung, im besten Falle noch lange zuwarten zu muffen, fich vielen Befonneneren aufgebrängt und in manchen Familien Bedenken erregt, ob es auch rathfam fen, ihre Abkömmlinge noch ferner auszuschließen von aller Theilnahme am frangolischen Staatswerke. In einer ähnlichen Lage — mit Ausnahme ber Versuchung, sich ber Regiering anzuschließen - befanden fich die Republifaner, welche ebenfalls nur von einer weiteren Ent= widelung ber Dinge bas Beil ihrer Sache erwarteten; barin auch unterschieden sie sich von den Legitimisten, daß sie eifrig Antheil nahmen an ber Ausübung ber ihnen zustehenden constitutionellen Rechte. Die Legitimisten und Republikaner, welche sich auf biefen halben Buftant eines temporaren politischen Quietiemus beschrankt

faben, batten teine Gemeinschaft mit einander, wenn fie auch beibe aur Erreichung ihrer verschiebenartigen Zwede benfelben Durchgangspunkt erftrebten: ben Umfturg ber bestehenben politischen Ordnung. Die Ungebulbigen und Unaufhaltsamen beiber Parteien bagegen, bie feinen Aufschub wollten, und eben jum Meußersten gereigt hatten, vereinigte ber gemeinsame bag gegen bas Bestehenbe, und sie überfaben bas Biberftrebenbe ihrer, letten Absichten aus Gifer für bie Bernichtung ber ihnen gleich feindlichen Macht ber Gegenwart. Diese nun waren burch bie Nieberlage in ben Aprilunruhen zwar hart ge= troffen, aber fie betrachteten fie nur als eine Schlappe, bie einen endlichen Sieg feineswegs unmöglich machte, und unerachtet ber ihnen ungunftigen Stimmung ber Mehrheit ber Nation maren fie fest entschlossen, bas feindliche Wert gegen bie Regierung fortzufüh-Durch bas Gefet gegen bie Bereine und über Bericharfung ber Strafen für Theilnahme an Berfcworungeversuchen und Fubrung von nicht erlaubten Baffen waren fie inbeffen von ber Oberflace hinweggescheucht, und fonnten nur einen beimlichen Berfehr balten in verftoblenen Bufammenfunften, bie fie nur mubfam ben machsamen Spabern ber Volizei verbargen. Leider fam spater auf eine fürchterliche Beise ju Tage, mas im geheimen Berfted bereitet murbe.

Die so erzielte und auf besseren Grundlagen besestigte äußere Ruhe trug auch sogleich Früchte für das Gemeinwohl. Die Regiezung und die ihr zur Seite stehenden Staatskörper konnten sich der inneren Entwickelung der Landesverhältnisse zuwenden, und fanden hier ein weites Feld für unabläßige Thätigkeit. Jum erstenmal nach Erlaß des Gesetes vom 22. Juni 1833 traten die Generalräthe zusammen, und die Nüßlichkeit dieser mit weiser Voraussicht hervorzgerusenen Einrichtung bewährte sich sogleich bei den Erörterungen über Gegenstände von großer Bedeutung für die Staatsgesellschaft und also auch für die Regierung. Allgemeine und gerechte Anerztennung fanden die Verdienste des trefflichen und geistreichen Guizot in der Leitung des öffentlichen Unterrichts und namentlich für den Eiser, womit er unabläßig bemüht war, das niedere Schulwesen zu

beben und über Gegenden zu verbreiten, wo es bis jest unbegreiflicherweise so gut wie gar nicht bestand. Man erkannte beutlich ben mabren Auftant, wie viel Biberftreben bie mohlwollendften Beftrebungen ber Regierung an manchen Orten finben von Seite berer. benen die Bobltbaten eines verbesserten Unterrichts augewendet merben follten, und wie viel noch bier zu thun sev, um die bringenbsten Bedürfniffe als im Allgemeinen erledigt betrachten zu konnen. werben am Schluffe biefes Werks eine vollständige Uebersicht geben von bem Auftande und ber Entwidelung bes öffentlichen Unterrichts in Kranfreich seit ber Julirevolution, um biefen wichtigen Gegenftand aus zuverläßigen Duellen in einem zusammenbangenben Bilbe Aus ahnlichen Grunden wollen wir eine Schilberung ber frangofischen Sandels = und Bollverhaltniffe anknupfen bei Erwähnung ber politischen Magregeln, wozu biese vorzüglich im Jahre 1842 Beranlassung gaben. Allein schon im Jahre 1834 erfannte man bas Digliche bei Durchführung ber ftrengen Ausschließungsgrunbfate, nach welchen die frangofische Sandelsgesetzung angeordnet mar. Die Gewerbthätigkeit frember ganber bob fich und erftarfte namentlich in Deutschland burch weitere Ausbehnung bes Rollvereins; man sah immer mehr ein, bag ber frangofische Markt im Auslande nur burch gegenseitige Unnaberung erhalten werben Der Sanbelsminifter, Duchatel, arbeitete baber an einem Entwurf zur Ermäßigung bes Berbotspftems burch Eingangszölle. Er befragte die Sandelskammern und die berathende Commis= fion für Runfte und Gewerbe und forberte Gutachten über eine Reform ber Sanbelsgesetzgebung. Es offenbarten fich sogleich bie übrigens ganz natürlichen Folgen eines seit so vielen Sabren strenge und folgerecht gehandhabten Schutz- und Berbotspftems, unter beffen bequemen Obbut eine rege Gewerbthätigkeit fich gegen bas Ausland monopolisirt, und nur burch bie innere Mitbewerbung einen lebhaften Aufschwung und einen boben Entwidelungegrad erreicht batte. Bei ber ersten Runde von einer reformirenden Absicht erhob sich ber lebhafteste Wiberstand gegen alle und jebe Aenberung in bem althers gebrachten Berbaltniffe, bem man fast eine hiftorische Chrwurdigkeit beigulegen geneigt mar; in einem Bolle, bas bem Sahrbunbert mit ben fühnsten Reuerungen vorangegangen war, wollte man eine Unbeweglichkeit ber Sanbelsgesetzgebung erhalten wiffen. Alle bie fich gegenseitig widersprechenden Interessen ber Bobenerzeugung, bes Sanbels, ber Schifffahrt, und ber fabrifmäßig geftalteten Gewerbthatigfeit, welche spater bei ber Buderfrage, bei ben Bertragen über bas Durchsuchungerecht, und bem Borichlage zu einer Bollvereinigung mit Belgien eine fo wichtige politische Bebeutung befamen, regten fich ichon bamals mit ber lebhafteften Unruhe und traten mit ber Sartnädigfeit einer politischen Agitation in Die Schranken für ihre vermeintlich unabanderlichen Rechte. Die Stimmen ber Aufgeflärteren, welche unbefangen bie Borbereitung ju einer Umgestaltung ber europäischen Sanbelsverhaltniffe beobachtet hatten, warnten noch vergebens, und ihre Bermittelungsversuche hatten noch geringen Erfolg; es war vorauszusehen, daß die Mehrheit schwer zu überzeugen senn werde, und bie Regierung mußte in ber Behandlung biefes Gegenstandes mit großer Borficht zu Werke geben. Gine fehr heilsame Magregel war bie Bereinbarung ber Ministerien bes Rriegs und bes Innern über Berwendung ber Truppen zu öffentlichen Bauten von Stragen und Ranalen. Die Ausführung biefes Planes begann querft versuchsweise mit ben strategischen Stragen, burch welche bie Benbee gegen einen Rudfall in legitimistische Absonderung gefichert werden follte.

Im September begab Ludwig Philipp sich mit seiner ganzen Familie nach Fontainebleau, wo er in einer Reihe von Festen die ächt königliche Gastlichkeit zeigte, die selten ein Fürst mit so viel Geschmad, so ungezwungenem Anstande und so wohl verstandener Pracht geübt hat. Der König empfing hier das ganze diplomatische Corps mit der ihm eigenen Courtoisie, ohne jedoch sich mit dem gothischen Schaugepränge müßiger Kämmerlinge zu umgeden; alle Personen seines Dienstes haben ernste Beschäftigung im heere oder im Staate, und nur die Zahl und reiche Ausstatung der Dienersschaft vom Haushosmeister an erinnern an die altbourbonische Hossormen. Auch hier blieb der König seinem Grundsase treu, als Repräsentant von Frankreich diesenigen in seinen Kreis zu ziehen,

welche Frankreich auszeichnet, welche burch Talent, Bilbung und gesellschaftliche Achtungswürdigkeit Ansprüche haben, die kein Monarch parteiloser und zuvorkommender anerkennt ohne Geburt ober Meinung in Anschlag zu bringen.

Babrend biefer Fefte bereitete fich eine Rabinetfrise vor, Die in fo fern unerwartet fam, bag Riemand gerade mit Sicherheit hatte voraussehen können, daß ein Mitglied des Ministeriums fein Berbleiben im Rabinette von ber Entscheidung einer obschwebenden Frage abbangig machen wurde. Allerbings hatte bas Minifterium in ber Abreffe nicht bie volle und offene Antwort über unbedingte Mitwirtung ber Kammermehrheit, wie gewünscht war, bekommen; aller= bings wurde bas Rabinet von ber Preffe unaufhörlich gereizt burch Andeutungen von Zwiespalt und Unübereinstimmung, die in seinem Inneren vorherrichen follten; aber bie Entscheidung hierüber mußte vor ben Rammern flattfinden, bie am Ende bes Jahres jusammen-Unterdeffen aber brangte fich eine andere Frage treten murben. bergn: bie wegen einer zu erlassenden allgemeinen Amnestie für politische Berbrechen, welche schon in ber Rammer angeregt worben und von ber Preffe täglich bringenber geforbert wurde. Die Frage wurde im Ministerrathe verhandelt. Marschall Gerard trat auf als ber unbedingte Bertheidiger einer vollen und umfassenden Amnestie. Jebe wohlwollende Regierung, die in ber Nothwendigkeit war, Ungriffe auf ben Staat mit Gewalt unterbruden, und zur Bertheibis bigung ber öffentlichen Ordnung über politische Berbrechen und Bergeben Strafen verhangen ju muffen, municht und muß munichen, Umneftie ertheilen ju konnen. Das tann fie aber nur, wenn eine zeitweise Berirrung, eine vereinzelte Thatsache vorgekommen, ober wenn die Feinde der öffentlichen Ruhe im Allgemeinen, und ber von ihr vertretenen Ordnung im Besonderen, ihre Plane aufgegeben baben, ober fich in notorischer Unmacht befinden, ber öffentlichen Wohlfahrt Schaben zufügen zu können. In biefer Lage befand fich bas von so vielen politischen Bewegungen erschütterte, von so verschiedenartigen politischen Ibeen aufgeregte Frankreich nicht. überwiegende Mehrheit allerdings wollte Rube und Ordnung für

ungetrubte Uebung und Entwickelung der Berfaffung; fie verthei: bigte die Regierung, weil diefe die Berfaffung ichuste und eine Rraft und Bachsamkeit entwidelte, die Bertrauen einflößten. Die Minderheit aber, zugänglich für feindselige Einflüsterung und Berführung zu meuterischen Berfuchen, war noch immer so zahlreich, daß die ordnungeliebende Mehrheit die Baffen gur Sand haben mußte, um fie im Baum zu halten. Es gab noch immler in Franfreich beftige und haßerfüllte Reinde der monarcischen Regierungsform, ja sogar ber bestehenden Gesellschaftsordnung, so wie ber Dynastie und ber Berfassung; diese bestanden nicht nur in gebeimen Berbrüberungen, fondern in gefchloffenen Parteien; fie hatten ihre Plane nicht aufgegeben, verfolgten sie vielmehr eifrig auf offenen und gebeimen Wegen; fie bielten fich nicht für befiegt, sondern nur für augenblicklich unterlegen in individuellen Ber= suchen: Die **Wud**t ftrenger gefeslichen Burudweifung nur fonnte fie von einer Biederholung gurudhalten. Bu einer folden aber wurde man geradezu auffordern, wenn man in einer Amneftie Bergeben und Bergeffen ausgesprochen batte über die begangenen Angriffe auf die Regierung. In der Ratur ber erlaffenen Gefete felbft lag feine bringende Aufforderung gur Amneftie, benn biefe waren burchaus nicht ftrenge und graufam, und hatten teine Spur von prepotalem Blutbanne an sich; sie waren gang . ber normalen Gesetzgebung, und bieser nur als ím Bervollständigung angefügt; ohne Bergleich milber, politische Strafgesetzgebung der vorbergegangenen Regierungen in diesem Jahrhundert in Frankreich es gewesen, waren fie offenbar unerläglich nothwendig jum Schut ber Ordnung in jedwedem Staate. In einem Augenblide nun, wo diejenigen, welche angeflagt waren, Theil genommen zu haben an einer Emporung, die von allen Befferen der Nation als ein frevelhafter Bruch des Landfriedens betrachtet wurde, ihr Urtheil erwarteten — in solcher Lage eine Amnestie ertheilen, batte eine feltsame Kurcht verrathen vor Anwendung ber Gesethe, welche die Regierung felbft verlangt batte, bie Rammern in Anerkennung der Beweggrunde angenommen;

eine Amneftie:Ertheifung in ber Art, wie fie gewunscht wurde, ware, wir ein Bekenntniß eigener Schwäche und Ratblofigkeit, auch eine indirekte Censur ber Rammern gewesen. Je mehr bie Preffe larmte und fich in ben übertriebenften Schilberungen gefiel von der Ungebeuerlichkeit des bevorstehenden Prozesses, um so weniger burfte bie Regierung bavon gurudtreten, um fo mehr mußte fie barauf befteben, um ben Beweis zu führen, bag in ber Unwendung ber erlaffenen Gefete nur rechte und gute Juftig geubt werbe, und bag bie Bahl ber Schuldigen und bie Berbinbung ber aufrührerischen Genoffenschaften unter fich und ber baburch berbeigeführte Umfang bes Prozesses nicht Straflosigkeit ber= beiführen könne. Dazu tam, baß, wie amilich nachgewiesen wurde, es damals in Frankreich mur 211 Berurtheilte für politische Bergeben gab. Ludwig Philipp bat ju feiner Zeit und in keinem Berbaltniffe seines Lebens die geringste Spur von Rachluft, ober and nur von Neigung jur Strenge in Ahndung von Bergeben nezeigt; Wohlwollen und Milbe ber Beuriheilung in perfonlichen wie in öffentlichen Angelegenheiten bezeichnen feben feiner Schritte. Seinem Bergen wie seiner Stellung als Ronig founte die Moglichteit einer Amneftie-Ertheilung nur im bochften Grade moble thuend feyn; er hatte das erhebende Bewußtseyn, nie Rache genbt, toinem perfonlichen Groll Einfluß gestattet zu baben auf feine Regierungehandlungen. Allein bie oben angeführten Grunde mußten nothwendigerweise geltend gemacht werden im Ministerrathe, Ke waren zu schlagender Art, um nicht über jedes verfönliche Gefühl bie Oberhand zu gewinnen; auch unter ben Ministern war Reiner, ben man perfonlicher Barte geiben konnte; fie waren, wie ber König, ftets in ben Grenzen ber ftrengsten Legalität geblieben. Es handelte sich aber bier um die Wahrung einer poli= tifchen Stellung, um die Erhaltung der Regierung und bes Bemeinwohls. Unter ben obwaltenben Berhältniffen eine Amneffie ergeben laffen, biefe nicht allein bas bisherige Spftem abläugnen, fonbern ber Durchflihrung jeden Spftems entfagen. Staate und bem Gesetse ihr Recht geworden, fonnte Begnadigung und bei voller Berubigung Amnestie eintreten; aber sich jest biese so zu sagen absagen zu lassen, hieße eine ungeziemende Schwäche zeigen und die bestehende Ordnung auf wesentliche Art gefährden. Marschall Gerard sedoch betrachtete die Amnestiesrage als eine Ehrensache und machte sein Porteseuille abhängig von deren Ansnahme. Mochte nun der ehrenwerthe Feldherr eine andere Ansicht von der Bage des Landes haben, oder hatte der Aufrus der Presse an seine Großmuth und der dem Krieger so natürsiche Wiederwille gegen gerichtliche Bersolgung es ihn als Pslicht erkennen lassen, alle andere Rücksichten in diesem Falle hintanzusepen: als er im Ministerrathe seine Meinung verworsen sah, reichte er dem König seine Entlassung ein. Vorläusig übernahm Admiral Rigny die Anutssührung des Kriegsministeriums; dalb sedoch zeigten sich große Hindernisse gegen die Bervollständigung des Kabinets.

Es begann nun wieber ein Bettlauf nach bem Diniftertisch. worn ein mrudaegebenes Vortefeuille ftets die Losung gibt. die Erledigung eingetreten war in Folge einer grundfätlichen Frage, die zu gleicher Zeit in bobem Grade bie Deffentlichkeit beschäftigte, so bekam die Sache eine um so gewichtigere Bebeutung. Parteien und Versonkichkeiten rangen um Gintritt in bie Subare der Macht mit ihrem Gerüfte von Bedingungen und Borbehalten, mit ihrem Gefolge von Genoffenschaft und Beroflichung. äußere Bergang war folgender. Als nach den erften Befreedungen fich herausstellte, daß teine hoffnung vorhanden sen zur löfung ber Rabinetsfrage mit Beibehaltung ber bisherigen Saupibeftandtheile des Ministeriums, bestanden humann, Guizot, Thiers, de Rigney and Duchatel auf ihrer Entlaffung. Nur Persil und Ad= miral Jacob Wieben übrig und erwarteten, welche neue Kügung fich barstellen werbe. Graf Molé befam barauf Bollmacht bes Romigs zur Bildung eines neuen Rabinets; er mußte fie aber surudgeben, ohne feinen Auftrag vollzogen zu haben, benn er fonnte ohne einige ber abgetretenen Minister fein neues Rabinet bilben, und fant fie barüber einverstanden, nicht einzeln wieber eintreben zu wollen. Als ein neuer Berfuch gescheitert war, um

23 \*

burd 'einige Bugeftanbniffe ben Marschall Gerard wieder au gewinnen, und mit dem Herzog von Broglie für das Auswärtige Die Abgetretenen für ihre bisberige Poften gu behalten, mußte man eine balbe Wendung gegen bie Tiers : Partei machen. 10. November verfündigte der Moniteur den ehemaligen Redafteur bes Moniteurs und Minister Napoleons, Maret, Bergog von Baffano, als Ministerprafibent und Minister bes Innern - ben Gefandten in Berlin, Breffon, fur bas Auswärtige - ben Generallieutenant Bernard fur ben Krieg - Charles Dupin fur Seewesen und Colonien — Tefte für den handel — Paffy für Die Kinanzen; - Persil blieb als Siegelbemabrer auf seinem Dieses Ministerium gab indeffen fein anderes Lebens-Boften. zeichen von sich, als die Einberufung ber Kammern auf ben 1. Dezember, fatt, wie bisber bestimmt, auf ben 29. Es ichien in der That auch nicht zu einem eigentlichen Leben bestimmt ge= wefen ju fepn, fonbern mehr bagu, bie Doftrinairs gur Befinnung zu bringen, die, als sie wieder angegangen worden waren, sich schwierig gezeigt hatten, und beim Anblid bes Minifteriums Baffano die Möglichkeit einer Zusammenfligung ohne fie erkannten; benn Niemand beffer als fie wußten, bag auch bem Dinifterium Baffano nothigenfalls ein leben eingehaucht werben fonnte. Sie leifteten baber Bergicht auf die Ideen, welche später in der befannten Coalition sich zu verwirklichen strebten, und da ohnebies theure und wesents liche Interessen auf dem Spiel ftanden, so ließen sie sich bereitwillig finden. Nach brei Tagen ward bas Ministerium Baffano, bas eigentlich nur im Moniteur ein Dafenn gehabt, aufgelöst, und das Ministerium, welches bei ber Austrittserklärung Gerards bestanden, trat wieder ein, nur mit dem herzog von Treviso (Maricall Mortier), der fich indeffen feine Stelle als Großtangler ber Ehrenlegion vorbehielt, als Kriegsminister und Ministerrathpräsident, und Admiral Duperre als Marineminister. Der eigentliche Rern biefer Wirren, um ben fich ber offene Kampf und bie gebeimen Bestrebungen brebten, war immer bie Stellung ber Prafibentschaft und somit bes Ministeriums mit bem alten be-

fannten Motto: le roi règne, mais ne gouverne pas, bas man eigentlich nur bamit richtig überfegen fann: "ber Ronig gibt ber Berrichaft ben Ramen, wie fein Bilbnig auf ben Mungen fiebt, aber bie Rammern regieren burch ibr Ministerium." Denn barum handelte es fich eigentlich: Die Rammermajorität follte ein Minifterium haben, bas von ihr abhängig, und nur bem Ronig gegenüber unabhängig fen. Wir haben ichon bie Grunde angegeben, warum auch wir glauben, daß biefer Berfuch in Franfreich gefährlich werden mußte, in bem nur bas aftive Ronigthum Anseben gewinnen und Erhaltung bewirfen fonnte; gewiß aber ift es, baß Ludwig Philipp einem von den Rammern aufgedrungenen, vom König ernannten Ministerium sich nur als einer letten Rothwendigkeit Durch bie Rudfehr bes boctrinairen Ministeriums fab fich ber Ronig wieder von Rathgebern umgeben, mit benen er über bie wichtigften Punkte in Uebereinstimmung war. feinem früheren Ministerwechsel war übrigens ber perfonliche Einfluß bes Königs fo allgemein erfannt worben, und einige Monate später offenbarten fich bie Folgen bavon.

Gleich bas erfte Auftreten bes Ministeriums vor ben Kammern zeigte, bag es entschloffen war, einen neuen Aufschwung zu nehmen, unbebenfliche Ausfunft ju geben, fich aber auch nicht mit einer zweideutigen Mitwirfung ber Rammern zu begnügen. Als ber Siegelbemabrer bas Gefet über minifterielle Berantwortlich: feit einbrachte, bemerfte er, bag wenn es eine wefentliche Bebingung febes Ministeriums fen, mit der Mehrheit zu geben, es eben fo nothwendig fen, daß die Mehrheit das Berwaltungsspftem bes Ministeriums ausbrudlich billige und ohne Rudhalt unterftuge, baff nur unter biefer Boraussetzung ein Ministerium im Stande fep, Gutes zu bewirken. Der Minifter bes Innern trat auf mit ber Forberung einer Creditermächtigung für die Erbauung eines neuen Saals für ben Pairegerichtshof, und fnüpfte baran bie Umneftiefrage. Er erflärte geradezu, daß, wiewohl allgemeinere und bobere Rudfichten eine Amnestie immer febr bedenklich machten wegen ber Folgerungen, Die baran gefnupft werden fonnten, fo

fer fie nunmehr bei bem besten Willen hauptfächlich barum un: möglich geworden, weil die Preffe die Frage vergiftet, indem fie ne nicht rein für fich habe bestehen laffen, sondern sie ibentisch gemacht mit ber formlichen Abläugnung eines Syftems, das bisher mit so glücklichem Erfolge behauptet worden, und bas man auch noch ferner aufrecht zu erhalten fest entichloffen fen. Diefes fühne Auftreten bes Ministeriums war febr tug und richtig berechnet; es batte ben Bortheil des Angriffs auf feine Seite gezogen, batte bie Bedingungen gestellt, und an ber Rammer war es nun, fich über ihre Annahme zu erklären. Die Rammer war offenbar überrafcht von biefer unerwarteten Wendung, burch welche bas in der Abreffe halb verläugnete System die Initiative ergriff, und eine unumwundene Erflärung forberte. Berrper und Etienne begriffen sogleich, die Bortbeile ber Stellung, welche das Ministerium genommen, und fuchten zu verbindern, bag die Rammer aus ihrer Stellung heransgebe, indem fie auf die, wie fie meinten, unzweis beutige, offene und loyale Erflärung hinwiefen, welche die Rammer in ibrer Adresse gegeben. Durch Janvier und Bügeand hauptfächlich murbe indeffen die Rothwendigkeit berbeigeführt, Aufschlüffe zu verlangen über die letten Borgange und über bas ministerielle Syftem, und Thiers erklärte fich fogleich bereit, fie in feinem und feiner Collegen Ramen ju geben. Das gefchah am 5. Dez. burch eine Rebe, worin ber Minister bes Innern auss führte, daß eine reprasentative Monarchie nur gegen anarchische Berwirtung geschütt werben fonnte burch bie Exilogic eines fefts geschloffenen Systems, eines Minifteriums, um es burchzuführen, und einer Majorität, welche beibe, bas Syftem und bas Miniftes rium, anfrichtig billigen und ftugen muffe. Beil in letterer Beit biefe brei Bunfte in ihrem nothwendigen folidarischen Busammenhange zweifelhaft aufgefaßt worden, habe ber eigenfte Charafter einer conftitutionellen Regierung ein falfches Gepräge angenommen. Diefen in feiner Aechtheit wieder herzustellen, fen baber Pflicht bes Ministeriums. Er führte nun aus, wie er und feine Collegen fich nur beghalb gum Rudtritt entschloffen batten, bamit fie nicht

ale Dinberniffe betrachtet werben follten jum Berfuch eines anbern Gufteme. Er erflarte fich fur einen eifrigen Anbanger ber Revolution, die im Jahre 1789 begonnen und 1830 vollendet worden, und glaubte bas auch von ben übrigen Miniftern fagen zu konnen. Er habe aber auch bas vollkommene Bewußtseyn bavon, bag es eben fo großen Muthes bedurft habe, bie Repolution, nachbem fie fiegreich geworben, aufzuhalten und zu leiten, als nöthig gewesen sep, um fle vorzubereiten und durchauführen. Wohl die meisten Revolutionen waren burch Ueberfturgung ju Grunde gegangen. Die Aufgabe sem also feinesweges, die Julirevolution ju erstiden, sondern fie ju retten, indem fie ihrem mabren Biel entgegengeführt werbe. Diejenigen, welche behaupteten, man muffe ben Bagen fortschießen laffen bis an ben Abgrund, mochten herbeikommen, und wenn sie nach vollständig gewonnener Ginficht von ber mabren Lage ber Dinge noch zu fagen fich getrauten: man muffe nachgeben - fo waren bie Minister bereit, ihren Plas abzutreten, wenn auch mit großer Beforgniß für Franfreiche Bufunft, denn ihr Bablfpruch fey und bleibe: man muß Biderftand leiften.

Der fluge Redner sprach noch langere Zeit, er führte mit gewandter Wortstellung und in geiftvoller Entwidelung bie Bertretung bes Syftems fraftig burch, bas Schlagwort feiner Rebe aber blieb ber "Widerstand," ben er ben Ausschweifungen ber Revolution entgegengeftellt wiffen wollte. Diefes einfache, naturliche Wort, bas nur aussprach, was man langft gethan, war gerade an ber rechten Stelle und im rechten Augenhlide gefagt worden, und darum hallte es überall wieder, auch außerhalb ber Rammer, wurde ausgebeutet in den Zeitungen wie auf dem Marktplage, und es pragte fich jedem Berftandniffe ein, was die Manner bes Biderftands wollten. Borber fand indeffen biefes offene und unumwundene Auftreten noch vielfachen Widerfpruch in ber Rammer, ber besonders dadurch gelähmt wurde, daß faft ieber Oppositionerebner sich vorzugeweise mit Rechtfertigungen über bas perfonliche Berhalten in der eben bestandenen Ministerfrise beschäftigte, und daber mußten diejenigen bas Uebergewicht be=

baupten, welche fich auf bem naturlichen Boben ber Dinge befanden. Es war daber nur eine Aufmerksamkeit der Neugierde, welche die Rammer ben Reinigungevorträgen in diesem Sinne von Paffy, Charles Dupin und Tefte fchentte, und auch vom Rammerpräfidenten Dupin befam man nur Aehnliches zu hören. Diejenigen, welche im Ringen um die Ministerschaft unterlegen waren, verrechneten fich in dem Eindrude, den fie hervorbringen wollten, inbem fie ein Martyrthum ihres parlamentarischen Sinnes anfprachen, benn Alle gaben zu verfteben, daß fie Minifter geworben ober geblieben maren, wenn fie fich eine Prafidentschaft batten gefallen laffen wollen, die sie für keine wirkliche und unabhängige anerfennen fonnten. Aber mit diefer fo beargwohnten Prafidentschaft, bie fich nach biesen Anspielungen in bie Sphare einer geheimnisvollen Usurvation verlieren sollte, ftanden die auf ihren Posten wieder berufenen Minister ba, und allen biesen migmuthigen Perfönlichkeiten, die in verdrießlichen Andeutungen ihre üble Laune über die ihnen entschlüpfte Gewalt laut werden ließen, stellten fie ein klares, offenes System entgegen und forderten unumwundenen Bescheid. Es spitte fich barauf bie gange Erörterung zu in einen doppelten Borfcblag: Sauzet trug auf einfache Tagesordnung an, womit die Rammer bei der Abresse geblieben wäre, in welcher bie Minifter feine hinreichenbe Buftimmung fanben; und herve schlug eine motivirte Tagesordnug vor. Sauzet zog feinen Borfchlag jurud, und mit 184. gegen 117 Stimmen nahm bie Rammer die motivirte Tagesordnung an, worin bie Erläute rungen ber Minifter als zufriedenstellend und mit bem Sinne ber Abresse übereinstimmend erklärt wurden.

Zwischen diesem Sieg des Ministeriums, wodurch es eine viel vortheilhaftere parlamentarische Stellung nahm, und einem zweiten am Jahresschluß in der Amnestiefrage, kam die Ausübung eines Disciplinarrechts der Pairskammer gegen die Presse vor. Die erste Rammer zog in Folge eines Antrags vom Grafen Philipp de Segür den Gerant des National, Ronen, wegen Beleidigung der Würde der Rammer vor ihre Schranken. Der Gerant bestand

barauf, ju seiner Bertheidigung von Armand Carrel unterfint ju werben, und allerbings war auch bas ber Mann, mit bem es bie Vairstammer in biefer Angelegenheit eigentlich zu thun batte. Carrel war wegen eines früheren Prefivergebens im Befangniffe, aber bie Rammer gestattete bennoch sein Auftreten in Rouens Sache. Carrel verfäumte natürlich nicht, Alles anzubringen, was man vom republikanischen Standpunkte aus gegen bie Paire nur immer anführen konnte, und ihre Gerichtsbarkeit suchte er als eine unnationale zu charafterifiren burch Erinnerungen an den Prozes des Marichalls Rev. Den augenblicklichen Eindruck verfehlte er dabei freilich nicht, fogar nicht auf einige von ben in biefer Sache unbetheiligten Pairs. Im Grunde aber ift jener tragifche Prozes feineswegs ein Argument gegen die Justig der Pairstammer. Es war vielleicht unpolitisch, ober wenigstens nicht gang politisch nothwendig für Ludwig XVIII., den tapfern Marfchall mit dem Leben buffen zu laffen; es ware obne 3weifel ein icones Blatt gewesen in bem Siegestranze bes herzogs von Wellington, wenn er, wie er es konnte, Ney in ben Schut ber Pariser Capitulation aufgenommen hatte; aber einmal vor den Pairegerichtehof gestellt, mußte Nev des Berraths schuldig befunden werden, denn er war Aber in Carrels Bortrag bilbete nichts besto weniger Rep's Berurtheilung eine gludliche rhetorifche Figur, unter beren Schimmer er die Incompetenz bes Pairgerichthofes vom Standpunkte ber Moral, der Politif und bes gemeinen Rechts barzuthun suchte. Beibe, die Pairstammer und Carrel, befanden fich in ber Lage einer bringenden Rothwendigkeit; Carrel, ber wohl wußte, daß er in und mit bem National verurtheilt werben mußte, benutte noch die lette Gelegenheit vor dem Spruch, um fast sein flettes Wort zu sagen, und die Pairskammer konnte nur darauf antworten in bem Urtheilespruch, ber auch mit 138 Stimmen gegen 15 in bem Maximum ber gefetlichen Strafe bestand, indem nämlich ber Gerant bes National zu zwei Jahren Gefängniß und 10,000 Franken Bufe verurtheilt wurde.

Die Amneftiefrage war in ben verhältnigmäßig febr unbedeu:

tenden Umfolag eines Credits zur herftellung eines Saales für bie Berhandlungen bes Pairsgerichtshofes eingeschoben worben. Da Jebermann einsab, baff, gang abgeseben von den bevorftebenben gerichtlichen Bornahmen, die Pairstammer obnedies eine beffere und bequemkichere Räumlichkeit auch für ihre gewöhnlichen Berfammlungen brauchte, so war es nur bie Amnestie, welche als Rern barin lag, bie bestritten wurde. In ber Sipung ber Des putirtenfammer vom 29. Dez. begann Gr. v. Sabe bie Erörterung über die Amnestiefrage. hiemit entspann sich eine parlamentarische Berbandlung, bie in manchem Betracht zu ben bebentungsvollsten gezählt werden kann, welche seit 1830 vorfielen, und zwar eben barum, weil die Parteien, mabrend fie ihr Mengerftes thaten, boch nur schlecht ihre Unmacht verbedten, und bie von ihnen beftrittene Regierung boch als eine Nothwendigkeit, als ein von ihnen felbst indirett zugegebener Saltpunkt sich berausstellte. Unter ben Rednern traten besonders Lamartine, Obison Barrot und Berryer für die Amnestie hervor, und Guizot und Thiers waren es bauptfächlich, welche bie Regierung und ihr Softem vertraten.

In ber Amneftiefrage lag bas gange Syftem, benn ber haupt: grund gegen ihre Ertheilung in bem bamaligen Augenblide war, daß eine Umneftie unter den obwaltenden Berbaltniffen nicht als eine handlung ber Gnabe, sonbern als ein furchtsames Burudtreten von ber Durchführung bes Spftems betrachtet werben fonnte, und von ben Feinden der bestehenden Ordnung zuverläßig so gedeutet würde; daß ferner, da also Berföhnung nicht an erreichen sep mit einer Amnestie : Ertheilung, fie einer Ertfarung gleich tame, bag man bas Syftem nicht für haltbar ansehe und bas Einlenfen in eine andere Bahn vorbereite. Der politische Rampfplag, zu bem hier die Schranken eröffnet wurden, war bemnach ber weis tefte, und man batte erwarten tonnen, daß bie Barteien in geschloffenen Reihen gegen einander hervortreten würden. geschah aber nicht, es blieb bei einem Turnier zwischen ben Bormannern; vielleicht barum, weil Jebermann einfab, bag bie Regierung nicht Amneftie geben tonne, und bag ihre Grunde von

ber Mebraahl anerfannt wurden; ohne Ausucht auf Sieg aber wollten bie Parteien nicht in Maffe zum Angriff vorrfiden. Guizot brachte bie gewichtigsten Grunde por gegen bie Ertheilung einer Amneftie, bie gwar angefochten, aber nicht wiberlegt wurden. Berrver trat auf für bie Amnestie und gegen ben politischen Prozes, indem er dem Princip der Julirevolution vorwarf, daß fie burch Widers fand ihren Ursprung verläugne, und außerdem eben vermöge beffen keine Ordnung schaffen konne. Thiers antwortete lebhaft und mit Barme und außerte unter anderm: "Dit Schmerz hat sich bas Land in eine Revolution geworfen; tein Land ift so uns finnig, um fich aus besonderem Geschmad und Bergnugen in eine Mevolution zu fturgen. Richt wir baben die Revolution nothig gemacht; man hat bas Land herausgeforbert, und bas Land hat die Herausforberung beantwortet mit einer Revolution. Sie, herr Berryer, bag fie bem monarchischen Princip burch bie Aeußerung bienen, es sep unmöglich, Ordnung im Lande herzuftellen? Wenn bas Land fcwer zu regieren ift, fo liegt ber Grund barin, daß wir es voll zorniger Aufregung, die 3hr bervorges bracht, vorgefunden baben. Wenn man uns Gefälligkeit gegen das Ausland vorgeworfen, wenn man uns der Gervilität verbachtigt hat, so geschah es, weil Ihr uns 14 Jahre hindurch vor bem Auslande berabgefest babt. Geht 3br nicht in Gurer Bethorung, daß 3hr bie herftellung ber Ordnung ichwieriger, milh: famer macht; 3hr erschüttert bie Garantien, unter benen 3hr lebt, Garantien, die Euch geftatten, Euch auf dieser Tribune mit aller Kreibeit auszubruden. Ihr falltet uns belfen, wenn Ihr unfre Da 3hr es waret, bie ben Bagen in Borgefühle verftandet. ben Abgrund gefturgt habt, so soutet 3hr Euch auch den Mannern anschließen, welche bem Strome Ginhalt thun wollen. Wenn 3be uns fagt, bag es nach Euch feine Juftig, teine Ordnung, feine Freiheit noch Sicherheit mehr gebe, und obwohl 3hr behauptet, daß nach Euch Alles zu Grunde geben müffe, und wiewohl Ihr und bas land voll Glut und Born überliefert habt, fo werben wir boch biefen Born zu beschwichtigen, biefe Blut zu bampfen

wiffen." Berryer antwortete zwar febr weitläufig, aber feine Rebe blieb, wie fast sein ganges Auftreten, eine Darlegung seines Talents, aber ohne Erfolg für feine Partei, und ohne Ginfluß. auf ben Bang ber Dinge. Dupin und bie Tierspartei traten nicht für bie Amneftie auf und liegen Obilon Barrot allein auf bem Kampfplage, wo er das Bigwort Royer = Collards hören mußte, ber ihm gefagt haben foll: "Ich fenne fie ichon feit vierzig Jahren, Sie bießen damals Pethion!" Düpin konnte allerbings nach ben Reben, die er als Präsident sowohl, wie als Mitglied ber Rammer gehalten, in bem damaligen Augenblid eine Amnestie nicht für rathsam erklären, allein daß bie Tierspartei in bieser Angelegenheit auch bei ben Incidenzfragen Obilon Barrot vollkommen im Stich ließ, mag vielleicht auch daburch bewirft worden seyn, daß letterer der Bedrängniß der Tierspartei bei Berbandlung der motivirten Tagesordnung nicht zu Gülfe gekom--men war. Das Ergebnig ber ganzen Erörterung war in ber Abftimmung zu Gunften bes Ministeriums, obwohl nicht mit einer fehr großen Mehrheit. Die Oppositionsblätter beuteten !naturlich biefe Mehrbeit babin aus, bag fie fie für fo geringfügig und burch Abwesenheit von Mitgliedern so zufällig erklärten, bag badurch der Prozes moralisch unmöglich geworden sep; er war aber politisch möglich, und leiber follten bie ferneren Ereigniffe bes Jahres 1835 barthun, daß er moralisch und politisch nothwendig fen, bamit die Bürgerklaffe durch die öffentlichen Prozestverbandlungen eingeweiht werde in die Entwürfe der Reinde der Ord= nung, und erfahre, in welchen Abgrund ber zügelloseften Eris bunen = und Soldatenberricaft man fie batte fturgen wollen.

Der Traftat über die amerikanische Entschädigung, dessen Berswerfung ben Rücktritt Broglie's und Sebastiani's herbeigeführt, mußte sedenfalls der Kammer wieder vorgelegt werden. Der ganzen Angelegenheit wurde aber zuvörderst noch ein neues Leben eingeshaucht durch die Art, wie in dem Bericht des Prasidenten der vereinigten Staaten von Nordamerika des Nichtvollzugs des Traftats von Seite Krankreichs gedacht wurde. Jackson forderte mit

etwas republikanifchem Ungeftim Erfullung des gegebenen Borts, und es ward offenbar bem Congress anheimgestellt, ob er bie Richterfüllung des Traftats als Anlag zu einem Kriege betrachten wolle. Diese Drohung konnte natürlicherweise nicht obne Bieberhall in Franfreich bleiben. Der frangofische Gefandte in Bashington, herr Serrurier, wurde zurückerufen, und bem nordamerifanischen Gesandten in Paris, herrn Livingfton, murbe angezeigt, daß feine Paffe, wenn er fie wuniche, ju feiner Berfügung ftunden. Diefer icheinbar außerften Demonstrationen unerachtet, glaubte boch Riemand an ben wirklichen Ausbruch eines Rriegs, vorzugsweise barum, weil biefer feinesweges ein zuverläßiges Mittel fen, ben gegenseitigen 3med zu erreichen. befannt, hatte man die Ansicht verbreitet, die bariche Alternative sey dem Prafidenten eingeblasen worden, um in Frankreich por ben Rammern ausgebeutet zu werben; bie vermeintliche Berufung an bie Redlichkeit Kranfreichs in Aufrechthaltung ber Bertrage. etwa in ber Form eines Borichlags an ben Congress, von ber frangofischen Regierung eine veremtorische Erflärung über ben Traftat zu verlangen, sev aber ber republikanischen Dipfomatie entschlüpft als eine unziemliche Drohung, die zwar vorläufig ber Sache eine schärfere Stellung gab, als man ursprünglich beabsich: tigte, doch aber auch gebraucht werden konnte, um der franzöffichen Industrie und dem Sandel Besorgnisse einzustößen wegen des Schabens, ber burch Blotabe, Embargo, Aufbringung und Aufbebung bes Berfehrs ihren Intereffen jugefügt werden fonnte. Die Urfache, warum man, nach biefer Schilberung, auf alle Beife und auch burch dieses Mittel ben Traftat, und zwar mit ber vollen Entschädigungesumme von 25 Millionen durchzubringen sich so eifrig bestrebe, sep, weil ein beträchtlicher Theil ber amerita= nischen Entschädigungsforderungen, um geringen Preis angefauft, in den Besit hoher Personen übergegangen ware, die nun fein Mittel unversucht ließen, um zur vollen Entschädigung zu gelangen. Dag man hiemit ben König meinte, wurde theils mehr ober weniger verblümt angedeutet, theils fast gerade heraus gesagt, wie

im Rational, beffen Gerant wegen Beleidigung bes Ronigs gu einem Jahre Gefangnig und 10,000 Franken Buge perurtheilt wurde. Der Umftand, daß amerikanische Forberungen in großer Maffe - benn font tonnte ja tein überwiegendes Intereffe babei fenn - fich in Sanden befunden haben follten, welche machtig genng waren, um bie ganze Entschäbigungsfrage aufzunehmen und durchauffibren, ift nie erwiesen worden; die Erledigung ber Sache bing übrigens gar nicht bavon ab, fondern von ber Frage, ob den Amerikanern mit Recht eine Entschädigung gebühre, ober nicht, und diefe war im Allgemeinen von Jehermann bejahl worben, so bag bochkens noch über bie Größe ber Summe verschies bene Meinungen obwalten konnten. Im Betreff Jacksons, so ift bekannt genug, daß ber raube und bigotte atte republikanifche Beneral feine fremde Eingebung nothig hatte, um fich zu beschweren über die Nichtbezahlung einer traftatmäßig fefigeseten Schuld. Den Legitimiken war der Streit willfommen, wie jede Belegenbeit, bei ber man ber bestehenben Regierung etwas verweigern tonnte. Die Republifaner mochten mohl geneigt fepn, ihren politifden Glaubensgenoffen ein Bugeftandniß gu machen, aber ba gerade fie die Meinung verbreitet hatten, daß ber König in biefer Sache ein perfonliches Intereffe habe, und ba fie das Ministerium Auraen wollten, weil sie unter ber Bermaltung ber Tierspariei eine glinftigere Beftaltung ihrer Angelegenheiten hofften, fo muß. ten fie fich gerade gegen bie amerifanischen Forberungen erfläven. Die Tierspartei wollte Aufschub, nicht um die Forberung an und für fich abzuschlagen, sondern um nicht dem Ministerium im fie Amte bewilligen zu müffen. Der Aufschub kam nun von felbft, inbem die Sache jedenfalls nicht vor die Rammern gebracht werden tonnte, bevor man die Art kannte, in welcher ber amerikanische Congres fich über den Kranfreich betreffenden Punft in der Botschaft bes Prafibenten aussprechen wurde. Unterbeffen trat ein Zwischenereigniß ein, welches veranlagte, daß ber Minifter, ber wegen Berwerfung bes amerikanischen Traftate ausgetreten war, ibn wieder vorbringen follte.

Der Murichall. Bergog von Trevifo, betrachtete feine Pelle Kdentichaft nur als eine vorläufige, und ohne Zweifel war fie es auch, und wurde nach der Rammerfigung ihre Endschaft erreicht haben. Run reichte aber ber Marfchall in ber letten Salfte Februars plöglich bem Ronig seine Entlaffung ein. Man bebanptete in sonft gut unterrichteten Rreisen, bag biefer Schritt bes Darschalls in so weit kein freiwilliger gewesen, daß er im Journal bes Debats die Radricht gefunden, bag ber Prafident bes Di= nifterraths feine Entlaffung verlangen werbe, noch ebe es geschen, worauf er, biesen Bink als einen halboffiziellen betrachtend, und ohnedies sowohl ber Prafibentschaft als des Rriegs: Ministeriums mube, ben angefündigten Schritt fogleich wirklich gethan babe. Diese vorzeitige Ankündigung im Journal bes Debats follte aber veranlatet worben fenn daburch, baf es einigen Personen nicht angenehm war, wenn der König in Rube und nach Beendigung ber Rammerfigung eine neue Gestaltung bes Ministeriums vorbereiten konnte. Man wollte baber fogleich eine Auflösung berbeiführen, bamit bie neue Bilbung noch unter ben Rothwendigkeiten ber Sigung eintreten muffe. Auch herr von Rigny reichte seine Entlussung ein. Marschall Soult wurde von feinen Bütern nach Paris berufen, und war auch bereit, dem Bertrauen bes Ronigs zu entsprechen, allein feine Anficht über bie öffentliche Stimmung war eine folde, daß er glaubte barauf bringen zu müffen, daß mit ihm parlamentarische Manner in's Ministerium traten, welche Anhanger ber Amneftie maren; es wurde unter anderen Odilon Barrot genannt. Da nun aber biemit eine Spftemsanderung angekundigt worben ware, und ber Ronia fest enischlossen war, das begonnene Werk beharrlich forts anflibren, so wollte er dem Marschall ein solches Zugeftandniß nicht machen; wie febr er fonft bem Marfchall vertraute und feine Dienste zu benügen wußte, fo fonnte er doch unter foiden Umftanden ihm nicht die Bildung eines Ministeriums überlaffen.

Der achtzigsährige Fürft Talleprand war endlich vom Schanplage ber aktiven Diplomatie abgetreten; seitem sein vielsühriger Areund, Graf Grey, und die gemäßigten Bbige überhaupt ben Einfluß zu verlieren anfingen, weil sie von den weiter Dringenden überholt zu werden Gefahr liefen, erkannte Talleprand, daß seine Stellung in England den Haltpunkt verloren, und da sein hohes Alter ihm nicht die Frist gönnte, sich eine neue zu schaffen, er auch verfonlich feinen Geschmad fand an bem, was nun fich zu entwideln begann, fo beschloß er mit biefer Botschaft die Sendung seines öffentlichen Lebens, beffen lettes Staatswerf die Quabruvelallianz gewesen war. Der Kürft soll noch ben Wunsch gehabt baben, als Botschafter nach Wien zu geben, und in einem Auffase, ber angeblich aus ber Feber eines englischen Parlaments= mitglieds gekommen fenn foll, ift bie Behauptung aufgestellt worben, ber König habe bie Gewährung verfagt, weil ihm bie Rabe der bourbonschen Sofhaltung in Prag mißlich geschienen habe, menn ber ehemalige Bischof von Autun frangofischer Botschafter am Biener Sofe sep. Befanntlich war ber Kurft in ben letten Jahren seines Lebens eben biefer früheren geistlichen Burbe sehr eingebent; die Furcht, die Kirche möchte ihm als einem Abtrunnigen eine orthodore Bestattung verfagen, trübte seine einsamen Stunden, wenn, im Angefichte bes Grabes, fein Geift einen prüs fenden Blid zurudwarf auf ben vollbrachten, so beziehungereichen und so merkwürdigen Lebenslauf; bei dieser Gelegenheit nun feste wahrscheinlich sener Artikel voraus — mochte man befürchten, daß ber Fürst von Benevent auch eine Anwandlung von politis icher Pietat verfpure und etwa auf die Idee fame, jum zweiten mal die Restauration nach Frankreich zurückzubringen und so auf einmal seinen Frieden mit ber Rirche und ber Welt zu schließen. Aber abgesehen bavon, daß ber alte Diplomat gewiß nicht die Lebensregel vergeffen hatte, daß man mit Erfolg eben so wenig eine That als einen guten Einfall wiederholen fann, fo war ja eben jene verhängnisvolle Sehnsucht nach fanonischer Bestattung eine Garantie gegen alle kubne Entwürfe, wie man sie nicht besser wünschen konnte, und der Geisteszustand des Fürften, der sich dadurch offenbarte, mochte wohl den König bavon überzeugt haben.

bag er nun enticieben ben Anfang feines Ende begonnen und am zwedmäßigsten im Privatleben vollendete, nachdem er eine fo ungewöhnlich lange und ungewöhnlich glanzende Laufbahn im Staatsbienfte jurudgelegt batte. Der Nachfolger bes Kurften auf bem Botichafterpoften in London war ber Graf Sebaftiani, ber, feit= bem er aus bem Ministerium getreten, Frankreich am Sofe von Reapel vertreten hatte. Auch Sebastiani, ber gerabe in Paris eingetroffen war, wurde angegangen wegen Bilbung eines Rabi= nets, allein er erflarte mit Entichiebenheit, bag er in feine Staatsverwaltung mehr eintreten konne, indem seine Gefundheit ibm feine thatige ministerielle Mitwirfung mehr gestatte. Gine Bereinbarung mit Graf Molé, ber ursprünglich mit Soult hatte eintreten follen, zerschlug fich, und nun blieb bem Ronig nur bie Bahl zwischen einem von ber Kammer vorzuschreibenben ober einem gang boctrinairen Ministerium. Es war noch immer ber Kall, wie gleich nach ber Thronbesteigung, bag bie Doctrinaire nicht vollständig die verfonliche Symbathie des Ronigs befagen; bie Doctrine wurde bisweilen mit einer Unbeugsamfeit repräsentirt, bie an personliche Schroffheit hinstreifte. Dagegen schenfte ber Ronig, wie gang Franfreich, ben Doctrinairs seine vollfommene Achtung, und neigte fich ju ihren Grundfagen ber Ordnung und ber Regierungoftabilität, die er mit Recht ben halbrevolutionairen und ohne bestimmte Umriffe verschwimmenden Ansichten ber Tierepartei weit vorzog. Es war auch nicht schwer, herrn Thiers für diese Combination zu gewinnen. Für bas Kriegsministerium wählte man den Maricall Maison, ber Botichafter am ruffischen Bofe war; es war jedenfalls baburch gewonnen, daß auch, im Falle ber Marschall die Ernennung ablehnen follte, bas Ministerium in Thatigfeit treten fonnte, bis biefe Nachricht aus Petersburg eintraf.

Das neue Ministerium, das also eine vollsommene Feststellung der doctrinairen Verwaltung war, gestaltete sich demnach in folgender Beise. Der Herzog von Broglie wurde Präsident des Ministerraths und bekam das Portefeuille des Auswärtigen. Für den Marschall Maison, der zum Kriegsminister ernannt wurde,

übernahm herr von Rigny vorläufig die Amtsführung, um später als Botschafter nach Neapel zu gehen. Die übrigen Minister blieben auf ihren Posten, nämlich: Thiers für das Innere — Persil für die Justiz — humann für die Finanzen — Guizot für den öffentlichen Unterricht — Dückatel für den handel — Düperrefür das Seewesen. Der Moniteur vom 13. März machte die neuen Ernennungen bekannt.

Wie fast immer fündigte man bem neuen Ministerium Intervellationen an. Die Parteien, welche ihre Personen bei einer ministeriellen Combination nicht baben anbringen konnen, rufen bas neue Ministerium an. wollen Ausfunft baben und felbft Erflarungen geben - aber nur folde, bie zu ihrem Bortheil find, bie fie erhalten konnen fur die nachfte Menderung; ben Miniftern aber wollen fie, wo möglich, einige Geftanbniffe abfragen, bie man fogleich, ober gelegentlich fpater gegen fie brauchen, ober burch welche man fie wenigstens mit ihren Collegen überwerfen fann; es ist eine erste parlamentarische Probe, ob und wie bas eben gewordene Ministerium zusammenhängt, bas Borspiel einer Oppofition, worin lettere eine Stellung zu nehmen und bas Minifterium in eine ungunftige Lage zu brangen fucht. Das gegenwartige Minifterium batte aber bereits eine befannte Stellung genommen, und die lette Aenderung hatte diese nur noch fefter gemacht. Die Interpellationen blieben baber ohne Folge, und noch in berfelben Sigung ging man gur Tagesordnung über; man bielt ihnen bas Softem entgegen, bas unter bem Schutze ber Mehrheit noch vorläufig nichts zu befürchten batte von der Kritif ber Opposition.

Die nächste Angelegenheit des Ministeriums war eben eine Berufung an die Kammer in einem Bertrauensvotum. Hiezu hatte man eine vermehrte Forderung für die geheimen Fonds ausersehen. Als Thiers als Minister des Innern diese Forderung der Deputirtenkammer vorlegte, erklärte er, daß das Ministerium alle Folgen der Abstimmung auf sich nehme. Das Ministerium forderte für die geheimen Fonds eine Summe von 1,260,000 Fr. Bei Entwicklung der Beweggründe dieser Forderung, bemerkte

ber Minister, daß die offen zu Tage gebende Widerseplichteit zwar gebrochen fen, fowohl burch bie Erfolglofigfeit ber letten Berfuche als auch burch bie von ber Rammer bewilligten Befete gegen Affociationen und verbotene Bewaffnungsmittel, daß aber bie Burgel bes Uebels noch immer im Bebeimen bestehe und forgfale tig überwacht werden muffe; weil nun eben die Aenferung von der Oberfläche zurlidgewiesen worden, sep diese Ueberwachung eine weit beschwerlichere und eben darum foftspieligere geworden. Der Minifter begnugte fich im Gangen mit einer allgemeinen hinweifung auf ben beimlichen Fortbestand ber Gefabr. ohne in besondere Einzelheiten eines Nachweises einzugehen. Wir werben im Berlaufe ber nachften Ereigniffe fogleich Belegenheit bekommen, diesen Rachweis über die geheime Lage ber inneren Berhaltniffe ju ergangen, die Thiers ohne allen Zweifel wohl fannte, aber aus leicht begreiflichen Grunden auf ber Rednerbuhne nicht entwideln wollte. Als fpater bie Sache in ber Rammer gur Erörterung tam, berührte Thiere bie hauptfache nicht, bie fociale Frage nämlich, beren feindliches Berftandnig bie gefährlichften Wibersacher ber Regierung erzeugt, er brachte aber Rachrichten Aber die Ausgaben für Polizeimittel unter früheren Bermaltungen bes Raiferveichs und ber Reftauration, welche viel größere Sammen bafür verwendet batten, während die Verhaltniffe unter ben gegenwärtigen Beitumftanben wenigstens eben fo ichwierig maren. Man fab ein, daß geheime Fonds für jede Berwaltung unerläßlich feyen, und am 29. April wurde die Forderung angenommen mit 259 gegen 129 Stimmen.

Der Bertrag über die amerikanische Entschäbigung war wieder eingebracht worden. Im Namen der zur Boruntersuchung ernannten Commission stattete Dümon einen Bericht ab, welcher auf Anerkennung der eingegangenen Berpflichtungen und Ermächtigung zur Zahlung der 25 Millionen antrug. Zuerst meinte man, die Commission wolle die Zinsen des Capitals, welche Jackson in seinem Berichte ausbrücklich verlangt, nicht inbegriffen wissen. Die Commission hatte aber der Jinsen keine Erwähnung gethan, weil, wenn die Sauptforberung jugeftanden werde, es fich von felbft verftebe, daß Berzugszinsen vom Tage bes Abschluffes an geschulbet wurden. Bei ber Erörterung in ber Rammer nahm ber Bergog von Sig-James, ber jum Deputirten ernannt worden war, die Gelegenheit mahr, um ein legitimistisches Programm nicht nur gegen ben Traftat, sonbern gegen die Regierung und bie ganze gegenwärtige Berfaffung einzulegen in einer Rebe, worin nur ber Rebner einen Triumph feierte. In Beziehung auf bie Sache felbft, beutete er ben gangen Traftat an als ein die franjöfische Ehre verlegendes Zugeftandniß, und nach bem Bericht bes amerifanischen Prafidenten hielt er ihn nun völlig für unmöglich, obwohl er die transatlantische Drobung nicht für ernftlich gemeint bielt, sondern glaubte, fie fep nach gutem Rath erfolgt gur Be-Schleunigung ber Abmachung in Kranfreich. Dit schneibenden Anspielungen auf Intriguen, die man als Meisterftude ber Gewandt: beit ruhmen wollte, richtete er barauf gegen bas Spftem und bas Princip, aus bem es hervorgegangen, seinen gangen Unmuth. Diese Rebe mar im Boraus mit ben Sauptern ber legitimistischen Partei besprochen worden, und wiewohl fie ohne Concept vorgetragen wurde, so hatte boch ber Stenograph ber Quotibienne eine Abschrift, welche er in ber Tribune ber Journaliften mit bem mündlichen Bortrag verglich. Thiers blieb barauf die Antwort nicht schulbig, aber er vergaß, absichtlich ober aus Leibenschaft, den Minifter, und nahm entschieden bie Saltung bes Parteimannes Bielleicht wollte Thiere, ber wohl einsah, daß bie offizielle Sprache innerhalb ber Grenzen minifterieller Rudficht nicht von großer Birfung feyn fonnte gegenüber von einem Gegner, beffen Standpunft rudfichtelos war, wenn auch feine Ausbrude bemeffen blieben — vielleicht wollte er gehört und verstanden seyn in Kreifen, wo man von ber leber weg sprechen muß, um Rachhall ju finden. Rur die aufgeregte Stimmung bes verletten Parteimannes konnte die Richtbeachtung ber minifteriellen Saltung entschulbigen, und Thiere fprach fich auch gludlich in eine Leibenschaft binein, benn er fprach wirklich aus bem Stegreife. Da er aber

ein aweifdneibiges Schwerdt handhabte, fo traf er nicht blos ben Gegner, beffen Ausforberung er angenommen, sondern seine Streiche, obwohl blos gegen biesen gerichtet, ftreiften mitunter auch bie Seite, für die er eingetreten mar. Der Entwidelung feines Rriebensspftems mertte man vielleicht, etwas ju febr an, bag er das Portefeuille des Auswärtigen nicht zu vertreten batte, denn er griff jum Theil Europa schonungslos an. Er wies auch nach, daß nicht nur unter dem Kaiserreich die Berichte der Herzöge von Baffano und Vicenza, sondern auch unter der Restauration die herren von Montmorency und von Damas anerfannt batten, bag man Amerifa Entschädigung idulbig fev, und biefe Bervflichtung erfülle nun die Juliregierung. Beil aber sein legitimistischer Gegner babei über Bergeudung bes Staatseigenthums geklagt, fo rief er ihm die Emigranten = Entschädigung ins Gedachtnig und nannte fie eine Beraubung, ohne zu bedenken, wer Alles ausgewandert und entschädigt worden war. Er machte einen beftigen Ausfall gegen die weiße Kabne und die Restauration, obne zu bedenken, daß er umgeben war von Collegen, die beiden gedient hatten. Er sprach von ber Berurtheilung Ren's, ohne zu bedenfen, daß die Pairefammer fich eben ruftete, um die Republifaner vor dieselben Schranken zu laden. Aber wenn er das Alles bebacht, so hatte er Alles bas nicht sagen konnen, was er vielleicht eben fagen wollte. Thiers Rebe blieb nicht ohne Birfung: fie batte verlett nach mehreren Seiten bin, und man flagte über Berläugnung bes ministeriellen Anstandes, und wohl nicht mit Unrecht; vielleicht aber wollte eben ber Parteimann nicht im Minister aufgeben, und kannte ben Preis, um welchen er über bie fonft gebotene Rudficht binwegfab und eine Unschicklichkeit beging. Rip-James batte in seiner Rebe unter anderm ben Bunfch geäußert, Rapoleons Ansicht von der amerifanischen Forderung gu Der Bergog von Broglic erfüllte biefen Bunich, indem er eine Randbemerkung Napoleons auf einem biplomatischen Aftenstüde vorlas, die vom Jahre 1800 mar, und die bamals schon erbobene Beschwerde ber Ameritaner betraf. Sie lautete folgen=

im Rational, beffen Gerant wegen Beleibigung bes Ronigs gu einem Jahre Gefängnig und 10,000 Franten Buge perurtheilt wurde. Der Umftand, daß amerikanische Forderungen in großer Maffe - benn fonkt tonnte ja tein überwiegendes Interesse babei fenn - fic in Sanden befunden baben follten, welche machtig genug waren, um bie gange Entschäbigungsfrage aufzunehmen und burdaufilbren, ift nie erwiesen worben; bie Erledigung ber Sache bing übrigens gar nicht bavon ab, sondern von der Frage. ob ben Amerikanern mit Recht eine Entschädigung gebühre, ober nicht, und biefe war im Allgemeinen von Jehermann bejahl worben. fo bag bochkens noch über bie Große ber Summe verschiebene Meinungen obwalten konnten. Im Betreff Jacksons, so ift befannt genug, daß ber raube und bigotte afte republifanifche General feine fremde Eingebung nötbig batte, um fich zu beschweren über die Nichtbezahlung einer traftatmäßig fefigeseten Schuld. Den Legitimiffen war ber Streit willfommen, wie jede Belegenbeit, bei ber man ber bestehenben Regierung etwas verweigern tonnte. Die Republikaner mochten wohl geneigt fenn, ihren politifchen Glaubensgenoffen ein Bugeftandniß gu machen, aber ba gerade fie die Meinung verbreitet hatten, daß der König in dieser Sache ein personisches Intereffe habe, und ba fie das Ministerium Kurnen wollten, weil fie unter ber Berwaltung ber Tierspariei eine glinftigere Bestaltung ihrer Angelegenheiten hofften, fo mußten fie fich gerade gegen bie amerikanischen Forderungen erkläven. Die Tierspartei wollte Aufschub, nicht um die Forderung an und für fich abzuschlagen, sondern um nicht bem Ministerium im fie Amte bewilligen zu muffen. Der Aufschub tam nun von felbit, inbem die Sache jedenfalls nicht vor die Rammern gebracht werden fonnte, bevor man die Art kannte, in welcher der amerikanische Congres sich über ben Franfreich betreffenden Punft in ber Botfchaft bes Prafibenten aussprechen wurde. Unterbeffen trat ein Awischenereigniß ein, welches veranlaßte, daß ber Minister, der wegen Berwerfung bes amerifanischen Traftate ausgetreten war, ibn wieder vorbringen follte.

Der Murichall, Bergog von Trevifo, betrachtete feine Pelle Kdentschaft nur als eine vorläufige, und ohne Zweifel war fie es auch, und wurde nach der Rammerfigung ihre Endschaft erreicht baben. Run reichte aber ber Marschall in ber letten Sälfte Rebruars plöglich dem Konig seine Entlassung ein. Dan behanptete in sonft gut unterrichteten Rreisen, daß biefer Schritt bes Marschalls in so weit kein freiwilliger gewesen, daß er im Journal des Débats die Rachricht gefunden, daß der Präsident des Mi= nisterraths feine Entlaffung verlangen werde, noch ebe es ge= schen, worauf er, biesen Wink als einen halboffiziellen betrach: tend, und obnedies sowohl der Prafidentschaft als des Rriegs: Ministeriums mube, ben angefündigten Schritt fogleich wirklich gethan habe. Diese vorzeitige Anklindigung im Journal bes Debats follte aber veranlagt worben feyn baburd, baf es einigen Perfonen nicht angenehm war, wenn ber König in Rube und nach Beendigung der Kammerfitung eine neue Gestaltung bes Ministeriums vorbereiten konnte. Man wollte baber fogleich eine Auflösung berbeiführen, bamit die neue Bildung noch unter ben Rothwendigkeiten der Sitzung eintreten muffe. Auch herr von Rigny reichte seine Entlassung ein. Marschall Soult wurde von feinen Gutern nach Paris berufen, und war auch bereit, bem Bertrauen bes Ronigs zu entsprechen, allein feine Anficht über bie öffentliche Stimmung war eine solche, daß er glaubte barauf bringen zu muffen, daß mit ihm parlamentarische Manner in's Dinifterium traten, welche Anhanger ber Amneftie maren; es wurde unter anderen Odison Barrot genannt. Da nun aber biemit eine Spftembanberung angekundigt worben ware, und ber Ronig fest entschloffen war, das begonnene Werk beharrlich forts enführen, so wollte er dem Marschall ein solches Zugefländnif nicht machen; wie febr er fonft bem Marfchall vertraute und feine Dienste zu benüten wußte, fo fonnte er boch unter folden Umftanden ihm nicht die Bildung eines Ministeriums überlaffen.

Der achtzigfährige Fürft Talleprand war endlich vom Schamplage ber aktiven Diplomatie abgetreten; feitbem fein vielführiger

Areund, Graf Grev, und die gemäßigten Bbigs überhaupt ben Einfluß zu verlieren anfingen, weil sie von den weiter Dringenden überholt zu werden Gefahr liefen, erfannte Talleprand, daß seine Stellung in England ben Haltpunkt verloren, und da sein bobes Alter ibm nicht bie Frift gonnte, fich eine neue zu ichaffen, er auch perfonlich feinen Geschmad fant an bem, was nun fich zu ent= wideln begann, fo befchloß er mit diefer Botichaft bie Sendung seines öffentlichen Lebens, beffen lettes Staatswert bie Quabrupelallianz gewesen war. Der Fürst soll noch ben Wunsch gehabt haben, als Botichafter nach Wien zu geben, und in einem Auffate, ber angeblich aus ber Feber eines englischen Parlamentemitglieds gekommen seyn soll, ift die Behauptung aufgestellt worben , der König habe die Gewährung verfagt, weil ihm die Rabe ber bourbonfchen Sofhaltung in Prag miglich geschienen habe, menn der ehemalige Bischof von Autun frangosischer Botschafter am Biener Sofe sev. Befanntlich war ber Kurft in ben letten Jahren seines Lebens eben biefer früheren geiftlichen Burbe febr eingebent; bie Furcht, die Rirche mochte ibm als einem Abtrunnigen eine orthobore Bestattung verfagen, trübte seine einsamen Stunden, wenn, im Angefichte bes Grabes, fein Geift einen prüfenden Blid zurudwarf auf ben vollbrachten, fo beziehungereichen und so merkwürdigen Lebenslauf; bei biefer Gelegenheit nun sette wahrscheinlich jener Artikel voraus — mochte man befürchten, daß der Fürst von Benevent auch eine Anwandlung von politis fcher Pietat verfpure und etwa auf bie 3bee fame, jum zweiten mal die Restauration nach Frankreich zurückubringen und so auf einmal seinen Frieden mit ber Rirche und ber Welt zu schließen. Aber abgesehen davon, daß ber alte Diplomat gewiß nicht die Lebensregel vergeffen batte, daß man mit Erfolg eben follwenig eine That als einen auten Einfall wiederholen fann, so war ja eben jene verhängnisvolle Sehnsucht nach fanonischer Bestattung eine Garantie gegen alle fühne Entwürfe, wie man fie nicht beffer wuniden tonnte, und ber Geifteszuftand bes Fürften, ber fich badurch offenbarte, mochte wohl den König bavon überzeugt haben,

baß er nun entschieden ben Anfang seines Ende begonnen und am zwedmäßigften im Privatleben vollendete, nachdem er eine fo ungewöhnlich lange und ungewöhnlich glanzende Laufbahn im Staatsbienfte zurudgelegt batte. Der Nachfolger bes Kurften auf bem Botschafterposten in London mar der Graf Sebastiani, der, feit= bem er aus dem Ministerium getreten, Franfreich am Sofe von Reapel vertreten hatte. Auch Sebaftiani, ber gerabe in Paris eingetroffen war, wurde angegangen wegen Bilbung eines Rabinets, allein er erflarte mit Entschiedenheit, bag er in feine Staats: verwaltung mehr eintreten konne, indem feine Gefundheit ibm feine thätige ministerielle Ditwirfung mehr gestatte. Eine Bereinbarung mit Graf Molé, ber ursprünglich mit Soult hatte eintreten follen, zerschlug fich, und nun blieb bem Ronig nur die Bahl zwischen einem von der Kammer vorzuschreibenden ober einem gang boctrinairen Ministerium. Es war noch immer ber Kall, wie gleich nach ber Thronbesteigung, daß bie Doctrinaire nicht vollständig die personliche Sympathie des Königs besagen; bie Doctrine wurde bisweilen mit einer Unbeugsamkeit repräsentirt, Die an perfonliche Schroffheit hinftreifte. Dagegen ichentte ber Ronig, wie gang Franfreich, ben Doctrinairs feine vollfommene . Achtung, und neigte fich zu ihren Grundfagen ber Ordnung und ber Regierungestabilität, die er mit Recht ben halbrevolutionairen und obne bestimmte Umriffe verschwimmenden Ansichten der Tierepartei weit vorzog. Es war auch nicht schwer, herrn Thiers für diese Combination zu gewinnen. Kur das Kriegsministerium wählte man ben Maricall Maison, ber Botichafter am ruffischen Sofe war; es war jebenfalls baburch gewonnen, daß auch, im Falle ber Marfchall bie Ernennung ablehnen follte, bas Ministerium in Thatigfeit treten fonnte, bis biefe Nachricht aus Petersburg eintraf.

Das neue Ministerium, das also eine vollfommene Feststellung ber doctrinairen Berwaltung war, gestaltete sich demnach in folgender Beise. Der herzog von Broglie wurde Präsident des Ministerraths und bekam das Portefeuille des Auswärtigen. Für den Marschall Maison, der zum Kriegsminister ernannt wurde,

übernahm herr von Rigny vorläufig die Amtsführung, um später als Botschafter nach Neapel zu gehen. Die übrigen Minister blieben auf ihren Posten, nämlich: Thiers für das Innere — Persil für die Justiz — humann für die Finanzen — Guizot für den öffentlichen Unterricht — Dückatel für den handel — Düperrefür das Seewesen. Der Moniteur vom 13. März machte die neuen Ernennungen bekannt.

Wie fast immer flindigte man bem neuen Ministerium Inter= vellationen an. Die Parteien, welche ihre Personen bei einer ministeriellen Combination nicht baben anbringen können, rufen das neue Ministerium an, wollen Austunft haben und selbst Erflärungen geben - aber nur folde, die ju ihrem Bortheil find, bie fie erhalten fonnen fur bie nachfte Menderung; ben Miniftern aber wollen sie, wo möglich, einige Geständnisse abfragen, bie man fogleich, ober gelegentlich spater gegen fie brauchen, ober burch welche man fie wenigstens mit ihren Collegen überwerfen fann; es ist eine erste parlamentarische Probe, ob und wie bas eben geworbene Ministerium jusammenbangt, bas Borfpiel einer Opposition, worin lettere eine Stellung zu nehmen und bas Ministe= rium in eine ungunftige Lage ju brangen fucht. Das gegenwartige Ministerium batte aber bereits eine befannte Stellung genommen, und die lette Aenderung hatte biefe nur noch fester gemacht. Die Interpellationen blieben baber ohne Folge, und noch in berfelben Sigung ging man jur Tagesordnung über; man hielt ihnen bas Spftem entgegen, bas unter bem Schute ber Mehrheit noch vorläufig nichts zu befürchten batte von der Kritif der Opposition.

Die nächste Angelegenheit des Ministeriums war eben eine Berufung an die Kammer in einem Bertrauensvotum. Hiezu hatte man eine vermehrte Forderung für die geheimen Fonds ausersehen. Als Thiers als Minister des Innern diese Forderung der Deputirtenkammer vorlegte, erklärte er, daß das Ministerium alle Folgen der Abstimmung auf sich nehme. Das Ministerium forderte für die geheimen Fonds eine Summe von 1,260,000 Fr. Bei Entwidelung der Beweggründe dieser Forderung, bemerkte

ber Minister, daß die offen ju Tage gebende Widerseslichkeit zwar gebrochen fen, fowohl burch bie Erfolglofigfeit ber letten Berfuche als auch burch bie von ber Rammet bewilligten Befette gegen Affociationen und verbotene Bewaffnungsmittel, daß aber die Burgel bes Uebels noch immer im Gebeimen beftebe und forgfaltig überwacht werben muffe; weil nun eben bie Aenferung von der Oberfläche zurudgewiesen worden, sep diese Ueberwachung eine weit beschwerlichere und eben barum toftspieligere geworben. Der Minifter begnugte fich im Gangen mit einer allgemeinen Sinweisung auf ben beimlichen Fortbestand ber Gefahr, obne in besondere Einzelheiten eines Rachweises einzugeben. Wir werben im Berlaufe ber nachften Ereigniffe fogleich Gelegenheit bekommen, biefen Rachweis über bie geheime Lage ber inneren Berbaltniffe zu ergangen, die Thiers ohne allen 3meifel mobl fannte, aber aus leicht begreiflichen Gründen auf der Rednerbühne nicht entwideln wollte. Als fpater bie Sache in ber Rammer gur Erörterung tam, berührte Thiere bie hauptsache nicht, die fociale Krage nämlich, beren feindliches Berftandnig die gefährlichften Wibersacher ber Regierung erzeugt, er brachte aber Nachrichten Aber die Ausgaben für Polizeimittel unter früheren Berwaltungen bes Raiferreichs und ber Reftauration, welche viel größere Sammen dafür verwendet hatten, wahrend die Berhaltniffe unter ben gegenwärtigen Zeitumftanben wenigstens eben fo fcwierig waren. Man fab ein, daß geheime Konds fur jede Berwaltung unerläßlich feven, und am 29. April wurde die Forderung angenommen mit 259 gegen 129 Stimmen.

Der Vertrag über die amerikanische Entschäbigung war wieder eingebracht worden. Im Namen der zur Boruntersuchung ernannten Commission stattete Dümon einen Bericht ab, welcher auf Anerkennung der eingegangenen Berpstichtungen und Ermächtigung zur Zahlung der 25 Millionen antrug. Zuerst meinte man, die Commission wolle die Zinsen des Capitals, welche Jackson in seinem Berichte ausdrücklich verlangt, nicht inbegriffen wissen. Die Commission hatte aber der Jinsen keine Erwähnung gethan, weil, wenn die Sauptforderung jugeftanden werbe, es fich von felbit verftebe, daß Berzugszinsen vom Tage des Abschluffes an geschulbet wurden. Bei ber Erörterung in ber Rammer nahm ber Bergog von Rig-James, ber zum Deputirten ernannt worden war, bie Gelegenheit mahr, um ein legitimistisches Programm nicht nur gegen ben Traftat, fonbern gegen die Regierung und bie gange gegenwärtige Berfaffung einzulegen in einer Rebe, worin nur ber Redner einen Triumph feierte. In Beziehung auf die Sache selbst, beutete er ben gangen Traftat an ale ein die frangöfifche Ehre verlegendes Bugeftanbnig, und nach bem Bericht bes ameritanischen Prafibenten bielt er ibn nun völlig für unmöglich, obwohl er die transatlantische Drobung nicht für ernstlich gemeint bielt, fondern glaubte, fie fep nach gutem Rath erfolgt zur Beichleunigung ber Abmachung in Franfreich. Dit foneibenden Anspielungen auf Intriguen, die man ale Meisterstude ber Gewandt: beit rubmen wollte, richtete er barauf gegen bas Spftem und bas Princip, aus bem es hervorgegangen, feinen gangen Unmuth. Diese Rebe war im Boraus mit ben Sauptern ber legitimistischen Partei besprochen worden, und wiewohl fie ohne Concept vorgetragen wurde, so hatte boch ber Stenograph ber Quotibienne eine Abschrift, welche er in ber Tribune ber Journalisten mit bem mundlichen Bortrag verglich. Thiere blieb barauf die Antwort nicht fculbig, aber er vergaß, absichtlich ober aus Leibenschaft, ben Minifter, und nahm entschieden bie Saltung bes Parteimannes Bielleicht wollte Thiers, der wohl einsab, daß die offizielle Sprache innerhalb ber Grenzen ministerieller Rudficht nicht von großer Birfung fenn fonnte gegenüber von einem Gegner, beffen Standpunkt rudfichtelos mar, wenn auch feine Ausbrude bemeffen blieben - vielleicht wollte er gebort und verftanden feyn in Rreifen, wo man von der Leber weg sprechen muß, um Rachhall ju finden. Rur die aufgeregte Stimmung bes verletten Parteimannes konnte bie Richtbeachtung ber minifteriellen Saltung entschulbigen, und Thiers fprach fich auch gludlich in eine Leibenschaft binein, benn er fprach wirklich aus bem Stegreife. Da er aber

ein zweischneibiges Schwerdt handhabte, fo traf er nicht blos ben Begner, beffen Ausforderung er angenommen, fondern feine Streiche, obwohl blos gegen biesen gerichtet, ftreiften mitunter auch bie Seite, für bie er eingetreten war. Der Entwidelung feines Friedenssystems mertte man vielleicht etwas zu febr an, bag er bas Portefeuille bes Auswärtigen nicht zu vertreten batte, benn er griff jum Theil Europa schonungslos an. Er wies auch nach, bag nicht nur unter bem Raiserreich bie Berichte ber Bergoge von Baffano und Vicenza, sondern auch unter ber Restauration die herren von Montmorency und von Damas anerfannt batten, bag man Amerifa Entschädigung schulbig fep, und biefe Berpflichtung Beil aber sein legitimistischer erfülle nun die Juliregierung. Gegner babci über Bergeubung bes Staatseigenthums geflagt, fo rief er ibm bie Emigranten = Entschädigung ins Gebachtnig und nannte fie eine Beraubung, ohne zu bedenken, wer Alles ausgewandert und entschädigt worden war. Er machte einen heftigen Ausfall gegen die weiße Kahne und die Restauration, ohne zu bebenken, daß er umgeben war von Collegen, bie beiben gebient batten. Er sprach von der Berurtheilung Nep's, ohne zu bedenfen, bag bie Pairstammer fich eben ruftete, um bie Republifaner vor bieselben Schranken zu laben. Aber wenn er das Alles bebacht, so batte er Alles bas nicht fagen fonnen, was er vielleicht eben fagen wollte. Thiers Rebe blieb nicht ohne Wirfung: sie batte verlett nach mehreren Seiten bin, und man flagte über Berläugnung bes ministeriellen Anstandes, und wohl nicht mit Unrecht; vielleicht aber wollte eben ber Parteimann nicht im Minister aufgeben, und fannte ben Preis, um welchen er über bie fonft gebotene Rudficht binwegsab und eine Unschicklichkeit beging. Rit-James hatte in seiner Rebe unter anderm ben Bunfch geaußert, Rapoleone Ansicht von ber amerikanischen Forberung gu wiffen. Der Bergog von Broglic erfüllte biefen Bunich, indem er eine Randbemerkung Napoleons auf einem diplomatischen Aftenstüde vorlas, die vom Jahre 1800 war, und die damals schon erhobene Beschwerbe ber Ameritaner betraf. Sie lautete folgen=

bermaßen: "Ich bitte ben Burger Talleprand, mir über beiliegende Rote Bericht ju erstatten. Es handelt fich nicht von Umpermogen; wenn wir schuldig find, so muffen wir bezahlen." Die Rammer borte biefe Mittheilung mit großem Intereffe; man ftrömte berbei, um die eigenbandige Bemertung bes erften Confuls zu seben. Herr Isambert sprach gegen die Annahme bes Traftats. Seine Einwendungen tounten gwar nicht entscheibend werben, nachdem ber Traftat einmal abgeschloffen war, aber sonft beruhten sie phie Zweifel nicht auf einer unwahren Anschauung. Er warf ben Amerikanern vor, daß sie Alles, was Frankreich für die Erringung ihrer Unabhängigkeit gethan, nicht beachteten, daß sie vergaßen, daß Frankreich eine große Forderung an sie voraus habe, die es geltend machen konne. Die Amerikaner find ber frangofischen Gulfe nicht uneingebent, find in ihrer Weise nicht undankbar; bas zeigte ber Triumphaug, den Lafavette einige Jahre vorher burch ihre Stabte gehalten; bie hulbigungen, die fie ihm barbrachten, galten auch Franfreich. Aber die Amerikaner find vor Allem Geschäftsleute; bas sentimentale Geschäft ber Dantbarkeit war abgethan mit großartigem Prunk, und konnte nun weiter feinen Einfluß haben auf die Entschädigungefrage für unzweifels baft verbrannte und aufgebrachte Schiffe. Nach einer nicht erheblichen Polemif zwischen Berrper und Thiers wurde bie Eror: terung geschloffen, und am 18. April wurde ber Traftat angenommen mit einer bedeutenden Mehrheit, und zwar mit der ausbrücklichen Ermächtigung zur Zahlung ber Zinfen vom Tage des Abschluffes an, wobei eine Forderung an Amerika pon 1,500,000 Franken in Abrechnung gebracht werben follte.

In der äußeren Lage Frankreichs war keine Aenderung von Bedeutung vorgegangen. Das in England ernannte Toryminikerrium blieb nur kurze Zeit am Ruder; der von ihm als Botschafter am französischen hofe beglaubigte Lord Cowley, Bruder des herzogs von Wellington, überreichte sein Abberufungsschreiben nicht lange nachdem er seine Antrittsaudienz in den Tuilerien gehabt, und die Bildung des Kabinets Melbourne konnte als ein besonders

gunftiges Ereigniß für die englifche Allianz betrachtet werden. Unterbeffen wurde bie spanische Regierung von ihren Keinden batt bedrangt und verlangte ben in ber Quabruvelallianz jugeficherten Beifand von benen, bie ihn allein gewähren tonnten, nämlich von Kranfreich und England. Diefe beiben Machte baben ju allen Zeiten auf ber pyrenaifden Salbinfel ein febr verschiebenes Intereffe gehabt, und wenn bies auch bei Schliegung bes Biermachtevertrags jufammengefallen war in gleichmäßiger Stutung der driftinischen Regierung gegen Don Carlos, so blieb noch immer von Englands Seite ein Digtrauen rege über bie Absichten ber frangbilichen Politik in Spanien. Als daber Krankreich bei bem Rabinet von St. James vorfrug, ob es burch Eragung der Roften an einer frangofischen Intervention in Spanien Theil nehmen wolle, wurde es abgelehnt, weil bas englische Ra: binet nicht glaube, daß der verpflichtende easus soederis eingetreten fen, und feiner Ansicht nach ber fpanischen Regierung noch immer innere Hülfsquellen zu Gebote ftunden, um ihre Erhaltung Das aber unmittelbar barauf eingefeste Bbigdurchzuführen. fabinet hatte gang andere Ansichten und Lord Palmerston ichlog fic bem frangösischen Ministerium an. Ludwig Philipp war nicht volltommen einig mit feinem Ministerium über eine Intervention in Spanien. Er fannte Spanien, und wußte, wie miglich eine fremde Intervention in diesem lande unter allen Umftanden sep, jumal fie bei einem Richterfolg für Frankreich rudwirkend fenn tonnte. Das Ergebnig vieler Berhandlungen war, daß man bie Krembenlegion in Algier ber spanischen Regierung zur Berfügung ftellen wollte und einige Rriegeschiffe gur Beobachtung ausruften, während England abnliche Schritte thun zu wollen erflarte; jeboch ging bie Frembenlegion gang in spanische Dienfte über. Ferner wurden zwischen den französischen und englischen Regierungen Magregeln verabredet, um unter vereinter Flagge Rreuzungen an ben fpanifchen Ruften aufzuftellen. Zumalacarreguy's Tob war ein aroffer Berluft fur Don Carlos Sache, und wichtig für Kranfreich, benn ber tapfere Baste batte bie Abficht, Die Sache bes Pratenbenten in den baskischen Provinzen aufrecht zu ethalten, ohne sein Becr in der kastischen Ebene bloszustellen, und um einem Aufstande zu Gunsten Don Carlos zum Stütpunkte dienen zu können; dadurch ware die französische Grenze fortwährend beunruhigt worden.

Unterdeffen nabte der große politische Proces; am 27. Dar; trafen die Lyonnefer Gefangenen in Paris ein. Diefer Prozeg, ber zwar nicht in seinem ganzen Umfange zusammengehalten werben konnte, und gewiffermagen judiciel icheiterte, verfehlte bennach ben beabsichtigten moralischen Gindrud nicht; benn wenn seine Ergebniffe auch nicht diejenigen befferten, welche fich von ber befiebenden Ordnung, und jum Theil von aller Ordnung abgewenbet hatten, so belehrten sie doch manchen Berirrten und gewährten ber Burgerflaffe ein flares Bild von ben Gefahren, von welchen fie umgeben war, fo wie von den Absichten und dem Charafter ibrer Keinde. Die Revolutionnaire aller Gattungen, sowohl in ben offenen Parteien, wie in den geheimen Gesellschaften, bereiteten fich nicht weniger vor, um dem Proces alle möglichen Sinberniffe in den Weg zu werfen und durch Befanntmachungen aller Art bie ungunftigfte Stimmung gegen ibn zu erzeugen. Die Republifaner unter ben Angeklagten bestanden barauf, ihre Bertheibiger felbft mablen ju burfen, aus welchem Stande immer und gang nach ihrem Belieben; fie wurden naturlich in biefer Forderung von ber revolutionairen, so wie fast burchgängig von ber oppositionellen Preffe unterftugt. Man erflarte, bag wenn bie Regierung in einem großen gerichtlichen Drama die Republik als eine politische Faction bekämpfen wolle, sie auch zugeben muffer daß sie sich politisch vertheibige. Die Angeklagten mablten als Bertheibiger revolutionaire Parteimanner, nicht nur aus allen Gegenden Franfreichs, sondern auch aus der Fremde, sogar aus England, namentlich aber aus Belgien und ber frangofischen Schweig, bei benen bie Sprache fein hinderniß maren; meiftens waren es Propagandiften, Carbonari, die mit ben geheimen Gefellschaften in Frankreich in Berbindung ftanden, ober bie fic

burd beftiges Auftreten in antimonardischer Richtung einen Ramen gemacht hatten. Die Angeflagten wollten fich nicht nur vertheibigen, sondern vornämlich ihrer Sache einen großen Aufschwung in ber öffentlichen Meinung geben, und vor bem bochften politiichen Rorper bes landes ber Regierung bas Recht absprechen, fie ale Uebertreter eines Gesetzes zu bestrafen, bas fie nicht anerfannten. Durch eine königliche Berordnung wurden indeffen alle auf der Abvotatenrolle eingeschriebenen öffentlichen Anwälde ermächtigt, vor bem Pairgerichtshofe aufzutreten. Die Regierung gab biemit gu erkennen, daß fie außergerichtliche Bertheidiger nicht zulaffen werde; benn, wenn man auch voraussab, daß die Angeschuldigten selbft weit ins politische Gebiet übergreifen wurden, fo fonnte man bies ihrer Stellung als Angeflagten einräumen; wenn man aber jeben Bertheibiger zugelaffen batte, fo mußte bie gerichtliche Behandlung verschwinden und aufgeben in die politische Erörterung einer all= gemeinen Staatofrage. Außergerichtliche Bertheibiger hatten überbies eine fast unbeschränfte Aeugerungsfreiheit, mabrend bie Abvofaten einer Disciplin unterworfen find und bis zu einem gewiffen Grade für ibre Anflibrungen verantwortlich bleiben. Die Rechtsanwälde aller Rathegorien aber, ju benen mehrere ber entichiebenften Bormanner der Oppositionspartei wie der Republikaner gehörten, wollten es mit beiben und mit der Bolfsmeinung überbaupt uicht verderben; auch waren viele von ihnen, ohne politische Parteimanner zu fenn, ber Deinung, bag man in einem politischen Processe ber Bertheibigung die vollfte Ausbehnung geben muffe. Der Disciplinarrath ber Abvotaten faßte baber einen Befdluß, worin sie erklärten, sich burch bie königliche Berordnung nicht gebunden erachten zu konnen, indem fie darin eine Beschränkung bes Bertheidigungsrechtes erblickten. Die Regierung brachte ben Fall vor den königlichen Gerichtshof, welcher die Berathung ber Abvofaten als unzulässig vernichtete und ben Stabträger und den Disciplinarrath ber Abvotaten vorforberte und ihnen in voller Sigung biefen einstimmigen Beschluß bes Gerichts: hofes vertündete. Deffen unerachtet erflärten viele Abvotaten

einzeln in ben öffentlichen Blattern, daß fie noch immer ben Befolug bes Disciplinarrathes für gultig anerkannten. Der gange Borfall batte indeffen feinen thatfachlichen Einfluß auf ben Process. benn bie Angeflagten felbft erfannten balb bie Ungulänglichleit von außergerichtlichen Beiftanden, die wohl die politische Farbe greller ausmalen, bafür aber bie furibifden Bortbeile überfeben tonnten; dagegen aber bestärkte er in ihrem Erope diejenigen Angeflagten, welche bie Competenz bes Pairegerichtshofes nicht aner: fennen, und nur von felbftgewählten Bertheidigern vertreten fenn wollten. Am 5. Mai begann bie Berhandlung vor bem Pairgerichtshofe. Der Kangler Baron Pasquier war Prafibent, und ber Graf Baftard be l'Etang war jum Biceprafident für ben Proceg ernannt worden. Beibe batten ein überaus ichwieriges Amt ju verseben. Obwohl bem Pairsgerichte alle Befugniffe eines oberften Berichtshofes im Allgemeinen eingeräumt waren, fo war seine furibifche Stellung boch noch in manchen Beziehungen eine fcwanfende, weil sie noch ohne Borgang und Uebung in der Anwendung geblieben. Wenn nun ber vorliegende Proces auch in bem gewöhnlichen Berlaufe ber furibifden Behandlung jedem Gerichte ungewöhnliche Schwierigfeiten barbieten wurde, fo mußten biefe unter ben obwaltenden Verhaltniffen vor bem Pairehofe noch bebenflicher werden. Die große Bahl ber Angeflagten, die von ben meisten unter ihnen laut ausgesprochene Absicht, Die Competenz des Pairshofes und jede andere, als die felbstgewählte Bertheidi= gung nicht auerkennen zu wollen, genährt burch bie Preffe, welche mit geringen Ausnahmen bie öffentliche Meinung gegen ben Procef und die Gerichtsbarfeit ber Pairs auf jede Beife aufftachelten, bies Alles, - fo wie die nicht fehr zuversichtliche Stimmung vieler Paire, boten icon vor bem Beginn einen Rnäuel von Sinberniffen bar, ber voraussichtlich nicht abgewidelt werden fonnte, ohne ben juridifchen Faben ju gerreifen. Gleich in ber zweiten Sigung am 6. Mai fielen bochst tumultuarische Anstritte vor. Cavaignac im Ramen feiner Parifer Mitgefangenen, lebhaft unterftust von Martin, Angeflagten aus Lyon, verlangten zuerft, daß Boper

d'Argenfon, Andry be Puyravean und andere Republifaner jur Bertheidigung jugelaffen werben follten; in oft wieberboltem, lanten Burufe pflichteten faft alle Angeflagten biefem Berlangen bei. Das Gericht entschied, bag nur eingeschriebene Abvofaten, außer ben Angeflagten, selbst gebort werben fonnten. Das Gericht verordnete bie Borlesung ber Anklageafte. Die Angeklagten verlange ten fturmisch, daß vorher noch Cavaignac für sie gehört werbe. Cavaignac begann biefen Bortrag, ber natürlich einen Biberfpruch gegen bie Spruchbefugnig ber Pairstammer und die Beidrantung des Bertheidigungerechtes enthielt. Der Prafibent entgog ibm bas Wort, aber er fuhr fort. Det Staatsanwalt unterbrach ibn, inbem er an ben Gerichtshof bas Berlangen ftellte, bag auf ben Angeflagten bie gesetlich vorgeschriebene Strafe megen Aubekörung bei gerichtlichen Berhandlungen in Anwendung fomme. Dem gangen aufregenden Auftritte tonnte nur baburch ein Ende gemacht werben, daß die Sigung aufgehoben wurde, bamit ber Pairshof fich gur Bergtbung-über bas Begebren bes Staatsanwalts gurudziebe; er blieb mehrere Stunden in Berathung, beren Ergebnig ein Erfenntnig mar, daß bem Begehr bes Staatsanwalts zu willfahren fen, dag aber erft bei ber hauptfrage des Proceffes über ben Zwischenfall abgeurtheilt werben solle. Dieß Erkenntnig war telne Entscheidung, sondern mehr ein augenblickliches Abschieben bes ärgerlichen Zwischenfalles. Dag man mehrere Stunden gebraucht, um ein fo einfaches Abkommen ju Stande ju bringen, ließ auf Meinungsverschiebenbeit und Unficherbeit ber Ansichten feblichen.

Während bessen kam ein Fall vor, der zwar nicht zum Proscess gehörte, aber zusammensiel mit den Bestrebungen, aus Bersausaffung des Processes die Pairstammer auf jede Art in der öffentlichen Meinung herabzusesen. In den Tagesblättern "Trisbine" und "Reformateur" war nämlich ein Brief erschienen mit wehreren Unterschristen, worin die Pairstammer mit Berachtung besprochen und ihre Würde gröblich verlegt war. Auf den Borsschlag des Herzogs von Montehello forderte die Vairstammer die

Geranten der beiden Blätter, so wie die Unterzeichner vor ihre Schranken. Unter letzeren waren auch die Mitglieder der Depustirtenkammer die Herren von Cormenin und Audry de Pupraveau, welche nicht erschienen, obwohl ihre Borladung von der Deputirtenkammer zugestanden war, sondern sich schristlich erklärten. Bei der Untersuchung stellte sich nun heraus, daß der angeschuldigte Brief ganz allein von Trelat und Michel de Bourges, einem republikanischen Advokaten, herrührte, und daß auch sie allein die Ramen darunter gesetzt hatten, ohne Borwissen der Unterzeichneten, sondern, nur in der Ueberzeugung, daß sie sich mit den darin ausgesprochenen Grundsähen einverstanden erklären würden. Nichel de Bourges entwickelte in einer langen Rede seine demokratischen Ansichten und seine Protestationen gegen das Versahren der Pairestammer. Beide Schuldige wurden zu Gefängniß und Gelöstrassen verurtheilt.

Bon allen Seiten arbeiteten bie revolutionair Befinnten baran, ben procès-monstre ins Stoden zu bringen; die Regierung inbeffen hielt mit Beharrlichfeit an ber Durchführung. Der Lyonnefer Aufstand ward-zuerft vorgenommen. Biele ber Angeklagten verweigerten Antwort und Ausfunft; biefe trennte man von benen, welche fich den Berhandlungen unterwarfen, und brachte die erfteren in ein anderes Gefängniß. Man fcblug nun ben Weg ein, jeben Ginzelnen vorzuführen. Das ging mit Ginigen, Die früher alle Auskunft verweigert hatten. Biele aber zeigten fich febr auffätig, konnten nur mit Gewalt vor die Rammer gebracht werden, erschienen mit gerriffenen Rleibern und Spuren bes Rampfes, ben fie mit ben Gensbarmen bestanden, erflärten, bag fie mighandelt worben sepen, und sprachen nur, um gegen bie Rechtmäßigkeit des Processes und die Bofugniß des Pairegerichtshofes zu prote-Reverchon, Republifaner aus Lyon, einer ber entschlossen= ften und charafterfesten unter ben Angeklagten, sprach mit ber bochften Erbitterung und Berachtung von ber Regierung und ber Pairstammer, erklärte, dag er bie Pairs nicht als seine Richter anerkennen wolle, rühmte fich feiner Theilnahme an bem Aufruhr,

bedauerte, nicht mehr zum Berberb ber Regierung baben thun zu tonnen, verficherte, bag er mit Stolz fich einen Tobfeind bes Bürgerkönigs und ber bestehenden Gewalt nenne, und weiffagte ben Sturg Beiber, und ben Sieg bes Republifanismus. Lagrange erklärte fich als Republifaner, besbachtete aber Mäßigung in den Ausbruden. So schleppte fich ber Proces fort, bis bie Nothwendigkeit eintrat, die verschiedenen Kategorien deffetben ju trennen, und jede für sich ju behandeln, so daß bemnach die ursprüngliche Absicht, die an den verschiedenen Orten stattgefunbenen Aufftande in einem Gangen gufammenzufaffen, aufgegeben werben mußte. Das Urtheil über bie bei ben Aprilunruben in Evon betheiligten Gefangenen wurde erft am 13. August gefprochen. Sieben wurden verurtheilt jur Deportation auf Lebenszeit, zwei ju zwanzig Jahre Gefängniß, die Uebrigen zu Gefängniß in Gradationen vom 15 bis 1 Jahr. Siezu wurde noch nach beftanbener Strafe polizeiliche Aufficht gefügt, für Lebenszeit ober für eine Anzahl Jahre. Gang in ähnlicher Beise — Deportation ober Detention, für Benige auf Lebenszeit, für bie Deiften auf längere ober fürzere Zeit mit nachheriger Polizeiaufficht — fielen bie Urtheile aus gegen die andere Rategorien, welche im Rovember, und gegen bie letten im folgenden Jahre gefällt wurden. Gegen Debrere mußte in contumaciam erfannt werben, benn noch ebe bas erfte Urtheil gesprochen werben fonnte, am 12. Juni 1835, entwichen 28 Gefangene aus St. Pelagie, meift von ber Parifer Rategorie, lauter Menschen von verzweifeltem Charafter und perfonliche Reinde bes Ronigs, ben fie bagten als Erhalter einer Staatsordnung, gegen welche fie mit allen Rraften antampf= ten; unter ihnen Cavaignac und Marraft. Da Biele, die noch immer in ben Sanden ber Juftig waren, alle Antwort verweiger= ten, mußte gegen folche auch fast wie in contumaciam erkannt werden, obwohl fie gegenwärtig waren. Dbwohl nun bieburch, und durch die Disjunction, ber Proces ber Form nach furibisch und politisch zertrümmert war, so blieb er boch teinesweges ohne politische Birtung. Bie es faft immer mit politischen Berurtheilungen ber Rall ift - fie verbefferten nicht die davon Betroffenen, welche fich vielmehr mit Stola als Martyrer ber Freiheit und uns schuldige Opfer ber Billir betrachteten, eben fo wenig anderten fle bie Befinnungen ber in heftigen Parteibeftrebungen Begriffenen. Wenn man es nun auch nicht ju boch anschlagen wollte, bag burch ben Proges eine ziemliche Bahl von Feinden ber öffentlichen Ordnung vorläufig unschäblich gemacht worden waren, ba leiber eine noch aröffere fich in Freiheit befand und fich bereit hielt, mit abnlichen Bestrebungen vorzutreten, fo fonnten boch eben biefe fich volltommen überzeugen, in fo weit fie einer Belehrung que ganglich waren, bag fie vollende alle hoffnung verloren auf Theils nabme in ben Rlaffen ber Gesellschaft, auf welche bie Regierung fich flutte, welche baburch Dacht genug befag, um bie Plane ibrer Keinde zu vereiteln; bie Freunde ber Ordnung aber - und bas war bas wichtigfte Ergebniß bes Processes - unter beneu noch viele mit ber Politik ber Regierung grouten, bekamen volle Ausfunft über bie Plane ber Unrubftifter, lernten einsehen, bag biese nicht nur gegen die Regierung, sondern gegen die burgerliche Ordnung gerichtet waren, und tonnten fich Werzeugen, bag bas, was man is oft ein rhetorisches Schrecklib neunen borte, womit furchtsame Deputirte eingeschlichtert werben follten, volle Birflichfeit batte. Es war allerbinge bie Abficht gewefen, als man bie an verfchiebenen Puntten Frantreichs vorgefallenen Auf-Kande in eine gerichtliche Untersuchung vor dem Vairsgerichtsbose aufammenfaßte, bie repubiffanische Partei als Erreger und Leitzt biefer Bewegungen nachzuweisen. Burbe nun biefe Abficht ber Form nach nicht erreicht, so lag boch bie Disjunction - auch bann, wenn man bie verschiedenen Aweige juribisch batte auf einen gemeinschaftlichen Ausgangsvunkt zurückführen können — in ber Ratur bes Processes felbft; benn, ber Aufruhr hatte an verschiebenen Orten eine verschiebene Difchung und Farbung gehabk Der Aufstand in Lyon hatte ursprünglich einen industriellen Charafter. Wir haben ichon berührt, daß große Roth unter ben Arbeitern in Loon geherricht batte, bie oft geundehrliche Lente

Leute maren, und nur ju Aufrlihrern murben, weil fie fich in ihrem Elend nicht au belfen mußten, bie auf ben Gebanten famen, daß die Monarchie ihnen feind sep wegen ihres an einem Puntte aufgebäuften Elends, wegen ihrer Streitigkeiten mit ben Fabritherren, und benen man daber leicht einreben fonnte, daß eine republitanische Berfaffung' ihnen unmittelbare Erleichterung ihrer Roth bringen werde; auf diesem Wege wurden fie ber Dynaftie Deleans feindlich gestimmt und juganglich für politische Aufregung, welche burch die Aussendlinge ber gebeimen Gesellschaften bald bewertstelligt wurde. Daber waren viele von ben vor Gericht gestellten Aufrührern aus Lvon nur Berirtte, jum Theil von religiofen Gefühlen inspirirte Sandwerfer, ohne Cpnismus und Frechbeit, und felbft bann, wenn fie bie Regierung als eine bedrudende anflagten, von ber fie feine Gulfe ju erwar-- ten hatten, erregten fie ein schmerzliches Mitleib, weil es nur gu wabr ift, bag die Regierung bem induftriellen Proletariat faft rathlos gegenüber fieht, und boch in ber Nothwendigkeit fich befindet, die eigenmächtigen Uebergriffe beftrafen ju muffen.

Diejenigen, welche an ben Aufftanben in Luneville, Rancy und Epinal Theil genommen, bestanden jum großen Theil aus Militairen. Das Complott wurde geführt von Unteroffizieren, bie von ben geheimen Gefellichaften verführt worben maren; fie wollten von Laneville aus über Rancy nach Paris marfchieren, unterwege fiberall bie Garnisonen aufheben und mit fich nehmen, um in der Hauptstadt die Republik zu proclamiren, von der fie Krieg, Thaten und Beförderung hofften. Ueberall war für Einverftandniß gesorgt unter ben Affilirten, und auch bie Bersicherungen ber Aussendlinge fanden Eingang, daß überall bie auf einen Ausbruch ungebulbig barrenden Bevölferungen fich erheben und mit ben Alle biefe Berfuce icheiterten Aufrührern vereinigen würden. beim Ausbruch; nur wenige Solbaten fonnten gewonnen werben. In diefer Abtheilung fand sich ein Ueberreft vom Carbonarismus por, bessen blinde und unbedingte Unterordnung dem soldatischen Beift aufagte. Diese Garnisonerepublifaner wollten allerbinge bie

<· .

Republik, aber nicht so sehr der Freiheit und der politischen Rechte wegen, sondern weil sie sich damit unzertrennlich verbunden den Krieg bachten; in ihren Köpfen spudten die Kriege der alten Republik gegen das Ausland und die Napoleonische Improvisation; über das sahen sie nicht hinaus, und haßten die Ohnastie Orleans aus gar keinem anderen Grunde, als weil sie nicht über das Ausland herfallen wollte, und es ihnen ganz unmöglich war, sich eine Borstellung von Frankreichs Würde und Bedeutung zu machen, wenn nicht die Berträge von 1814 blutig gerächt und getilgt werzen. Unter ihnen waren viele Männer von Ernst und Tüchtigkeit, deren Untergang man höchlichst bedauern mußte; auch war ihr Benehmen vor dem Gericht zuversichtlich, aber würdevoll, wie das von Soldaten, die ihrem Schickfal kühn in die Augen sehen.

Bon biefen zwei Abtheilungen in vielen Beziehungen febr verschieden waren bie Republikaner ber Parifer Rategorie. ihnen herrschten burchwegs nur politische Motive vor, und obwohl ibre Forderungen nicht ganz gleich bemeffen waren, so wollten fie Alle wenigstens bie Regierung fürzen und eine Republit ins Leben rufen. Bekanntlich gab es und gibt es speculative und biplomatische Republikaner, welche auf bem Wege ber Ueberzeugung wirfen, und nur zur That schreiten wollen, wenn eine besonders gunftige Conftellation einen Erfolg hoffen läßt. Diese migbilligten bie letten Aufftande, weil ihr Miglingen nur bagu bienen konnte, die Gewalt der Regierung zu vermehren, und da bies wirklich geschah, blieb ihnen nur der Ausweg, ben Aufruhr als in biefer Absicht von ber Polizei angestiftet, barzustellen. Go fam es, bag vorzugsweise in der Pariser Rategorie nur Männer ber Kauft ale Angeflagte vor dem Gericht ftanden, und biefe maren, mit geringen Ausnahmen, meift aus bem Pobel, robe Gesellen, welche mit Stolz einen jatobinischen Cynismus, der ohnedieß ihre mabre Natur war, zur Schau trugen. Wiewohl viele von ihnen ben verwegensten Muth bewährt hatten, und unerachtet ber fürchterlichen Gibe, mit benen bie gebeimen Genoffenschaften, ju benen fie großentheils gehörten, fich umgaben, fo gab es boch unter

ihnen viele falsche Brüder, herrschte viel Argwohn unter ihnen, und daß dieser nicht unbegründet war, bewies der Umstand, daß die Polizei sich unter sie eingeschlichen hatte. Der Verlauf des Processes brachte Beweise von dem zweideutigen und unverant: wortlichen Benehmen mancher Polizeiagenten; aber unter so trauzigen Verhältnissen werden wohl solche Mißgrisse kaum zu verzweiden sepn.

Biewohl die gangliche Beendigung des Processes sich bis in bas Jahr 1836 hineinzog, so hatte man boch schon in ben erften brei Monaten bei den gerichtlichen Berhandlungen hinreichende Belegenheit, ben gefährlichen Charafter ber Individuen wie ber Berbindungen fennen zu lernen, zu welchen die meiften Angeflagten gehörten, oder auf beren Anftoß fie gehandelt hatten. ftolze Saltung, die fühne Sprache einer traumerischen Ueberzeugung, die mit tropiger Beharrlichfeit Bolferechte forderte, benen faum eine Republif genugen fonnte, welche als unfehlbares Ergebniß vorhergesagt wurde, die freche Drohung ber wilden Dranger mit blutiger Bergeltung, die böhnende Lästerung des Königs und aller höheren Behörden und Stellungen, die zornglübende Entrüftung, mit ber alle Inftitutionen ber Ordnung und bes Rechts als schmäbliche Seffeln bezeichnet wurden, und die grimmige Berufung an Bolferache - alle biefe Anzeichen innerer Berfepung ber Gemuther, grenzenlofer Berwirrung aller Begriffe. und bes Mangels feber religiöfen Ueberzeugung, brachten einen tiefen Eindruck hervor und zeigten handgreiflich mit wem man es bier zu thun hatte. Diefer Eindruck follte noch durch ein erschüt= terndes Ereigniß erhöht werben.

Man wollte bas Erinnerungssest ber Julitage im Jahr 1835 glänzend ausstatten, und namentlich sollte am 28. Juli die große Beerschau über die Bürgergarde und die Linie gehalten werden, welche am 1. Mai, am Namenstage des Königs, unterblieben war. Schon unter dem 8. Juli hatte der Courrier Français gemeldet, aus den Provinzen sep berichtet worden, daß eine Bersschwörung gegen das Leben des Königs bestehe, und daß demzus

folge Berhaftungen in ber Gegend von Berfailles und von Paris Statt gefunden. In ber That waren ber Polizei folche Angaben augefommen, aber so unbestimmt, bag bie angestellten Rachforidungen auf feine Spur führten. Diefe Beruchte erregten jeboch keine Unrube im Dublikum; sie wurden bezweifelt, bespöttelt, benn befanntlich glaubte man bamale, daß ber erfte Morbanfall auf ben Ronig, ber Piftolenschuß, ber auf ihn gefallen mar, als er zur Eröffnung der Rammern fich nach dem Pallafte Bourbon begab, von der Polizei herrührte. Diese Ansicht mar in der That eine vorherrichende geworden, und felbft unter benen, welche ben Werth ber Erhaltung bes Ronigs fur ben Staat wie fur ihre eigenen Intereffen vollfommen ju ichagen wußten, war man geneigt, biefen Piftolenichuß bem gewagten Gifer eines Agenten zuzuschreiben; bas sonderbare Benehmen bes Frauenzimmers, welches bamals benjenigen gesehen haben wollte, der die Pistole abgefeuert, daß man feine Rugel gefunden hatte, ober vielmehr, daß zu viele Rugeln ber Behörde eingeliefert worden waren, alle biefe Umftanbe batten nicht nur bei ben Keinden der Regierung Zweifel erregt - man batte gelacht, und damit Jebem bas Bort abgeschnitten. Noch in den letten Tagen vor dem verbangnifvollen 28. Juli hatte bie Polizei wiederholte Anzeigen und Warnungen bekommen; diese wiesen sammtlich darauf bin, daß ein Bersuch gegen bas leben bes Ronigs Statt finden folle, ja bie Gegend bes Theaters Ambigu war fogar als die bezeichnet worden, aus welcher die Gefahr hervorgeben sollte. Die Volizei batte diese Binfe nicht vernachläßigt; ihre Agenten waren an ben für bebenflich angesehenen Punften gablreich aufgestellt, und hinter ben Gebegen der Bürgergarde und der Linfentruppen gingen ibre Ausgesandten bem Juge poraus und begleiteten ibn.

Der 28. Juli erglühte unter der prachtvollsten Sonne. Auf ben Boulevards standen in lang gedehnten Reihen die Linienkunpen und die Pariser Bürgergarde, welche sich ziemlich zahlreich eingefunden hatte. Der König begann von der Ragdalenevsieche aus die Geerschau. Er war begleitet von seinen Söhnen, ben

Herzogen von Orleans und Remours, und bem Prinzen von Joinville, von Maricallen, Miniftern, Generalen und einem jabl reichen Stab. Im Schloß kunnte man bie umlaufenden Gerichte und die Warnungen, welche ber Polizei zugefommen, und war feinesweges ohne Besorgniffe. Che ber König mit seinem Gefolge in ben Tuilerien ju Pferbe flieg, fagte ber eble Bergog von Drleans ju feinen Brubern: "halten wir uns bicht an ben Konig beden wir ihn mit unfern Rorpern, wenn unfere Feinde einen Angriff wagen follten!" Der König wurde überall auf seinem Bege von ben Truppen wie von den zahllosen Auschauern freundlich empfangen und mit lautem Buruf begrüßt; fo batte er, obne daß die geringfte Unordnung ober Störung vorgefommen, die weite Strede gurudgelegt bis an bie große Wafferfunft am Enbe bes Boulevards St. Martin. Nun biegt man rechts ein in den Boulevard bu Temple, ber fich in füblicher Richtung an ben Boulevard Beaumarcais anschließt, welcher auf ben Baftilleplag aus: mundet; hier fand bie achte Legion ber Parifer Burgergarde aufmarichirt. Der Ronig, etwa eine Pferbelange bem Gefolge voraus, umgeben von ben Prinzen, feinen Gohnen, und gunachft gefolgt von den Marschällen, Bergog von Treviso und Graf Lobau, ritt langfam zwischen ben Reiben ber Bürgergarbe beran. Gerabe als er an bem Jardin Turc, einem öffentlichen Wirthegarten, borbei war, borte man ploblich ein Krachen von Gewehrfeuer, beffen Ursprung man im ersten Augenblide nicht erkannte, beffen Wirtung fich aber fogleich in einem unbeschreibbaren Auftritte von Berwirrung und Entfegen fund gab. Man fat ben Ronig und bie Prinzen mit Dabe ibre baumenben Pferbe meiftern, ringe umgeben von gefallenen Menfchen und Pferden. "Der Rönig bie Prinzen find unverlegt!" erfcoll es von allen Seiten; mit biefem Rufe umgaben Nationalgarbiften und Jufchauer bie konigliche Kamilie. Spater erft zeigte fich, bag eine Rugel ben Konig am Ropfe geftreift hatte, aber im erften Augenblice glaubte er fic nur am Arm gemuffen, was indeffen baber rufrete, daß bas biche an feiner Seite fich baumenbe Pferb bes Bergogs von Remours

ihm mit bem Ropfe einen heftigen Stof am Arm verfette. Wit aber Ludwig Philipp, ber wie burch ein Bunder in biefem Rugel: regen dem Tode entgangen war, um sich sah, bot ein schauder= bafter Anblid fich ihm bar. Der hochweg und ber Burgerfteig bes Boulevards auf der Seite des Jardin Türc waren bedeckt mit tobten und verwundeten Menschen, mit Pferden, bie fich im Blute wälzten. Der tapfere Marschall Mortier, Bergog von Treviso, war, von einer Augel ins Berg getroffen, ohne einen Laut todt vom Pferde gefturat. Die Generale de Lachaffe de Berianv, Colbert, Pelet, Blin, heymes, hauptmann Bilate, Abjutant bes Marschalls Maison, Oberftlieutenant Rieuffec und die Grenadiere Prudhomme, Micard, Leger und Benetter von der achten Legion, ber Oberft Raffé, Befehlshaber ber Gendarmerie ber Seine, was ren zum Theil tödtlich verwundet. Der herzog von Broglie war, aber nur leicht, von einer Rugel gestreift, die in seinem Uniformfragen fleden blieb. Auch mehrere Zuschauer waren verwundet; ein Frauenzimmer und ein Kind flürzten, von Augeln durchbohrt, sogleich todt hin. Im Ganzen waren einundzwanzig Personen getroffen, und davon waren eilf getobtet ober ftarben nachber an Die Pferde des Königs und der Prinzen Nemours und Joinville waren, wie die vieler Perfonen im Gefolge, verwundet. Sowie der König sich überzeugt batte, daß von allen Seiten den Berwundeten hinreichender Beiftand geleistet wurde, ordnete er einen Abjutanten an die Königin und einen andern an bie Familie bes Marschalls Mortier ab, lenkte sein Pferd um und sette seinen Beg fort, ohne weber Beunrubigung noch Aufregung ju zeigen, wie ber Charafter bes mabren Muthes ift. Er batte faft ein Schlachtfelb verlaffen; in ben verftummelten Opfern fab er das blutige Geschick, welches ber Mörder ibm und seinen Gobnen bestimmt hatte. Die Gefallenen, an deren Spige der rubmbededte Maricall, ben fo viele Schlachten verschont hatten, waren alle ihm und bem Baterlande treu ergebene Männer. Philipps Berg mußte bei biesem Anblid schmerglich bewegt sepn; aber nicht nur er war bier betheiligt; er fannte bas Schickfal,

welches die Anarchisten Frankreich bestimmt hatten, wenn der MordAnschlag seine wahren Opfer erreicht hätte — und er war Franzose, und König der Franzosen. Diesem Gefühl mußte sedes
andere weichen, und er zeigte sich dem Bolle mit der ruhigen
Bürde eines Mannes, der mit muthiger Entschlossenheit den erhabenen Posten zu behaupten weiß, auf den die Ereignisse ihn gestellt hatten. Die Franzosen aber wissen Hochsinn zu schäßen, und
sie drängten sich unter begeistertem Zuruf um den König und seine
Söhne, die ihnen wie durch eine unmittelbare Fügung des himmels
erhalten wurden, während wenige Augenblicke vorher an ihrer
Seite so viele dahingesunken waren.

Gleich im erften Augenblide wandten fich bie Blide Aller, bie nicht von den Rugeln getroffen wurden, nach ber Richtung, aus welcher bie Schuffe famen. Schräg gegenüber vom Jarbin Turc lag ein Saus, bas neben einem offenen Sofe nur bie Breite eines Kensterstods nach dem Boulevard batte "), und in deffen Erbgeschoff eine geringe Weinschenke war. 3m oberften Stodwerte biefes Saufes fab man aus bem Kenfter, beffen angerer Borhang berabgelaffen, aber unten etwas von ber Mauer berausgesteut war, Pulverdampf hervorquellen. In einem Angenblide war bas Haus von Polizei und Nationalgarde besett. Man brang in bas Bimmer ein, von welchem aus bas Berbrechen verübt mar, und bier fand man die Maschine, mit ber geschoffen worden, noch rauchend. Sie war etwa einen Schuh von der Fensterbruftung, etwas höher, und enthielt in zwei Reihen über einander gelegt, und feft angeschraubt, einige zwanzig Flintenläufe, beren Dunbungen fo gerichtet waren, daß ihre Ladungen ben Boulevard in ber Sobe eines Mannes ju Pferde beftreichen mußten; und leider batte bie fürchterliche Berechnung fich nur ale ju richtig erwiesen. Sie mußten zu gleicher Beit burch einen leitenben Bunbfaben

<sup>\*)</sup> Das haus ift jest abgeriffen, und ber Direktor bes naheliegenden Theaters des folies dramatiques hat auf biefem Plage ein neues haus gebant.

abgebraunt worben fenn; einige von ben Gewehrläufen waren gelprungen, einige nicht losgegangen, in benen fich noch bie Labungen porfanden, welche febr fart waren, und fowohl Gewehrfugeln als gehadtes Blei enthielten. Das sehr fleine Zimmer batte souft kein Wohnungsgeräth irgend einer Art, und in bem aanzen Stodwerte war Niemand aufzufinden. Gleich nachdem bie Shuffe gefallen, maren die Nachbarn an die auf ben Sof gebenden Genfter getreten, und bemerften, bag aus bem Ruchenfenfter bes oberften Stockwerfes im Saufe bes Beinwirthes Rauch entwich. Faft in demfelben Augenblide erschien an diesem Fenfter ein mit Blut bebedter, an ber Stirne und im Geficht fart verwundeter Mann, ergriff ein bort festgemachtes Doppelseil, schwang fich jum Fenfter binaus, und ließ fich am Seil berab bis jur Bobe eines kleinen Borbachs, welches langs dem zweiten Stodwert des hauses binlief. Dort gab er fich einen Schwung, um bieß Dach zu erreichen, und mahrscheinlich muß bei bieser Beweaung bas Seil einen Blumentopf berabgeriffen haben, ber in ben Sof fiel und gerbrach. Ein bort ftebender Polizei-Agent blidte auf und rief: "Da ift ber Morber — er flieht über bas Dach!" Ein auf biefen Ruf herbeigelaufener Nationalgardift legte auf ben Kliebenden an, aber bereits hatte biefer ein offen ftebendes Ruchenfenster erreicht, war hineingesprungen und fturzte bie Treppe binunter. Dieg Saus, wie alle umliegenden, geben mit ben Sintergebauden nach der Strafe der Fosses du Temple. Nach bieser Seite wollte ber Morder entflieben, fand aber den Ausgang von einem Nationalgarbiften befest, und als er wieder nach bem Ausgang auf den Boulevard lief, wurde er von einem Polizeiagent ergriffen und festgenommen. Unter Bebedung ber Rationalgarbe wurde ber Mörder nach bem Wachtpoften an der Wafferfunft gebracht. Auf bem Wege babin warf fich bas emporte Bolf, Rache fordernd, auf ihn, nur mit Muhe fonnte bie Nationalgarde, in beren Reihen fein Mordwerfzeug fo gräßliche Berheerungen angerichtet, ihn vertheibigen.

Die Ronigin, die Prinzeffinnen und die jungeren Prinzen

befanden sich in dem Pallake des französischen Kanzleramts auf bem Bendomeplage, um von bort aus bem Borbeigieben ber Truppen vor bem König beizuwohnen, womit bie Seerschau beenbigt werden follte. Als die erfte Botschaft von dem vorgefallenen Unalud hierher tam, theilten bie Minister Guigot und Perfil fie ber Ronigin mit. In der Erschütterung bes erften Schrede fürchtete Die erlauchte Frau, daß ber Bericht von ber Fortsegung ber Beerichau burch ben König ein Bormand fep, um ihr einen Theil ber Babrheit vorzuenthalten, und nur allmählig idenfte fie ben wieberholten Berficherungen, bag ber Ronig und bie Pringen gerettet seven, ein gläubiges Ohr. Aber wer waren denn die Opfer ber ruchlosen That? Man fannte fie noch nicht, ober boch nur sehr unvollftändig, aber die Ronigin war umgeben von den Frauen und Tochtern vieler Generale und Dinifter, Die fich im Gefolge bes Rönigs befanden, und bald fiel es ibr au. bankbaren Troft ben von dem schauderhaften Ereigniffe Betroffenen barzubringen. So mußte die schwer geprufte Fürftin unter Thranen bes schmerzlichften Mitleibs ihr Dankgebet jum himmel erheben, als fie endlich ihren Gemal und ihre Sobne wohlerbalten fommen fab; aber wie nabe war bas Berberben ihnen getreten, und welchen Ausblid in die Zufunft gewährte es! Die edle Konigin fand nur in ber acht driftlichen Gefinnung, die ihr ganges geiftiges Befen burchströmt, Troft für die Befürchtungen, welche auf ihrem Bergen lafteten.

Bei dem Borbeimarsch der Truppen zeigte sich der regste Ensthusiasmus über die Rettung des Königs. Als die achte Legion herankam, verließen die Gardisten die Reihen, drängten sich um den König und die Prinzen, und alle Anwesenden brachen in stürzmische Lebehochs aus. Nach 5 Uhr begab sich der König in die Tusseren; dichte Reihen von Rationalgardisten bildeten eine freizwillige Bedeckung um ihn. Bald darauf kamen Absendungen der Pairs und der Deputivienkammer, ja Bürger aus allen Klassen stüllten die Säle der Tusserien, um dem König ihre Theilnahme zu bezeigen. Der König entzog sich den Glückwünschenden nur,

nm, in Begleitung der Königin und der Madame Abelaide, der Herzogin von Treviso, einen Besuch abzustatten und ihrem gerechten Schmerze den Trost zu bringen, den eine so eble Theilnahme gewähren konnte. Um Morgen hatte man den Marschall überreben wollen, nicht zur Nevue zu gehen, weil man für den alten Mann die Aufregung an einem heißen Tage fürchtete. Der Marschall aber, der die allgemein verbreiteten Gerlichte kannte, weisgerte sich mit den prophetischen Worten: "Nein, nein — es könnte etwas vorsallen; ich bin groß, vielleicht kann ich den Kösnig decken!"

Später versammelte sich der Ministerrath unter Borsitz des Königs. Es wurden darin die Anordnungen getroffen, welche die eben vorgefallenen Ereignisse vorläusig erheischten, und auch der Beschluß gefaßt, daß die Untersuchung des Attentats sofort dem Pairgerichtshofe übertragen werden sollte. Noch an demselben Abend erließ der König folgende Proflamation:

## "Franzosen!"

"Die Nationalgarde und die Armee find in Trauer; frangofifche Familien in Berzweiflung; ein gräßlicher Auftritt hat mein Berg zerriffen. Ein alter Krieger, mein alter Freund, den bas Reuer so vieler Schlachten verschont batte, fiel an meiner Seite unter den Streichen, welche Meuchelmorder mir bestimmten. Sie fürchteten nicht, um mich ju treffen, ben Rubm, die Ehre, bie Baterlandsliebe, friedliche Burger, Frauen und Rinder zu opfern. Und Paris fab bas Blut ber beften Frangofen an benfelben Stellen und an demselben Tage vergießen, wo es vor fünf Jahren für bie Erhaltung der Gesetze des Landes floß. Die Franzosen, welche wir beute betrauern, find fur bie nämliche Sache gefallen; auch jest wieder ift es die conftitutionelle Monarchie, die gesetliche Freiheit, die Nationalehre, die Sicherheit der Familien, das Wohl Aller, welches Unfere und Eure Feinde bedroben. Aber der allgemeine Schmerz, ber bem Meinen entspricht, ift zugleich eine ben eblen Opfern bargebrachte Sulbigung und ein glänzenber

Beweis für die Sinheit Frankreichs und seines Königs. Meine Regierung kennt ihre Pflichten und wird sie erfüllen. Die Feste, welche den letzten dieser Tage bezeichnen sollten, mögen Feierlichteiten Plat machen, welche den und beselenden Gefühlen mehr entsprechen; gerechte Ehrenbezeigungen sollen dem Andenken derer erwiesen werden, die das Baterland verloren hat, und der Trauersstor den dreifarbigen Fahnen angeheftet werden als ein getreuer Ausbruck der allgemeinen Gefühle des Landes."

"Gegeben im Pallast ber Tuilerien, am 28. Juli 1835."
"Ludwig Philipp."

Diefer schauberhafte Mordversuch, ber noch in seinem Diglingen so verbeerend gewirft batte, brachte einen großen Eindruck bervor in Paris, in Frankreich, ja in gang Europa. Es trat fcarf und schlagend bervor, wie bedeutsam bie Stellung Ludwig Philipps sey in Frankreich und in dem europäischen Staatsverbande, wie wesentlich bedingend seine Perfonlichkeit sen gur Forberung beffen, was die Freunde einer ordnungsgemäßen Freiheit wanfoten, und bie Anardiften fürchteten. Rur Lettere - fen es nun von einem legtimistischen ober republifanischen Standvuntte aus, um burch eine Umwälzung zu ihren besonderen 3weden zu gelangen - fonnten ben Untergang bes Ronigs und feiner Dynaftie wunfchen; benn felbft biejenigen, welche ber Anficht find, bag Franfreich, und wohl Europa, einer bemofratischen Bufunft entgegen geben, mußten anerkennen, daß die wahre Freiheit machtig babei intereffirt war, daß Ludwig Philipp der Revolution ein Salt geboten und fie verbindert batte, fich zu überfturgen und nach Außen bin zu verflüchtigen; nur baburch fonnte bie rechte Berftändigung burgerlicher Freiheit alle Rlaffen der Gefellschaft burchdringen und in friedlicher Uebung zur Entwidelung tommen. Jebermann mußte einräumen, daß ber Ronig fich bei biefer Gelegenheit wie in jeder Prüfung gezeigt hatte als einen Mann, der zu feiner That fieht, ber für fie einsest Leben und Blut, ber nicht für fich im Bobibebagen ber Dacht schwelgen will, sondern fich mubt und forgt, daß das von ihm Gewollte Wurzel faffe und Julunft bekomme, der Ruhe, Zeit und Leben opfert für das, was nach seiner Ueberzeugung Frankreichs Wohlfahrt befestigen und fortsführen kann.

In Varis unachft, beffen Bevolferung feit mehr als einem halben Jahrhundert so an Umfturz gewöhnt worben ift, daß fie fich nur über ben Beftand wundert, in biefem von Leibenfchaften und Bestrebungen jeder Art durchfurchten Gewähl, bas mit gieriger haft den Tag und seine Bortommniffe zermalmt, bemißt fic ber Eindruck eines Ereigniffes nach dem Grade von Thatfähigkeit, ben es enthält. Run war bas Attentat fteben geblieben bei bem miklungenen Bersuch und bei ben Opfern, die es nicht erreichen wollte, mabrend biejenigen ibm entzogen wurden, deren Untergang es bezwedt hatte. Die allgemeine Ordnung war nicht gestört, bie Regierung nicht erschüttert worden, und die Kammern, die Linie, bie Bürgergarbe, bas Bolf hatten fich dem Bestehenden treu erwiesen. Eben so wenig hatte bemnach bas Attentat bas Pariser Tageleben verschoben, beffen gabes Festhalten am gewohnten Rreislanfe fich ja mehr als einmal unter bem Gefrache bes Geschüses und vor den auf den öffentlichen Platen bivouacquirenden fremben Truppen bewährt batte. Wiewohl nur auf ber Oberfläche bes Berfehre Alles in gewohnter Beise sich bewegte, Geschäfte, Luftbarfeiten und Genfiffe fich jagten, so war doch Paris nichts meniger als theiluabmlos.

Für den geringen Arbeiter, den Taglöhner, war nichts geändert, Alles blieb in seiner gewohnten Weise, Niemand suchte ihn auf, Niemand regte ihn an, und so thatkräftig er sich erweist, wenn er zur Mitwirkung berusen wird, so kommt er doch nur bei ganz eigenen Symptomen des ihm zunächst sichtbaren öffentlichen Lebens von selbst in Bewegung; da diese fehlten, so blieb er allerdings underührt von dem Vorgefallenen, das ihm nur ein Unglück war, bei dem mehrere vornehme Leute umkamen; er ging nicht ein auf die Verechnung bessen, was eingetrossen wäre, wenn die wahre Absicht gelang, denn sie war eben nicht gelungen, und nur die vollendete Thatsache bat bei ihm Geltung. In biefer unteren Schichte bes Bolls war überhaupt geringe Sympathie für bie Res gierung. Man aab den Aufforderungen ber Angrebiften an Aufs läufen und Aufkänden zwar nicht mehr Gebor, weil diese immer migrathen waren, und man es aufgegeben hatte, an bem Spfiphuskein zu malzen, ber immer wieber binabgerollt war auf bie, welche ihn in Bewegung gefett hatten. Aber ber Arbeiter begann bamals gerabe, weil er ben Muth verloren batte, an ber That mitznhelfen, die beständig wiederholten Lehren der demofratischen Preffe und der Mitglieder ber politischen Gesellschaften aufzunehmen. Die Erfahrungen, welche ber gemeine Mann an fich gemacht hatte, widersprachen eben nicht ben Behauptungen, die ihm von allen Seiten zugeschrieen und in der volksthumlichen Pfennigliteratur vor Augen gestellt wurden: bag nämlich Berfaffung und Regierung nur fur die burch Eigenthum und Bilbung bevorrechteten Rlaffen forgten, und dag die nicht zu biefen gehören, als eine Staatszugabe betrachtet werden, welche ben gesetgebenben Ständen bienftbar sey. Der gemeine Mann fand nicht, daß die Regies rungswechsel, die er erlebt, und von beren jedem er so viel gebofft, feinen Buftand verbeffert batten. Unter ber Reftauration befand fich ber Arbeiter sehr wohl und behaglich. Rach Rapoleons Sturg entfaltete bie frangofifche Induftrie machtig ihre Schwingen, bie Rapitalien strömten um bie Wette ibr zu und trugen fie em-Die Julirevolution verschob bieß Berhältniß, bie Rapitalien gogen fich ichen gurud eben vor ben Emeuten, bei welchen ber Arbeiter mitgeholfen. In den Kriebenssahren waren andere Rationen des Continents auch nicht mußig geblieben, und gerade seit 1830 fand die frangofische Industrie Mitbewerber, welche sie nicht übersehen konnte, die ihr den Markt ftreitig machten, und die fie nur ju überflügeln vermochte burch Magregeln, unter benen ber französische Arbeiter litt; bieser war bemnach öfter in Rothstand gefommen, und vermochte von seinem Standpunfte aus nicht richtige Rechnung zu ftellen, wem biebei Schuld beizumeffen fen, wem Bas ber gemeine Mann von ben confusen Spftemen und

Theorien der Saintsimonisten und Kourieristen vernommen und begriffen batte, war zwar sehr ungenügend, aber boch gerade binreichend, um bie Idee ihm einzupragen und zu befestigen, bag bem Bolle Unrecht geschehe, und bag ibm geholfen werden muffe. Damals, im Jahre 1835, war zwar ber eigentliche Communismus noch nicht zum Bewußtfeyn gefommen, ober boch nur in einem febr kleinen Kreise, und bas nur in ben Gefangniffen ber in ben großen Proceg verflochtenen Republikaner burch bas Buch von Buonarotti, welches die gräßliche Lebre Baboeuf's entbielt aber ber Grund und Boden dafür war dadurch vorbereitet, daß bie Meinung Oberhand zu bekommen begann, bag die Regierung fich nicht um das befiglose Bolt befummere, als um es zurudzu= weisen, wenn es einen Antheil fordere, und daß der Landesvertrag nur bie Berfaffung ber "Gludlichen" fer, nur Rechte und Bugeftandniffe habe für Solche, welche burch Geburt Bermogen hatten ober Theilnahme an einer Bilbung, wodurch es erworben werden fann. Das war das Ergebniß der Art und Weise, wie bie politischen Parteien sich um das Bolt bekummert, ihm geschmeichelt, es aufgestachelt batten, um burch feine Gulfe zu Macht und Einfluß zu gelangen. Ermübet von ben immer erfolglosen Bersuchen, in benen das Werkzeug zermalmt wurde, und die es bandhabten, nichts Wesentliches verloren, begann ber Proletarier Alle, die über ihm fteben in ber gefellschaftlichen Ordnung, mit gleichem Difftrauen zu betrachten, und einzusehen, bag wenn er fich ben politischen Parteien, von benen er bearbeitet worden war, bingab, er ftete nur ihren 3weden biente auf feine Roften.

Um so mächtiger war der Eindruck, den das Attentat in dem großen und bedeutenden Bürgerstande Frankreichs hervordrachte. Bon dem Tode Ludwig XVIII., oder richtiger, von der Zeit an, wo die intellektuellen Kräfte dieses einsichtsvollen Königs nicht mehr der Aufgabe gewachsen waren, dem Andrang der altgläubigen Royalisten zu wehren, hatte die ältere Linie der Bourdonschen Familie sich ganz dem alten Abel und der Geistlichkeit hingegeben, suchte den Bürgerstand möglichst von der Leitung der Regierung

entfernt ju halten, und Rarl X. fiel, weil er mehr ein Ronig ber Emigrirten als ber Frangosen seyn wollte. Bon ber Revolution von 1830 an war ber Bürgerftand bie gouvernementale Maffe geworden; ihre Männer entschieden in ben Erläuterungen ber Rammer und verwalteten bie Angelegenheiten bes Landes. Die Bourgeoisie in diesem Sinne umfaßt demnach begreiflicherweise viel mehr als ben eigentlichen Burgerftand. Dan fann fagen, bag es in Frankreich nur zwei große Stände gibt: folche, welche fo viel Besit baben, und so viel Abgabe bezahlen, daß sie verfaffungsmäßig politische Rechte auszuüben haben, und folde, welche nicht in biesem Kalle find; aller anderer Standesunterschied bat aufgebort, von volitischer Bebeutung zu fevn. In einer von biesen beiben Rategorien ung jeber frangofische Staatsangeborige fich befinden. Der Abel als abgesonderter Stand ift in Frankreich gar nicht mehr vorhanden, feitbem es ber alteren Bourbonichen Linie miglang, ihn wiederherzustellen und zum gouvernementalen Stand zu erhe= ben. Der große legitimistische Grundbesiger, von wie altem Abel fein Geschlecht auch sepe, und wie feindlich seine Gefinnungen auch ber gegenwärtigen Ordnung entgegenstreben mögen, fann nur politische Rechte üben burch bie Bourgeoisie, und mit ihr. Bur Bourgeoifie geboren bie meiften Mitglieber ber gefetgebenben Berfammlung, die Beamten, die Richter, die Municipalbehörden in Stadt und gand. Mit ber Erblichkeit ber Pairewurde war bas lette Band gelöst, welches volitische Rechte an die Geburt fnüpfte. Auf die Bourgeoisse nun mußte das Attentat einen so großen Einbrud machen, weil es zugleich einen indireften Angriff auf fie selbst enthielt. Es war flar, daß die Keinde des Königs auch die Keinde ber Bourgeoisse waren, und daß sie erfannten, wie entscheibend bie Perfonlichkeit bes Königs sep, um biefe Macht aufrecht zu erbalten. In den letten Aufftanden und in den Aufdeckungen bes politischen Processes batte ber Bürger bie nicht besitsenden Tagshandwerfer fennen und fürchten gelernt; er haßte einen Ronig bes Abels und ber Priefter, er wollte eben so wenig einen Demagogenkönig. Wiewohl Legitimiften und Republikaner alles

Denkbare aufgeboten hatten, um Schmähung und Berachtung auf die Orleanische Dynastie zu werfen, so hatten doch die Ereignisse selbst und die beharrliche und charafteristische Stelkung, welche Ludwig Philipp mitten zwischen den feindlichen Parteien behauptete, den Bürgerstand fast in ganz Frankreich aufgeklärt. Wenn es auch an einigen Punkten im Westen, Güden und Osten noch fartlissische und republikanische Massen gab, so drängte sich doch die Bürgerstasse auch dort um den König, und fühlte sich in einem Gewaltstreich gegen sein Leben mit getrossen.

Das legitimififche Journal Quotibienne befchulbigte in ben erften Tagen nach bem Attentate alle anderen Organe ber Preffe, ibre Kaffung verloren zu haben, fleinmuthig geworden zu feyn, und sich fast bem Baufe Orleans zu Kugen zu werfen. Allerdings war die Oppositionspresse im erften Augenblicke erstannt und rath: los. Sie war fich bewußt, bag, mit geringen Anenahmen, bie Preffreiheit gebraucht worden war, nicht sowohl zur freien Erorterung ber politischen Fragen an sich, sondern vorzäglich zur Aufregung von Sag und Berachtung, nicht nur gegen bie bestehende Staatsform und Berfassung, sondern vor Allem gegen den König, gegen seine Berechtigung und gegen seine Person; ein Theil ber Preffe batte in biefer Beglebung ein Beispiel von Gemeinheit aufgestellt, bas feines Gleichen faum in ben ungludlichsten Epochen ju finden vermochte, und jeben Frangolen befferer Art, welcher Meinung er auch angehörte, mit Abiden und Entfeten erfüllt batte. Run war ein icanblider Mendelmord versucht. In welcher Beziehung ftand er zur Preffe? Erfchien er nicht wie die thats fächliche Anwendung beffen, mas die schlechte Preffe offenbar verfündigt hatte? Das Attentat war mifflungen, hieburch mußte bie Regierung an moralischer Rraft machsen; Die Daffe folgt bem Siege, und ift entruftet gegen ben Befiegten. Die Journale ber triegführenden Parteien fürchteten bie verbundene Macht der Regierung und bes Bolfe, gitterten für ihre Perfonen, ihre Preffe. Bon wem war bas Attentat ausgegangen? hatte ber ergriffene Mörber, ber feiner That geständig war, Miefchuldige - und wenn,

ju welcher politischer Meinung geborten biefe? Ueber alle biefe Arcaen tonnte man nach vorerft feinen Auffdluß befommen, benn abgefeben bavon, baf bie Untersuchung naturlich mit bem ftrengften Geheimniß geführt wurde, so war es bekannt, daß der Mörder felbft fo bedenklich verwundet war, daß anfange nur hochft uns vollftändige Berbore Statt finden fonnten. Bemerkenswerth mar es, daß gleich vom ersten Augenblide an die republikanische Presse mit einem auffallenden Gifer bemübt mar, bem Attentat einen les gitimiftischen Urfprung zu geben. Gin Bildniß bes Bergoge von Borbeaux, welches in bem Zimmer, wo bie Morbmaschine geftanben, aufgebängt gewesen, biente babei zum vorzüglichsten Anbaltspunit; aber man überfab, bag bas Abfictliche barin, bieg Bilb aufzuhängen in einem Raum, pon bem man unter allen Umftanben annehmen konnte, daß es, wie immer ber Ausgang fen, fogleich von ber Beborde untersucht werden mußte, gerade auf die entgegensette Bermuthung führte. Einige Redattoren von republitanischen und rabifalen Blättern wurden gleich nach bem Attentat verhaftet. Unter biesen Armand Carrel vom National, Caron und Meguignon vom Charivari, Bienot vom Corfaire, und Carion Nifas, Mitarbeiter einer lithographirten Correspondeng für bie Devartements. Sie wurden jedoch schon am 4. Aug. entlaffen.

Gleich nach bem Attentat hatte die Regierung die Mittel vorsbereitet, burch welche sie den Richtungen Grenzen zu stellen hosseten, aus welchen die unaufhörliche Beunruhigung der bestehenden Ordnung hervorging. Sie bestanden in einer Neihe von Gesets Borschlägen, welche sämmtlich die Presse und die Bestrasung der Presvergehen zum Gegenstande hatten. Am 4. August wurden diese Gesetvorschläge in die Deputirtenkammer eingebracht und mit einer Anrede vom Minister des Neußen, Harzog von Broglie, eingeleitet. Er bemerkte, dass während die Regierung sich bestrebte, in den Grenzen des Berkassungsvertrags zu bleiben, die Parteien ihn seden Tag überschritten. Der Zweit der Gesetze sey, alle Parteien zum Grundgesetze zurückzischen, die Parteien aber stellsten sich außerhalb des politischen Gesetze, wenn sie sich außerhalb

der Charte fiellten. Es fep Grundfag der conftitutionellen Monarchie, bag ber Monarch fiber jeder Berantwortlichkeit fiebe, bag nicht blos seine Person, sein Benehmen, bag auch seine Dynastie außerhalb feber Erörterung liege. Sie angreifen, sie öffentlich läugnen, sep eine handlung bes Aufruhre, und inmitten ber Leibenschaften, von benen man umgeben, nach ben Berbrechen bes Junius und des April, nach benen bes November 1832 und des Julius 1835, sep es ein offenbarer Versuch gegen die Sicherheit Die Bürgschaften ber individuellen Freiheit, ber bes Staates. Freiheit ber Preffe und ber conftitutionellen Jurisdiction, follten unangetaftet bleiben. Die individuelle Freiheit bleibe unverändert. Man verlange fein außerorbentliches Gericht, sonbern nur, wie ber Grundvertrag es vorschreibe, für politische Berbrechen und Bergeben in gewiffen Fällen bie Affifenhofe, und in andern ben Pairgerichtshof. Die Freiheit der Presse endlich wolle die Regierung offen und vollftandig, aber constitutionell. Sie tenne feine Grenzen für die Beurtheilung ihrer Sandlungen, außer benen, bie in einem gerechten Gefühl ber Schicklichkeit geschöpft find; bagegen gestatte fie teine Discuffion über ben Ronig, Die Dynaftie, bie conftitutionelle Monarchie. Die Preffe burfe teine größeren Rechte baben, als die Rednerbubne in ber Rammer. mit folgenden Worten: "Inmitten ber großen Berwirrung ber Ibeen, bedarf es gegen die Rubnbeit und ben Conismus ber Parteien feiner Schredensgesete, aber farfer Gefete, Die gang vollzogen werden. Weichheit und Nachsicht sind vielleicht der absoluten Gewalt erlaubt, benn fie tann fich ftete burch bie Willfür wieder entschädigen. Aber die conftitutionelle Gewalt muß unerbittlich seyn, wie das Geset. Je größer die Freiheit ift, um fo weniger barf bie Autorität erschlaffen. Furchtsame Schonung barf nicht die übelwollenden Burger ermuthigen. Die Zeit ift getom= men, biefe baran zu erinnern, bag fie eine fcwache Minbergahl bilben, welche nur unter ber Bedingung von ber Grofmuth unferer Inftitutionen gefoutt werben, bag fie biefe Schranten achten. Entscheiden Sie jest, meine herren, benn auch Sie haben Ihren

Theil an ber Berantwortlichkeit für die Regierung bes Landes. Der göttliche Schut bat über bem Throne gewacht. Möge nun Ihre Besonnenheit und ihr Muth vollenden, was das gute Glud Franfreichs begonnen bat."

Der Siegelbewahrer, herr Perfil, brachte bierauf bie fünf Befete ein, welche ipater ben Ramen ber "Septembergefete" bekamen, weil sie nach ihrer Annahme in ben beiben Rammern am .5. Sept. 1835 verfündet wurden. Rach ben hierin vorgeschlagenen Bestimmungen follen Angriffe und Beleidigungen gegen ben Ronig, gegen die Form und bas Princip ber Regierung als Attentate gegen bie Sicherheit bes Staates betrachtet, und als folche von ber Pairsfammer gerichtet werben. Sie unterliegen bemnach nicht mehr als Bergeben einer blos correctionellen Behandlung, fondern werben als Berbrechen betrachtet und mit Detention bestraft. Das Maximum der Gelbbuge wird von 10,000 auf 50,000 Franken erhöht. Der Name bes Konige barf nicht in bie Discussion gemischt, ja nicht einmal indirekt ober burch einen abgemachten Ausbruck angebeutet werben. Es wird in diefen Gefegen verboten, die Namen der Geschwornen befannt zu machen, indem da= burch die Freiheit und Sicherheit berfelben blosgestellt werben. Die Gelbbugen follen von den Berurtheilten getragen, und durfen nicht burch Subscriptionen zusammengebracht werben. Rein Gerant eines Journals barf feine Unterschrift im Boraus geben; er muß ben Berfaffer eines angeschuldigten Artifels nennen bei Gefängniß und Gelbstrafe. Ein verurtheilter Gerant fann, fo lange feine Strafe nicht abgebugt, nicht Gerant bleiben. Rein Rupferftich, feine Steindrude, fein Theaterstud fonnen ausgestellt, verkauft ober öffentlich gespielt werden, ohne dag vorher die Erlaubniß ber Behörbe bazu eingeholt worden ift. Die Regierung barf, auch in dem Falle, daß vorläufige Beschlagnahme der incriminirten Schrift Statt gefunden bat, ben Angeschuldigten unmittelbar vor Bericht ziehen and verhaften laffen. Die Urtheile in Abwesenheit . des Angeklagten werden aufgehoben, indem burch folche ben Ber= .urtheilten zu lange Friften und hinhaltungen überlaffen werden;

bemzufolge muß seber Angeschuldigte sich gleich bei ber ersten Borladung in Person oder durch Bevollmächtigte stellen, und das Urtheik ist besinitiv. Ferner werden Modisicationen in der Zusammensesung des Geschwornengerichts beantragt, und statt der bisherigen Majorität von 8 gegen 4, eine von 7 gegen 5 Stimmen vorgeschlagen.

Rach bem Siegelbewahrer brachte ber Ariegsminister, Marschall Maison, Gesehentwürse zu Pensionen für die Berwundeten und Hinterlassenen der Opfer des Attentats vom 28. Inli. Unter diesen war eine Pension von 20,000 Franken für die Wittwe des Marschalls Mortier, welche auf ihren Sohn übergehen soll, und im absteigenden Berhältnisse für die sibrigen Betheiligten; der schwer verwundete Maréchal-de-Camp Blin besam eine Pension zu seinem Räckrittsgehalt. Diese Vorschläge wurden mit einstimmigem Beisalle von der Rammer aufgenommen. Am 5. August wurden die unglicksichen Opfer des Attentats vom 28. Juli mit prachtvoller Feierlichseit bestattet. Am Tage darauf wurde in Notre-Dame ein Tedeum gesungen, welchem der König und die königliche Familie beiwohnten. Diese Feierlichseiten gingen ohne die geringste Störung vor sich, und die Haltung der zahlreich versammelten Jusschaner war der ernsten Beranlassung vollsommen angemessen.

Die eben vorgeschlagenen Pressesetze beruhten offenbar auf der Annahme einer moralischen Mitschuld der Presse an Berbreitung und Erregung solcher Gesinnungen, deren letzte Consequenz sich in Berbrechen ausspricht, wie sie eben vorgesallen waren. Der Fanatismus kann zwar die verderblichsten Folgerungen ziehen aus den edelsten und an sich wahrsten Grundsätzen; in allen Zeiten religiöser und politischer Aufregung kommen Beispiele davon vor. In solchen Zeiten nun, wo die Thatlust von Leidenschaften belebt wird, welche in einseitiger Besangenheit Haß oder Borliebe erzengen, kann die Presse ihrer Ausgabe, die Widersprüche zu verzmitteln, nicht entsprechen, wenn sie in der Weise auftritt, daß die Bersöhnung allein der Regierung anheim fallen soll. In den fünf ersten Jahren nach der Revolution von 1830 steigerte die

Preffe in Frankreich die porbandenen leibenschaftlichen Buftanbe ohne eine vermittelube Dacht ju ichaffen; biefe mar vorhanden, aber nicht in ber Preffe, sondern in ber fattischen Regierung, in ber Alugheit, womit sie Kraft mit Mäßigung vereinigte, und baburch ber Sout murbe fur alle Intereffen, die außerhalb ber Leidenschaften ber Parteien standen. In demselben Grade, wie bieg ber Regierung thatfachlich gelang, mußte fie ben Born ber aller Berfohnung unzugänglichen Parteien auf fich laben. nur bilbeten bie legitimiftifchen und republifanischen Organe einen fortwährenden Widerspruch gegen die Regierung - einen folden, wie spftematisch boswillig er sich immer zeigt, muß eine conftitwionelle Regierung ertragen tonnen - fondern fie laugneten geradezu die Berechtigung bes Throns, und betrachteten fich felbft als Dachte, welche dem beftebenden Staate feinen Gehorfam iculbig sepen, weil sie ihn nicht anerkannten. In Berbindung hiemit und als äußerfte Spite biefer Phalanr fand bie fleine Preffe, welche geradezu, oder mit leicht verkandlichen Umschreibungen die Perfoulichkeit bes Ronigs ununterbrochen ber Berläumdung und bem Gespotte Preis gaben. So mahr es ift, daß ber Gebrauch einer freien Preffe bie Möglichkeit bes Migbrauchs unvermeiblich macht, fo war boch ein fo ausschließlicher Migbrauch von mehreren Seiten ber faft beispiellos. Das llebermaß bes Unfuge felbft führte bie Möglichkeit berbei, ibm au fleuern, fo weit dieß durch legislative Magregeln geschehen konnte. Allerdings hatte bie Preffe nicht jum Mord aufgeforbert, aber, fich nicht begnugend mit dem Widerspruch gegen politische Sandlungen, batte fie einen Dann in Franfreich als ben Berbinberer alles Guten und Ersprieglichen erflärt, ihn allein als ben allgemeinen Feind bezeichnet; fie hatte fo ju fagen bie Bertagung jeber beilfamen Entwidelung ausgesprochen, fo lange bieg bindernig porhanden fen. Go weit war die revolutionaire Preffe unfängbar gegangen - ja noch weiter, benn fie schilderte biefen Mann und fein Gefchlecht als um so gefährlicher für bas allgemeine Bobl, weil sie unter bem Schupe einer Legalität ftunden, welche biefe Prefe als eine Ulurpation betrachtete, aber zugleich als so mächtig, 26 \*

Theorien ber Saintsimonisten und Kourieristen vernommen und begriffen batte, war zwar febr ungenugent, aber boch gerabe binreichend, um die Ibee ibm einzupragen und zu befestigen, bag bem Bolfe Unrecht gefchehe, und bag ihm geholfen werden muffe. Damals, im Jahre 1835, war zwar ber eigentliche Communismus noch nicht jum Bewußtfeyn gefommen, ober boch nur in einem fehr kleinen Kreise, und bas nur in ben Gefängniffen ber in den großen Proces verflochtenen Republikaner burch bas Buch von Buonarotti, welches bie gräßliche Lehre Baboeuf's enthielt aber ber Grund und Boben dafür war badurch vorbereitet, bag bie Meinung Oberhand ju befommen begann, daß die Regierung fich nicht um das besissofe Bolf befümmere, als um es zurudzuweisen, wenn es einen Antheil forbere, und daß ber Candesvertrag nur bie Berfaffung ber "Gludlichen" fep, nur Rechte und Bugeftandniffe habe fur Solche, welche durch Geburt Bermögen hätten ober Theilnahme an einer Bildung, wodurch es erworben werben fann. Das war bas Ergebniß ber Art und Beise, wie bie politischen Parteien sich um das Bolk bekümmert, ihm ge= schmeichelt, es aufgestachelt batten, um durch seine Gulfe zu Macht und Einfluß zu gelangen. Ermüdet von den immer erfolglosen Berfuchen, in benen bas Werfzeug zermalmt wurde, und bie es bandhabten, nichts Wesentliches verloren, begann der Proletarier Alle, die über ihm fteben in der gesellschaftlichen Ordnung, mit gleichem Migtrauen zu beträchten, und einzusehen, daß wenn er fich den politischen Parteien, von denen er bearbeitet worden war, bingab, er ftete nur ihren 3meden biente auf feine Roften.

Um so mächtiger war der Eindruck, den das Attentat in dem großen und bedeutenden Bürgerstande Frankreichs hervordrachte. Bon dem Tode Ludwig XVIII., oder richtiger, von der Zeit an, wo die intellektuellen Kräfte dieses einsichtsvollen Königs nicht mehr der Aufgabe gewachsen waren, dem Andrang der altgläubigen Moyalisten zu wehren, hatte die ältere Linie der Bourdonschen Familie sich ganz dem alten Abel und der Geistlichkeit hingegeben, suchte den Bürgerstand möglichst von der Leitung der Regierung

entfernt zu balten, und Rarl X. fiel, weil er mehr ein Ronig ber Emigrirten als ber Frangosen seyn wollte. Bon ber Revolution von 1830 an war ber Bürgerftand bie gouvernementale Maffe geworden; ihre Manner entichieben in ben Erlauterungen ber Rammer und verwalteten bie Angelegenheiten bes Landes. Die Bourgevisse in diesem Sinne umfaßt demnach begreiflicherweise viel mehr ale ben eigentlichen Burgerftand. Dan fann fagen, bag es in Frankreich nur zwei große Stände gibt: folde, welche fo viel Besit baben, und so viel Abgabe bezahlen, daß sie verfaffungsmäßig politische Rechte auszuüben haben, und solche, welche nicht in Diesem Falle find; aller anderer Standesunterschied bat aufgebort, von politischer Bedeutung zu fenn. In einer von diesen beiben Rategorien muß jeder frangofische Staatsangehörige fich befinden. Der Abel als abgesonderter Stand ift in Frankreich gar nicht mehr vorhanden, feitbem es ber alteren Bourbonichen Linie miglang, ibn wiederherzustellen und zum gouvernementalen Stand zu erbeben. Der große legitimistische Grundbesiger, von wie altem Abel fein Geschlecht auch seve, und wie feindlich seine Gefinnungen auch ber gegenwärtigen Ordnung entgegenstreben mögen, kann nur politische Rechte üben burch bie Bourgeoisie, und mit ihr. Bur Bourgeoifie gehören bie meiften Mitglieder ber gefengebenben Bersammlung, die Beamten, die Richter, die Municipalbehörden in Stadt und land. Mit ber Erblichkeit ber Pairewurde mar bas lette Band gelöst, welches politische Rechte an die Geburt fnüpfte. Auf die Bourgeoiste nun mußte bas Attentat einen fo großen Ginbrud machen, weil es zugleich einen inbireften Angriff auf fie felbft enthielt. Es war flar, daß die Keinde des Königs auch die Keinde ber Bourgeoisse waren, und daß sie erfannten, wie entscheibend bie Perfonlichkeit bes Königs sey, um biefe Macht aufrecht zu er-In den letten Aufftanden und in den Aufbedungen bes balten. politischen Processes batte ber Bürger bie nicht bestenden Tagshandwerfer fennen und fürchten gelernt; er haßte einen Konig bes Abels und ber Priefter, er wollte eben so wenig einen De-Wiewohl Legitimisten und Republikaner alles magogenfonig.

Denkbare aufgeboten hatten, um Schmähung und Berachtung auf die Orleanische Opnastie zu werfen, so hatten doch die Ereignisse selbst und die beharrliche und charafteristische Stellung, welche Ludwig Philipp mitten zwischen den feindlichen Parteien behauptete, den Bürgerstand fast in ganz Frankreich ausgeklärt. Wenn es auch an einigen Punkten im Westen, Süden und Often noch fartlistische und republikanische Massen gab, so drängte sich doch die Bürgerstasse auch dort um den König, und fühlte sich in einem Gewaltstreich gegen sein Leben mit getrossen.

Das legitimiftische Journal Quotibienne beschusbigte in ben erften Tagen nach bem Attentate alle anderen Organe ber Preffe, ibre Kaffung verloren zu haben, fleinmutbig geworden zu feyn, und fich fast bem Saufe Orleans zu Fügen zu werfen. Allerdings war die Oppositionspresse im erken Augenblicke erstannt und rathlos. Sie war fich bewußt, bag, mit geringen Ansnahmen, bie Preffreiheit gebraucht worden war, nicht fowohl gur freien Erorterung der politischen Fragen an sich, sondern vorzäglich zur Aufregung von Sag und Berachtung, nicht nur gegen bie beftebenbe Staatsform und Berfaffung, fondern vor Allem gegen ben König, gegen feine Berechtigung und gegen feine Perfon; ein Theil ber Preffe batte in biefer Beglebung ein Beispiel von Gemeinheit aufgestellt, bas feines Gleichen faum in den ungludlichsten Epochen ju finden vermochte, und jeben Frangofen befferer Art, welcher Meinung er auch angehörte, mit Abiden und Entfeten erfallt hatte. Run war ein schändlicher Meuchelmord versucht. In welcher Beziehung ftand er zur Preffe? Erfcbien er nicht wie die that factiche Anwendung beffen, mas die folechte Preffe offenbar vertunbigt hatte? Das Attentat war mifflungen, hieburch mußte bie Regierung an moralischer Rraft machsen; bie Daffe folgt bem Siege, und ift entruftet gegen ben Beffegten. Die Journale ber triegführenden Parteien fürchteten bie verbundene Macht ber Regierung und bes Bolle, gitterten für ihre Perfonen, ihre Preffe. Bon wem war bas Aitentat ausgegangen? hatte ber ergriffene Mörber, ber seiner That geftändig war, Minfanlbige - und wenn,

ju welcher politischer Meinung geborten biefe? Ueber alle biefe Aragen konnte man noch vorerft keinen Aufschluß bekommen, benn abgefeben bavon, bag bie Untersudung natürlich mit bem ftrengften Gebeimniß geführt wurde, so war es bekannt, dag ber Mörder felbft fo bedenklich verwundet war, daß anfangs nur bochft unvollftanbige Berbore Statt finden fonnten. Bemerkenswerth war es, daß gleich vom ersten Augenblide an die republikanische Presse mit einem auffallenden Gifer bemüht mar, bem Attentat einen legitimiftifden Urfprung ju geben. Ein Bildnif bes Bergoge von Borbeaux, welches in bem Zimmer, wo die Mordmaschine gestanben, aufgehängt gewesen, biente babei jum vorzüglichsten Anhaltspuntt; aber man überfab, bag bas Absichtliche barin, bieg Bilb aufzubangen in einem Raum, pon bem man unter allen Umftanden annehmen konnte, daß es, wie immer der Ausgang fen, fogleich von ber Beborde untersucht werden mußte, gerade auf bie entgegensette Bermutbung führte. Einige Rebaftoren von republifanischen und rabifalen Blättern wurden gleich nach bem Attentat verhaftet. Unter biefen Armand Carrel vom National, Caron und Meguianon vom Charivari, Bienot vom Corfaire, und Carion Rifas, Mitarbeiter einer lithographirten Correspondeng für bie Departements. Sie wurden jedoch icon am 4. Ang. entlaffen.

Gleich nach bem Attentat hatte die Regierung die Mittel vorsbereitet, burch welche sie den Richtungen Grenzen zu stellen hosseten, aus welchen die unaufhörliche Beunruhigung der bestehenden Ordnung hervorging. Sie bestanden in einer Reihe von Gesetze Borschlägen, welche sämmtlich die Presse und die Bestrasung der Presvergehen zum Gegenstande hatten. Am 4. August wurden diese Gesetzvorschläge in die Deputirtenkammer eingebracht und mit einer Anrede vom Minister des Aeußern, Herzog von Broglie, eingeleitet. Er bemerkte, dass während die Regierung sich bestrebte, in den Grenzen des Berfassungsvertrags zu bleiben, die Parteien ihn seden Tag überschritten. Der Zweit der Gesetze sep, alle Parteien zum Grundgesetze zurückzusühren; die Parteien aber stellsten sich außerhalb des politischen Gesetzes, wenn sie sich außerhalb

Grengen und ftellte es unter argwöhnische Beauffichtigung. von Lamartine trat zuerft gegen bas Befet auf. "Ich weiß," fagte er, "bie Preffe hat fich, icone Ausnahmen abgerechnet, schlecht um bas land verdient gemacht; sie war ihrer boben Aufgabe, ihrer geiftlichen und sittlichen Diftatur nicht murbig. befenne es, und errothe barüber. Das land ift beffer ale bas, was fich für den Ausbrud bes Landes ausgibt; ber öffentliche Beift ift reiner ale feine Organe. Ja, die Preffe hat feit vier Jahren Sag, Berlaumbung, luge gemischt, Aufftand und Berwirrung gefaet. Oft fühlte auch ich mich versucht, ihr zu fluchen und ihr einen eisernen Rnebel zu wünschen. Aber ich erinnerte mich, bag bag wenn man bie Preffe fnebelt, man ben menschlichen Beift in Banden ichlägt. Sie ift ein ichwer zu handhabendes Wertzeug ber Bilbung, bas une oft verwundet, oft feindlich, gehälfig, fceuglich gegen uns ift, burch nichts gerührt, burch nichts beschwichtigt wird, seine Lehren von gestern verläugnet, um uns beute mit neuen anzugreifen - und boch muß man es ertragen! Die freien Regierungen, an sich ichon ichwer, find ohne fie unmöglich. Man muß fie ertragen, ober auf bie Freiheit verzichten! Man muß fie besiegen; aber fie binben, fie erftiden wollen, ift ein thörichtes Beginnen, bas auf bie, welche es versuchen, gurud-Dieg führt rudwarte, und rudwarte geben bie Bölfer nie auf lange Zeit." Er apostrophirte biejenigen, von welchen biefer Gesegentwurf ausging, und fragte fie: "Wart 3hr benn ftets gerecht, ftete gemäßigt, ftete unparteifch gegen bie Regierung ber Restauration? Erinnert Euch des Ministeriums Martignac. Wenn in jenem Augenblicke, wo die Monarchie ber Bourbone Euch Pfänder ber Berföhnung burch bie Sand eines redlichen Mannes bot, 3hr nicht auf ihr Entgegenfommen burch Digtrauen geant= wortet, ihre Bugeftandniffe mit noch ungeftumeren Forberungen, ihre Schmeicheleien mit Beleidigungen erwiedert hattet, fo murbe bie balb barauf burch Eure unverföhnliche Preffe in die Sande morberischer Freunde gurudgestogene Monarchie vielleicht nicht ben unsinnigen Bersuch gewagt baben, bei welchem wir fast mit ihr

verschlungen worben waren." Rachbem ber Bergog von Broglie bie größtentheile ichon angeführten Beweggrunde für ben Gefet-Entwurf zusammengefaßt batte, wurde bie allgemeine Erörterung geschloffen, und die ber einzelnen Artikel begann. Sier trat zuerft ber berühmte Roper-Collard auf, ber unter ber Restauration fo thatig gewesen war in ben Reihen ber Opposition, feit ber Juli= Revolution aber faft immer gefdwiegen batte. Er fprach gegen bas Gefen, und besonders dagegen, daß Pregvergeben ben Beschwornen entzogen und in gewiffen Fallen ber Pairstammer jum Spruch übertragen werben follten. Er erinnerte baran, bag wenn bie Urtheile über die Preffe arbitrair waren, fie eben barum nicht einem permanenten Gericht anvertraut werden burften, bag bie Pregvergeben ein bewogliches Gericht forberten, bas, indem es fich fortwährend erneuere, febergeit die verschiedenen Buftanbe ber Gemüther und bie wechselnden Bedürfniffe ber Gefellichaft ausbrude, benn biefe habe fich burch bie Befdworenen einen bireften Antheil an ben Urtheilen über die Preffe vorbehalten. ber Doftrin, ber als solcher mehrere Minister vor sich sab, bie als junge Leute fich ihm fast als Schüler angeschloffen batten, bemertte ferner in feiner, die vorgeschlagenen Magregeln migbilligenben Rebe, daß die Burde ber Pairstammer durch die ihr juge= schobene Gerichtsbarfeit leiden muffe, indem fie nur noch vorhanben sen als ein Wertzeug ber Regierung." Wenn sie bas war, fo hatten diejenigen sie bazu gemacht, welche sie mit der Erblichkeit ihrer Unabhängigkeit beraubten, die der König so sehr vertheidigt "Nover-Collard meinte, Die Pairsfammer als beständiges Prefigericht, an welches bie aufgepeitschten fluten ber Parteien fortwährend ichlagen, muffe in Unmacht verfinten, und konne bann: nur durch die Bahl wieder aufleben; eine gewählte Pairstammer aber werde fich gewiß nicht mit bem Raub ber Geschwornen be-Er auch raumte ein, dag das lebel, von bem reichern wollen. man umlagert, groß, unermeglich fen. Er bezeichnete ben Grund bes Uebels in folgender Beise: "Seit funfzig Jahren ift eine große Schule ber Unsittlichkeit eröffnet, beren Lehren, Die viel

machtiger find, als bie ber öffentlichen Blatter, gegenwärtig in aller Belt wiedertonen. Diefe Schule bilben bie Ereigniffe, bie . fich fast obne Unterlag vor unfern Augen wiederholt haben. In biefer Reihenfolge ber Revolutionen erbliden wir ben Gieg ber Gewalt über bie festgestellte Ordnung, und awar mit Sutfe von Doftrinen, Die Diefen Sieg legitimiren follten. Wir feierten nach einander bie verschiedenartigften Lehren, Die ba gu Ehren famen. Die Achtung ift erlofchen, benn was hat man feit fünfzig Jahren geachtet? Ein Glaube bat ben anbern vernichtet, einer ben anbern in Trümmer geworfen. So wurde bie herrichaft ihrer tiefften Grundlagen beraubt, und verfolgt wie eine ber Gewalt bargebos tene Bente, auf bie fich bie ichlechteften Leibenschaften marfen. Die Beilmittel, von benen ber Prafibent bes Minifterrathe fo vertrauensvoll fprach, find Sandlungen ber Bergweiflung, Die ber Freibeit eine tobiliche Bunbe verfegen wurden, jener Freibeit, beren Berftanbnig wir jugleich mit beren Bedürfnig verloren gu haben icheinen, und bie boch burch fo viel Miben, Schmerzen und Blut erfauft wurde. Ich verwerfe biefe traurigen Mittel, ich weise von mir jene legislativen Erfindungen, aus benen die Sinterlift athmet, jene Schwester ber Gewalt, jene andere Schule ber Unfittlichkeit. Saben wir mehr Bertrauen auf unfer land, gewähren wir ihm bie Ehre, bie ihm gebuhrt. Sie finden in biefem Lande unendlich viel edle Gefinnungen; wenden wir uns an biefe; fie werben uns boren, uns antworten."

Aber sie hatten nicht gehört, ober doch nicht hinreichend gesantwortet, so laut auch das Bedürfniß gewesen, daß die Guten zusammenstehen sollten, um das Schlechte abzuweisen. Ja, Ropers-Collard hatte Recht, es war und ist noch viel eble Gesinnung in dem schönen Frankreich, dessen kräftig gefügte Nationalität so große Dinge vollbracht hat und noch vollbringen kann. Die Geschichte, oder wenn man will, das Verhängniß, dem ein vorschreitendes Bolk sich schwerlich wird entziehen können, hat die französische Nation in die wildesten Brandungen einer wogenden Zeit geworssen, und wenn sie diese schwere Prüsungen nicht hat bestehen

tonnen, ohne in barter Bebrangnig mit bem Entbehrlichen auch manches Berthvolle über Bord ju werfen, fo follten bie am wenigsten einen zu lauten Borwurf erheben, welche noch immer nicht ben ficheren Safen einer behaglichen Bergangenheit verlaffen baben; fie follten bebenten, bag bie Frangofen in ihrem nicht ger-Splitterten Nationalgefühl fich eine ungerftorbare Lebensträftigfeit erbalten baben, burd welche nicht nur alle Einbuffe wiedergewonnen werben, fonbern aus ber auch bie Saat ber Butunft emporteimen Wenn es aber miflich ift, ben frangofifden Staat und bie frangofifde Gefellicaft zu beurtheilen nach ben baftigen Stigen eines, bem Parifer Genugleben und nebenher auch einer gelegents liden Beobachtung gewibmeten Besuche, fo ift es unlaugbar, baf man fich nicht weniger zu buten bat vor ben Rrangofen felbft, bie oft in ber Buth bes Parteifampfes gornige Berrbilber ibrer eigenen Auftande entwerfen, womit fie vielleicht nur einige Babler einschlichtern und einige Stimmen gewinnen wollen, und feine Abnung bavon baben, bag man fie anderewo nach bem Buchftaben nimmt, wie bie Modebilber, nach benen in Paris fein Menfch fich gefleibet bat. Dazu rechnen wir freilich nicht bie vorftebenbe Soils berung von Rover = Collard. Wer aber Frankreich kennt, und nicht blos den Zauberfreis der Hauptstadt, sondern bas Land, Die Provingen nach ihrer verschiebenen Gigenthumlichfeit, ber wird zwar nicht laugnen, bag manches Gebrefte ju beben, manches Schabliche zu entfernen, manches Bute zu ichaffen ift, aber er wird jugeben, bag noch immer Elemente bes Beile genug vorhanden find, um bei ihrem richtigen Gebrauche ben nachhaltigen Aufschwung eines fo geiftvollen Bolls zuversichtlich erwarten zu tonnen. Deffen unerachtet tonnte man fich bamale, ale bie Septembergefege in ber frangofischen Rammer berathen wurden, wohl faum babei berubigen, wenn Rover-Collard auf diese Hoffnung, hinwies und meinte, man folle fich barauf verlaffen, bag bie befferen fich von felbst zurecht finden wurden, ober wenn Lamartine bie Unsicht äußerte, es fen bereits geschehen, weil die Burgergarde fraftig geholfen hatte, ben Aufruhr von ben Strafen zu vertreiben, und

bie Gläubigen fich wieber ber Rirche guwendeten. Allerdings mar, bas ber Fall. Die Burgergarbe batte mit großer, man fann fagen, belbenmutbiger Aufopferung gefampft fur bie bebrobte Ordnung, und immer mehr Gläubige suchten Erbauung am Altar, aber in beiben Beziehungen befriedigte man porzugemeise ein perfonliches Bedürfnig. Wenn bie Gefahr augenscheinlich war, wenn Die Trommeln wirbelten, gehorchten bie, welche etwas zu vertheis bigen hatten, bem Rufe, aber man that nicht von felbft etwas Durchgreifendes, um ber Gefahr vorzubeugen - bas überließ man ganglich ber Regierung. Man batte bie schlechte Preffe aufwuchern laffen, ohne ihr eine gute entgegenzustellen mit binreichender Rraft, die nur aus einem unabhängigen Berein, aus einem freiwilligen Busammensteben ber Beffern bervorgeben fonnte. Allerdings mar bem Berberblichen wibersprochen, bie mabre, richtige Lehre war wiederholt aufgestellt worben. Das war geschehen nach verschiedenem Stanbpuntte von ben Beffern aller Parteien, aber fo, daß jede gefagt hatte: "Bu mir fommt, bei mir allein ift Seil und Zufunft, überall sonft ift Berberb und Berrath!" Borgugeweise hatte natürlicherweise bie Partei ber Erhaltung, bes Bestehenden, ihr Princip vertheidigt; bas war die der Regierung, und biefe - fagten bie anderen - beforge babei nur ihre eigenen Beschäfte. So war bas Gute, wo es sich zeigte und sich verfunbigte, fo febr verbächtigt und geschwächt worben, bag es nur langsam und in einzelnen Richtungen burchbringen konnte; es war zuverläßig nicht ohne Wirfung noch Erfolg geblieben, aber noch vermißte man einen fraftigen, felbstständigen Aufschwung bes Boltsbewußtseyns, bas noch immer im Innern zu zersplittert, gerstreut war, und nur in Einigkeit aufflammte, wenn von Augen ber Franfreichs Burbe mißtannt zu werben ichien, bann aber oft auch zu reigbar entbrannte, eben weil es im Innern nicht gur harmonischen Uebereinstimmung fich geläutert hatte. Wie Roper= Collard es gefagt, das Berftandnig ber mabren Freiheit, für bie man gefämpft und geblutet, war nur in einigen Rreisen vorhan-, ben, bie es nicht immer jum Beften Aller verwendeten. Bei ber

Laubeit und Unschlussigfeit ber Freunde ber Orbnung, bem fandtifden Gifer und ber ichlauen Thatigfeit ihrer Feinde gegenüber, mußte bie Regierung übernehmen, was die unabhangige conftitutionelle Gefinnung nicht vollbringen fonnte, ober nicht wollte. In biefem Borgefühl batte bie Regierung den großen politischen Proces eröffnet, ber nur jum Theil feinen 3wed erfulte, als bas Reuer von Rieschi's Mordwerfzeug die Unfdluffigen aufscheuchte und in Schred verfette. Es hatte nicht an Solden gefehlt, welche bie Regierung noch weiter brangen wollten, und im Berhaltniß ju bem, was von ber vorwaltenden Stimmung zu erlangen gewesen ware, fonnte man die vorgeschlagenen Magregeln gemäßigt nennen. Es hatte ber Regierung wenig belfen fonnen, Befchranfungen ber Preffe ju erhalten, wenn bas Urtheil ber Uebertretungen unter bem Ginfluffe ihrer Feinde blieb; baber mußte fie bie Bugestandniffe auch auf bie Gerichtsbarfeit ausbehnen, benn - wie Roper : Collard richtig bemerkt hatte - bei bem Spruch ber Geschwornen intervenirt bie Gesellschaft, und ihrer unentschlossenen Saltung mußte man zu Sulfe fommen durch schützende Beftimmungen, welche ihr ben Muth geben fonnten, bas Berberbliche entschieden gurudzuweisen. Gegen diese erhob sich baber der größte Widerspruch auch von benjenigen, welche die Größe bes Uebels einräumten und nicht ber Meinung waren, daß man bie Bande in ben Schof legen follte, benn burch biefe Bervollständi= gung bekamen die Prefgesete erft ihre wesentliche Bedeutung.

In der Sigung vom 27. Aug. wurden die zwölf erften Artifel des Prefigeses angenommen. Nachdem der erste Artifel mit Mehrheit durchgegangen war, glaubte die Opposition der linken Seite sich zurückziehen zu muffen, und nur einzelne Mitglieder derselben, unter denen Odilon-Barrot, Sade, Comte, suhren fort, im Berein mit der Tierspartei die folgenden Artifel zu bestreiten, obwohl ohne Erfolg. Einige Aenderung wurde in den Geldburgsichaften und zwar mit Zustimmung der Commission vorgenommen: die Bürgschaft für täglich in Paris erscheinende Blätter wurde auf 100,000 Franken, die für nicht täglich herausgegebenen auf 50

bis 75,000 Franken und für die Departementalblätter auf 15 bis 25,000 Fr. gestellt. Die hinterlegungen sollen haar geschehen, aber gegen 4 pct. Zinsen vom Staatsschape. Das ganze Geset wurde mit 226 gegen 153 Stimmen angenommen. Am 9. Sept. wurde das Presgeset auch von der Pairstammer angenommen. Im Moniteur vom 10. Sept. wurde es verkündigt mit den Geschen über die Assischen über die Assischen Solirens der Geschworenen (durch geschriedene Stimmzettel, die nachher verdrannt werden), und in Beziehung auf die Erscheinung von Aupserstichen, Zeichnungen und Lithographien.

## Beilage.

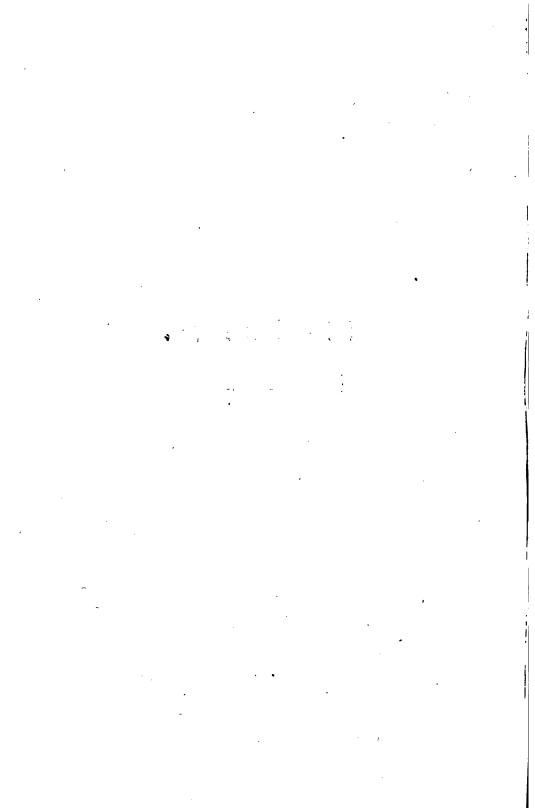

## Die constitutionelle Charte

## bom 7. August 1830.

(Aus bem Moniteur.)

Ludwig Philipp 2c.

Wir haben befohlen und befehlen, daß die constitutionelle Charte von 1814, so wie sie durch die beiden Kammern unterm 7. August verbessert und am 9. angenommen wurde, auf's Neue in folgender Fassung bekannt gemacht werde.

Staatsrecht ber Frangofen.

- Art. 1. Die Franzosen sind vor dem Gefete gleich, ihre Titel und Rang seven übrigens, welche sie wollen.
- 2. Sie tragen ohne Unterschied, nach Berhaltniß ihres Bermögens, zu ben Lasten bes Staates bei.
- 3. Sie konnen alle, ohne Unterschied, zu ben Civil = und Militärämtern gelangen.
- 4. Ihre individuelle Freiheit wird ebenfalls garantirt; Ries mand tann verfolgt oder verhaftet werden, außer in den von den Geleten vorgeschriebenen Källen, und nur nach der gesetlichen Form.
- 5. Jeber übt seine Religion mit gleicher Freiheit aus, und erhalt für seinen Gottesbienft ben nämlichen Schut.
- 6. Die Diener ber römisch=fatholisch=apostolischen Religion, zu welcher sich die Wehrheit der Franzosen bekennt, und jene der übrigen driftlichen Religionen erhalten ihre Besoldungen aus dem Staatsschape.

7. Die Franzosen haben bas Recht, ihre Meinungen öffentslich bekannt machen und drucken zu laffen, wenn sie sich nach ben Gesetzen richten.

Die Cenfur fann niemals wieder eingeführt werben.

- 8. Alles Eigenthum ift, ohne Ausnahme deszenigen, welches man Nationaleigenthum nennt, unverletlich, ba das Geset zwischen beiben keinen Unterschied macht.
- 9. Der Staat fann die Aufopferung eines Eigenthums für ein gesetlich erwiesenes Staatsintereffe verlangen; jedoch nur nach vorausgegangener Entschädigung.
- 10. Alle Untersuchungen wegen Meinungen und Abstimmungen, welche bis zur Restauration geäußert wurden, sind untersagt. Die nämliche Vergessenheit ist den Gerichten und Bürgern befohlen.
- 11. Die Conscription ift abgeschafft. Die Refrutirung bes Land: und Seeheeres wird burch ein Geset festgesett.

Formen ber Regierung bes Königs.

- 12. Die Person des Königs ist unverletzbar und heilig. Die Minister sind verantwortlich. Nur dem Könige kommt die Vollzziehungsgewalt zu.
- 13. Der König ist das Oberhaupt des Staats; er befehligt die Land= und Seemacht, erklärt Krieg, macht Friedens=, Allianz= und Handelstraktate, ernennt zu allen Anstellungen bei der Staats= Berwaltung und macht die zur Ausübung der Gesete nöthigen Anordnungen und Ordonnanzen, ohne aber semals die Gesete selbst aufzuheben oder von ihrer Bollziehung zu entbinden.

Fremde Truppen fannen jedenfalls nur fraft eines Gefetes in ben Staatsdienst aufgenommen werden.

- 14. Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich von dem Rönige, der Rammer der Pairs und der Kammer der Abgeordnezten ausgeübt.
- 15. Das Recht, Gesetze vorzuschlagen, steht dem Könige, der Rammer der Pairs und der Kammer der Deputirten gu-

Das Abgabengesetz muß sedoch zuerst von der Deputirten-

- 16. Jedes Geset muß von ber Mehrheit einer jeden der beiden Kammern berathen und barüber frei abgestimmt werben.
- 17. Wird ein Gesetvorschlag von einer der brei Gewalten verworfen, so darf er in derselben Situng nicht wieder vorgesbracht werden.
  - 18. Der König allein fanktionirt und promulgirt die Gefete.
- 19. Die Civilliste wird für die ganze Dauer der Regierung, von der ersten gesetsgebenden Bersammlung nach der Thronbesteisgung des Königs, festgesetzt.

# Bon ber Pairefammer.

- 20. Die Pairekammer ift ein wesentlicher Theil ber gesetz- gebenden Macht.
- 21. Sie wird von bem Könige zu gleicher Zeit mit der Rammer der Deputirten zusammenberufen. Die Sitzung der einen beginnt und endet zu gleicher Zeit mit der der andern.
- 22. Jebe Versammlung ber Pairstammer, welche außer ber Situng der Deputirtenkammer Statt fände, ist ungesetmäßig und null und nichtig von Rechts wegen, den Fall allein ausgenommen, wo sie als Gerichtshof vereinigt ist und wo sie alsdann nur richterliche Kunktionen ausüben kann.
- 23. Die Ernennung der Pairs von Frankreich sieht dem Könige zu. Ihre Zahl ist unbeschränkt; er kann ihnen verschiesbene Würden verleihen, und sie, nach seinem Willen, auf lebensslänglich oder erblich ernennen.
- 24. Die Pairs haben Zutritt in der Kammer mit 25 Jahren, berathende Stimme aber nur mit 30 Jahren.
- 25. Die Pairekammer wird von dem Kanzler von Frankreich präsidirk, und in seiner Abwesenheit, von einem vom Könige dazu ernannteh Pair.
- 26. Die Prinzen von Geblüt sind Pairs burch bas Recht ber Gesetzgebung; sie nehmen ihren Sit unmittelbar nach bem Präsidenten ein.

- 27. Die Sipungen der Pairekammer find öffentlich, wie die der Rammer der Deputirten.
- 28. Die Pairstammer ertennt über hochverrathsverbrechen und über frevelhafte Unternehmungen gegen die Sicherheit des Staats, welche gesessich bestimmt werden sollen.
  - 29. Ein Pair tann nur auf Befehl ber Kammer verhaftet und in peinlichen Sachen nur von ihr gerichtet werden.

#### Bon ber Deputirtenfammer.

- 30. Die Deputirtenkammer wird zusammengesest aus ben Deputirten, welche die Wahlcollegien, beren Organisation burch Gesetz bestimmt werden wird, mablen.
  - 31- Die Deputirten werben auf 5 Jahre erwählt.
- 32. Rein Deputirter fann in ber Kammer zugelaffen werben, wenn er nicht 30 Jahre alt ift und die übrigen durch das Gefet bestimmten Eigenschaften besitzt.
- 33. Finden sich jeboch in einem Departement nicht 50 Personen von dem angegebenen Alter, die den gesetlich bestimmten Bählbarfeitscensus entrichten, so soll ihre Jahl aus den höchstelleuerten unter senem Steuerbetrage erganzt, und diese können alsdann gemeinschaftlich mit jenen gewählt werden.
- 34. Niemand ist Wähler, ber nicht wenigstens 25 Jahre alt ist, und ber nicht die übrigen gesetzlich bestimmten Eigenschaften besitzt.
- 35. Die Präfidenten der Wahlcollegien werden von den Bablern ernannt.
- 36. Benigstens die Sälfte der Deputirten muß von Bahlfähigen gewählt werden, die ihren politischen Bohnsis im Departement haben.
- 37. Der Prafident ber Deputirtenkammer wird von ihr bei ber Eröffnung einer jeden Sigung erwählt.
- 38. Die Sigungen ber Kammer sind öffentlich; aber bas Berlangen von 5 Mitgliebern ist hinreichend, daß sie sich in ein geheimes Committée bilbe.

- 39. Die Kammer theilt sich in Bureaur zur Erörterung ber ihr von dem König vorgelegten Gesesentwürfe.
- 40. Reine Auflage fann eingeführt noch erhoben werden, die nicht von beiden Rammern bewilligt und vom König bestätigt ift.
- 41. Die Grundsteuer wird nur auf ein Jahr bewilligt; bie indireften Auflagen konnen es auf mehrere Jahre werben.
- 42. Der König beruft jedes Jahr beibe Kammern ein; er vertagt dieselben, und kann die der Deputirten auflösen; allein in diesem Fall muß er innerhalb drei Monaten eine neue wieder einberufen.
- 43. Keine haft kann gegen ein Mitglied ber Kammer, wäh= rend ber Sipung, noch in den sechs Wochen vor oder nach der= selben, verfügt werden.
- 44. Kein Mitglied ber Kammer kann während ber Dauer ber Session in Criminalsachen, ohne vorgängige Erlaubniß ber Kammer, verfolgt ober arretirt werden, ben Fall einer Ergreifung auf frischer That ausgenommen.
- 45. Jede Eingabe an die eine ober die andere Kammer kann nur schriftlich bewerkstelligt und vorgelegt werben; das Geset verbietet, solche in eigener Person und vor die Schranken zubringen.

## Bon ben Miniftern.

- 46. Die Minister können Mitglieder der Pairs = oder der Deputirtenkammer seyn; außerdem haben sie Eintritt in die eine oder andere Kammer, und sollen angehört werden, wenn sie es verlangen.
- 47. Die Deputirtenkammer hat das Recht, die Minister ans zuklagen und vor die Pairskammer zu ziehen, die allein das Recht hat, dieselben zu richten.

# Bon ber Gerichtsverfassung.

- 48. Alle Rechtspflege geht vom König aus. Sie wird in seinem Namen von Richtern verwaltet, Die er erneunt und einsest.
  - 49. Die vom Ronig ernannten Richter find unentfetbar.
  - 50. Die setigen gewöhnlichen Gerichtshofe und Gerichte

find beibehalten. Nichts wird von ihnen geandert, als vermöge eines Gesetzes.

- 51. Die jesige Institution ber Sandelsrichter wird beibehalten.
- 52. Die Friedensgerichte werden gleichfalls beibehalten. Die Friedensrichter, obschon vom König ernaunt, find nicht unentsethar.
  - 53. Niemand fann feinen naturlichen Richtern entzogen werben.
- 54. Demnach fonnen feine Commissarien, feine außerordents lichen Gerichte, aus irgend einem Grunde noch unter irgend einer Benennung, errichtet werden.
- 55. Die Debatten in peinlichen Processen sind öffentlich; es sey benn, daß die Deffentlichkeit für Ordnung und Sitten gefähr= lich ware. In diesem Fall erklärt solches das Gericht durch ein Urtheil.
- 56. Die Institution ber Geschwornen wird beibehalten; bie nach längerer Erfahrung etwa für nöthig erachteten Aenderungen können nur durch ein Geses verfügt werben.
- 57. Die Strafe der Gutereinziehung ift abgeschafft und tann nicht wieder eingeführt werden.
- 58. Der König hat bas Recht, zu begnabigen und bie Strafen zu andern.
- 59. Das bürgerliche Gesethuch und biejenigen Gesete, bie gegenwärtiger Verfassungeurfunde nicht zuwider sind, bleiben gultig, bis sie gesetlich aufgehoben werden.

Befondere vom Staate garantirte Rechte.

- 60. Die bienstihätigen Militairs, die Offiziere und Soldaten in Ruhestand, die pensionirten Wittwen, Offiziere und Soldaten behalten ihre Grade, Ehrenstellen und Gehalte.
- 61. Die Staatsschuld ift garantirt. Jede Art von Berbinds feit bes Staats gegen seine Gläubiger ist unverletbar.
- 62. Der alte Abel nimmt seine Titel wieder an; der neue behält die seinigen. Der König ernenut Abelige nach Belieben; ertheilt ihnen aber nur Rang und Ehrenerweisung, ohne irgend eine Befreiung von den Lasten und Pflichten der Gesellschaft.

- 63. Die Ehrenlegion wird beibehalten. Der König wird ihre innern Reglements und ihre Decoration festfegen.
  - 64. Die Rolonieen werden burch besondere Gesege regiert.
- 65. Der König und seine Nachfolger schwören, bei ihrer Thronbesteigung, in Gegenwart ber versammelten Kammern, bie Berfassungeurfunde tren zu beobachten.
- 66. Die gegenwärtige Charte, und alle durch fie geheiligten Rechte, bleiben dem Baterlandssinn und dem Muth der Nationalsgarben und aller französischen Bürger anvertraut.
- 67. Frankreich nimmt seine Farben wieder an. Kunftig wird feine andere Rokarde, als die breifarbige, getragen.

## Befondere Bestimmungen.

68. Alle unter ber Regierung bes Königs Karl X. gefchehes nen Paireernennungen werden für null und nichtig erklärt.

Der Artifel 23 ber Charte foll in ber Seffion von 1831 einer neuen Prüfung unterworfen werden.

- 69. Es wird nach einander und in der möglichst furzen Frist burch besondere Gesetz für nachfolgende Gegenstände Fürsorge gertroffen werden:
  - 1) Die Anwendung des Geschwornengerichts auf Preß= und politische Bergeben;
  - 2) die Berantwortlichkeit der Minister und übrigen Staats= Beamten;
  - 3) die Wiedererwählung der zu besoldeten öffentlichen Memtern beförderten Deputirten;
  - 4) die jährliche Bewilligung des Truppencontingents;
  - 5) die Organisation ber Nationalgarde, mit der Theilnahme ber Garbiften an ber Wahl der Offiziere;
  - 6) Bestimmungen, die den Stand der Ofsiziere der Landund Seemacht jeglichen Grades auf eine gesetzliche Beise feststellen;
  - 7) Departemental = und Municipalinstitutionen, gestütt auf cin Wahlspitem;

- 8) der öffentliche Unterricht und die Freiheit ber Unterweisung;
- 9) die Abschaffung des boppelten Botums und die Festsftellung der Stimmfähigkeits = und Bablbarkeits-Besbingungen.
- 70. Alle Gesetze und Berordnungen, insofern sie ben gegenwärtigen, Behufs einer Reform ber Charte angenommenen Beftimmungen entgegenlaufen, find und bleiben von nun an ungfiltig und abgeschafft.



## Drudfehler : Berzeichniß.

```
Seite 26. Beile 6. von unten lies : Monarchen, ftatt Monarch.
                          oben lies: Dynaftie, ftatt Dyftaftie.
      61.
                 17.
                          unten lies: ben, ftatt ber.
      63.
                 15.
                  5.
      122.
                          oben lies: revolutionar, fatt revolutionarer.
                          oben lies: falfchen, ftatt falfcher.
     142.
                 17.
                          oben lies: abgebrochen, fatt abebrochen.
      164.
                 13.
      169.
                          oben lies: Crebite, ftatt Grebites.
                  6.
     175.
                          oben lies: Monarchie gang, ftatt Monarching ang.
                  8.
      76.
                  1.
                          unten lies: ben, ftatt ber.
                          oben lies: Unterhandlung, ftatt Untersuchung.
     196.
                  7.
                          oben muß es beißen : "Die Civillifte in Bapern 3. B.
     207.
                  1.
                          beträgt 3,000,000 Gulben ober 6,428,571 Franken —
                          alfo 428,571 Franken mehr, ale bas Dritttheil ber
                          bamale für bie frangofifche Civillifte angetragenen 18
                          Millionen, und ebenso viel mehr als die Salfte
                          ber fpater von ben Rammern votirten Civillifte."
                          oben lies: welchen, ftatt welcher.
     240.
                 17.
     240.
                  2.
                          unten lies: Dabeleine, ftatt Mobeleine.
     248.
                          oben lies: mußte, ftatt mußte.
                 10.
     253.
                 15.
                          oben lies: vorgeschlagen, ftatt gemacht.
     253.
                 13.
                          unten lies: Briqueville'ichen, ftatt Briqueviellichen.
                          unten lies: "nach bem Borte moge" ein Romma.
     256.
                  1.
    . 366.
                  9.
                          unten lies: im Amte fie, ftatt int fie Amte.
     394.
                 14.
                          unten lies: nur, ftatt nun.
```

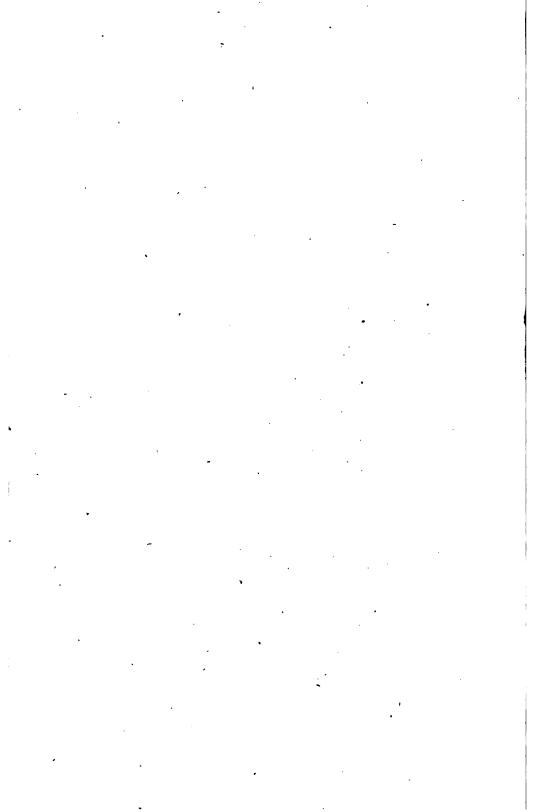

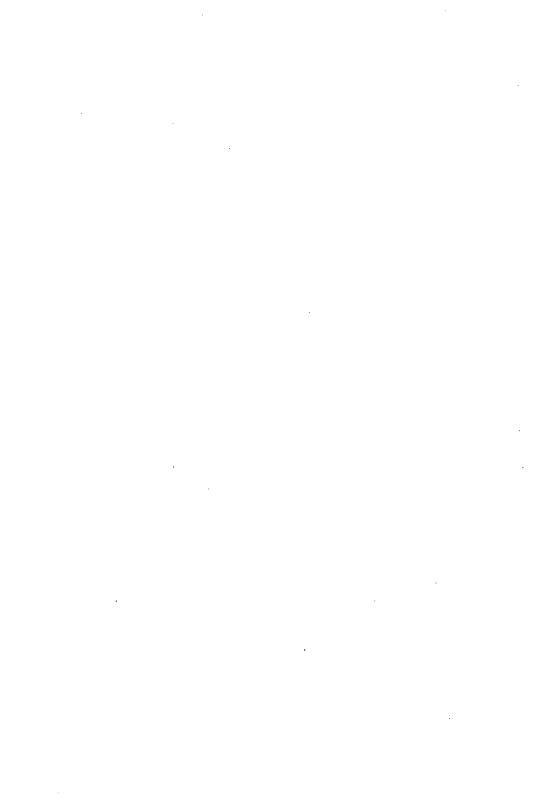

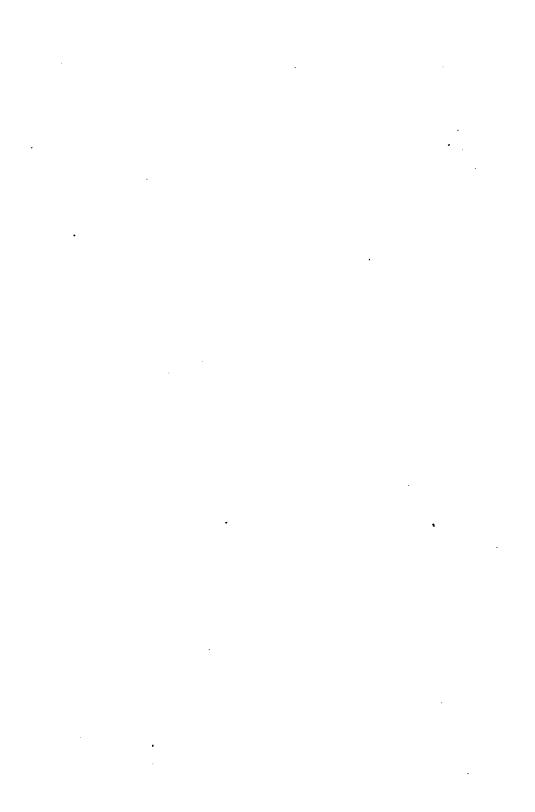





